





### HARVARD COLLEGE LIBRARY

FROM THE LIBRARY OF

KONRAD VON MAVRER
OF MYNICH

THE GIFT OF

ARCHIBALD CARY COOLIDGE

- CLASS OF 1887 -ASSISTANT PROFESSOR OF HISTORY 1904

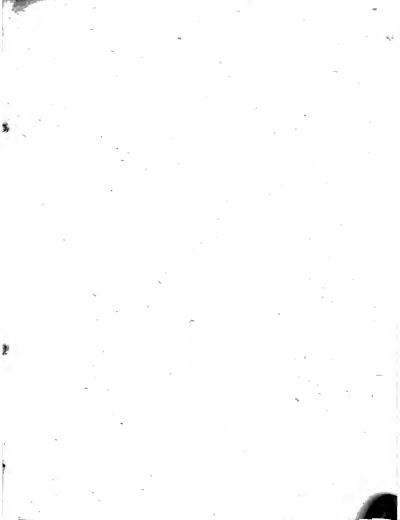

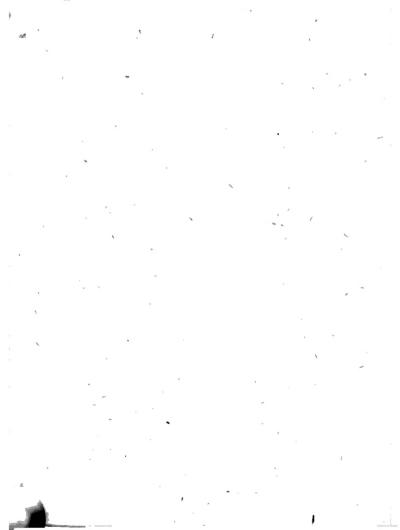

# Diodors von Sicilien historische Bibliothek,



Julius Friedrich Wurm, Profesor am Seminar zu Blaubeuren.

Erfte Abtheilung.

#### Stuttgart,

Berlag der J. B. Mepler'schen Buchhandlung. Für Destreich in Commission von Mörschner und Jasper in Wien.

8 3 1.

Gd-27164



# Diodor's von Sicilien historische Bibliothek,

aberfest

10 p 11

Julius Friedrich Wurm, Professor am Seminar gu Blaubeuren.

Erftes Banbden.

#### Stuttgart,

Berlag der J. B. Mepler'schen Buchhandlung. Får Destreich in Commission von Mörschner und Jasper in Wien.

1 8 2 7.

. 

#### Einleitung.

Diobor war, nach seiner eigenen Angabe (I.4.), aus Agnrium (ober Argnrium, jett S. Filippo d'Argirone), einer Stadt in Sicilien, geburtig. Er lebte zur Zeit des Julius Cafer und Augustus. Auffer dem, was er (a. a. D.) selbst erzählt, ift von feinen Lebensumständen Nichts bekannt.

Das Werk, das er unter dem Titel ,,historische Bibliothek" in vierzig Buchern verfaßt hat, ist eine Universalgeschichte, aber freilich nicht in dem bei uns gewöhnlichen Sinne. Diodor wollte die in verschiesdenen Schriften zerstreuten Nachrichten über die Bezgebenheiten einzelner Volker und Zeiten in ein Ganzes vereinigen, indem er aus der großen Masse des Stoffs das Wichtigste aushob. Was ihm aber das Wichtigste war, erhellt daraus, daß er den Werth von dem Studium der Geschichte hauptsächlich nach dem Einssussin der Geschichte hauptsächlich nach dem Einssussen der Studium der Geschichte auf die Vildung des sittlichen Characters hat. Indessen kann sein Zweck keineszwegs blos der gewesen seyn, eine Sammlung von lehrreichen Beispielen zu liefern; sondern man sieht

aus manchen Stellen beutlich genug, daß er naments lich folche Begebenheiten auswählen wollte, die fur die Geschichte der Bolfer und Staaten wichtige Folgen hatten, und zugleich ficher beglaubigt maren. Wie wenig er geneigt mar, unfichern Rachrichten gu trauen, und fie als glaubwurdige Geschichte hinguftellen, tann man baraus ichließen, daß er es febr haufig ichon burch die Form feiner Erzählung bemertlich macht, er fpreche nicht in feinem eigenen Namen, fondern gebe blos fremde Berichte wieder, die er nicht verburgen wolle. Wie weit nun folche Berichte guverläßig find, konnen wir freilich gar nicht beurthei= Ien, ba er in den wenigsten Fallen die Quellen nennt, aus welchen er geschöpft hat. Indeffen ift fo viel gewiß, daß er manche ausgezeichnete Beschichtschreis ber benutt hat, beren Werke verloren gegangen find (3. B. den Agatharchides, Ephorus, Theopompus). Um fo mehr ift es zu bedauern, daß auch Diodor's Geschichte nicht vollstandig auf unsere Zeiten gefom= men ift. Bon 40 Buchern find nur noch 15 übrig, namlich die 5 erften, und dann die 10 Bucher vom iten bis jum 20ften; aus den andern haben fich nur wenige Bruchftucke erhalten.

Diodor theilt felbst (I. 4.) seine Geschichte in drei Zeitraume; ber erfte geht bis jum trojanis

schen Krieg (Buch I — VI.), der zweiste bis auf Alexander (B. VII — XVII.), der dritte bis auf Julius Casar (B. XVIII — XL.). Bon der ers fen (der mythischen) Periode fehlt uns also nur ein Buch; von der zweiten haben wir noch die Geschichte von Xerxes an bis auf Alexanders Tod; von der dritten aber nur den Anfang; denn das 20ste Buch geht nicht weiter als bis zum Schlusse des vierten Jahrhunderts vor Christo.

Diodor's Schreibart ift ernst und wurdig, aber ohne rednerischen Schmuck. Uebrigens sind die Ausstrücke sorgfältig gewählt, und die Sage ofit fünstlich gebaut. Seine Darstellung wird manchmal weitlaus fig, weil er ben Zweck der Belehrung hauptsächlich im Auge hat. Zuweilen faßt er aber auch kurz zussammen, was man weiter entwickelt zu sehen wünschte.

Bei der Uebersetzung ist größtentheils der Text der Wesseling'schen Ausgabe (Amsterdam 1745.) zum Grunde gelegt, auch ist die noch unvollendete Ausgabe von Sichstädt (Halle 1800. 1802.) benutzt worden. Was in Klammern [] eingeschlossen ist, sind Zusätze oder Erläuterungen, die nicht im Texte stehen.

#### Inhalt bes erften Buchs.

Borerinnerungen. Cap. 1 - 5. Entftehung ber Belt Cap. 6, 7.

Erfte Menfchen. Cap. 8. Meltefte Bolfer. Cap. q.

Aegypten. Die ersten Menschen sollen bort gelebt has ben. Cap. 10. Götter ber Aegypter. Dsiris und Iss als Sonne und Mond. Fünf Elemente. Cap. 11. 12. Irbische Götter als Könige. Cap. 13. Ofiris und Iss; Hermes. Ihre Berdienste und Entbedungen. Cap. 14—16. Zug des Diris. Cap. 17—20. Sein Aod. Cap. 21. 22. Ofiris als Dionysos. Cap. 23. Hermes. Les. Cap. 24. Iss; Horus. Cap. 25. Zeitrechnung der atten Megypter. Giganten. Cap. 26. Dentsaufen von Osiris und Iss. Cap. 27. Colonien ber Aegypter. Cap. 28. 29.

Lage und Große von Aegypten, Cap. 30. 31. Der Ril. Kas taraften. Cap. 32. Meroë, Münbungen bes Nils. Cap. 33. Delta. Gewächse in Negypten. Cap. 34. Das Erocobil und bas Nilpferd. Cap. 35. Ueberschwemmungen bes Nils. Cap. 36. Quellen bes Nils. Berschiebene Meinungen von ber Ursache ber

Ueberschwemmungen, Cap. 37 - 41.

Uebersicht des Bisherigen. Cap. 42. Lebensart der alten Mezgypter. Cap. 43. Konige von Negypten. Cap. 44. Menas. Bussiris, der Erdauer von Theba. Cap. 45., Densmaler von Theba. Cap. 46. Grabmal des Osymandyas. Cap 47—49. Uchoreus, der Erdauer von Memphis. Cap. 50. Negyptus. Möris. Cap. 51. 52. Sesocia. Cap. 53. 54. Seine Erdberungen. Cap. 55. Seine abrigen Thaten und Schickale. Cap. 56—58. Sein Sohn. Cap. 59. Amasis. Attisanes von Aethiopien. Die Stadt Rhinosolura. Cap. 60. Mendes, Erdauer des Labrinths. Cap. 61. Proteus. Remphis. Cap. 62. Nileus. Chembes daut die erste Phramide. C. 63.; Rephren die zweite; Mycerinus die dritte. Cap. 64. Bocchoris. Cap. 66. 67. Apries. Amasis. Cap. 68.

Sitten und Gesetz ber Megypter, Ersinbungen, Cap, 6g. Gesschäfte ber Könige. Cap. 70. 71. Trauer und Gericht über bie verstorbenen Könige. Cap. 72. Eintheilung von Megypten. Priesster. Wehrstand. Cap. 73. Acterleute, Hirten und Handwerster. Cap. 74. Rechtspsiege. Cap. 73. 76. Gesetze. Cap. 77 — 80. Wissenschaften und Künste. Cap. 81. 22. Heilige Thiere. Cap. 83. A. Wissenschaften und Künste. Cap. 81. Leiberbienstes; weitere Beschreitsbung besselben, Cap. 86 — 90. Leichengebrauche und Todtenaerichte. Cap. 91 — 93. Gesetzeber ber Negypter. Cap. 94. 95. Reissen ber Griechen nach Negypten. 96 — 98.

### Erftes Buch.

#### Erfter Abfchnitt.

Cap. 1. Den Schriftstellern, welche die allgemeine Geschichte bearbeitet haben, sollten billig alle Menschen sehr bankbar senn, weil sie den edeln Zweck hatten, durch ihre Bemüshungen das allgemeine Beste zu fördern. Durch ihre Erzähstung theilen sie nämlich ihren Lesern die trefflichsten Erfahrungslehren mit, indem sie ihnen auf einem gefahrlosen Wege zeigen, was ihnen gut ist. Denn das Lernen aus eigener Ersahrung führt erst durch viel Mühe und Gesahr zur Unsterscheidung alles Dessen, was heilsam ist; (darum hat auch der ersahrungsreichste der helden \*) unter sehr unglücklichen Schicksalen

"Bieler Menschen Stabte geseh'n und Sitte gelernet;") hingegen burch die Geschichte gelangen wir ohne widrige Ers fahrungen zu einer lehrreichen Kenntniß von fremden, miß=

<sup>\*)</sup> Douffeus. Bergt. Som. Douff. I. 3.

lungenen sowohl ale gludlichen Bestrebungen. Ferner haben fie die Menschen alle als Blieder einer und derfelben Gefells fchaft, die einander burch Bermandtichaft nabe, wenn gleich burch Raum und Beit getrennt find, bargeftellt, und infofern ju ben Sweden ber gottlichen Borfchung ruhmlich mitgewirkt. Denn fo wie diese die Ordnung der Gestirne, soweitiffe ficht= bar find, und die Berhaltniffe der Menfchennatur unter ein allgemeines Weset gestellt hat, und auf diese Urt ftets bie gange Belt im Rreislaufe erhalt, indem fie jedem Befen gu= theilt, mas ihm vom Schickfal bestimmt ift; fo gewähren iene Schriftsteller, welche die allgemeine Beltgeschichte ;als Beschichte Gines Staats ergablt haben, in ihren Werfen ben Lefern einen allgemeinen Ueberblick über den Bufammenhang und die Entwicklung der vergangenen Begebenheiten. Denn es ift gut, wenn man Beispiele von Fehlern Underer benüten tann, um felbft richtiger zu handeln, und wenn man bei verwickelten Fallen im Leben nicht erft fuchen barf, mas man au thun hat, fondern nur nachthun, was ichon glücklich vollendet ift. Man gibt ja überall Denen, Die im Alter am weiteffen vorgerückt find, auch bei Berathungen ben Borgug vor ben Jungeren, megen ber Erfahrung, die fle in ber langen Beit gesammelt haben; nun muß aber bie Schule ber Geschichte einen um so viel hobern Werth haben ale biefe Erfahrung, um wie viel größer die Bahl ber Thatsachen ift, welche fle fennen lehrt. Darum barf man wohl behaupten, - es gibt für alle Umftante bes Lebens nichts Rüplicheres gn fernen, als Geschichte. Denn baburch gewinnen Jungere bie Rlugheit des Alters, und Aeltere eine Bereicherung ihrer eigenen Erfahrung. Privatleute macht bie Gefchichtstunte gu

Staatsamtern tüchtig, und Staatsmanner ermuntert fie durch die Hoffnung auf Unsterblichkeit des Namens zu den herrlichssten Unternehmungen. Ueberdieß macht fie die Krieger durch den Reiz des Nachruhms entschlossener, für das Waterland in Todesgefahr zu gehen, und schlechte Menschen hält sie vom Hange zur Feigheit ab durch die Vorstellung ewiger Schmach.

Ueberhaupt ift es ber Bunich, in ber Geschichte mit aunt au werben, mas fur Ginige ber Beweggrund Rubm murbe, Staaten ju grunden, fur Undere, Gefebe einzuführen, welche bem gefellichaftlichen Leben Sicherheit gewähren, und mas fo Biele nach ber Ehre ftreben hieß, burch die Erfindung pon Biffenschaften und Runften die Bohlthater des Den= ichengeschlichts zu werden. Wenn nun bas Alles zusammen Die Glüdfeligteit ausmacht, fo gebührt bafur bas hochfte Lob ber Geschichte, welche jenes größtentheils gestiftet hat. Denn fie ift au betrachten als Bachterin über die Tugend ber Cheln, ale Beugin von ber Schlechtigkeit ber Lafterhaften, und als Bohlthaterin ber gefammten Menschheit. 2Benn ichon bie Mothologie, deren Gegenstand boch erdichtet ift, burd ihre Sagen von ber Unterwelt bei ben Menfchen fo viel gur Beforderung ber Frommigteit' und Rechtlichkeit beis traat: wie viel mehr barf man erwarten, bag bie Wefchichte, die Predigerin ter Bahrheit, (fo gu fagen) die Mutter aller Philosophie, die Bildung des Characters jur Rechtschaffenheit in hoherem Grade befordern fonne? Jeder Menich lebt, gu= - folge ber Schwäche feiner Natur nur einen fehr tleinen Theil ber gesammten Beltbauer, und die gange folgende Beit gehort er dem Bebiete ber Todten an; und mit Dem, ber im Leben nichts Großes gethan bat, firbt bei dem Tode des

Rorpers zugleich alles Andere ab, was er in der Belt hatte; Der aber, welcher fich ben Rubm ber Tugend erworben bat, lebt in dem Gedachtnig feiner Thaten durch alle Beiten fort, weil fie verkundigt werden burch bie laute Gottesstimme ber Geschichte. Bunfchenswerth muß es aber fur ben Bernunf= tigen fenn, mit vergänglicher Mabe unvergängliches Lob au erkaufen. Bercules bat, nach ber allgemeinen Sage, während feiner gangen Lebenszeit unter ben Menfchen großen und fortbauernden Müben und Gefahren fich freiwillig unterzogen, um durch Beglückung des Menfchengeschlechte die Unfterblich= teit zu erlangen; andere edle Manner hat man zum Theil als herven, jum Theil auch gottlich verehrt; Allen aber find die verdienten Lobpreifungen geworden, indem die Befchichte ihre Tugenden verewigte. Denn andere Denemaler bauern eine kurze Beit, und geben burch mancherlei Bufalle unter; die Geschichte aber, beren Dacht fich über ben gangen Erdfreis erftrectt, macht gerade die fonft Alles gerftorende Beit jur Erägerin der ewigen Runde für die Nachwelt. Sie forbert endlich auch die Dacht ber Rebe; und einen höheren Borgna als bie Rebe wird nicht leicht Je= mand nennen konnen. Denn baburch fteben bie Briechen über den andern Bolfern, und die Gebifdeten über den Ungebildeten; judem ift es badurch allein möglich, baß Giner über Biele die Berrichaft gewinnt; überhaupt aber ericheint jeber Begenstand nur fo, wie ihn die Macht bes Redners barftellt. Wir fagen auch von edeln Mannern, fie find ber Rebe werth, um anzudeuten, bag Diefe bas Sochfte in ber Tugend errungen haben. Bergleichen wir aber die verschies benen Zweige ber Rebe, fo Schafft bie Dichtkunft mehr Bergnugen als Ruben, und bie Gefehgebung kann ftrafen, aber nicht lehren; ebenso tragen auch die übrigen Zweigesentweber gar Richts zur Glückseligkeit bei, oder ihre heilsamen Wirzkungen find mit schädlichen vermischt, und zum Theil verkehz ren sie die Wahrheit in Luge; die Geschichte ist es allein, in welcher die Reden mit den Thaten zusammenstimmen, und Alles, was man sonst Nüpliches sindet, umfaßt und ausgezzeichnet wird. Denn es ist offenbar, wie sie zur Tugend erz muntert, die Schlechten anklagt, die Guten belobt, und überhaupt die reichste Ersahrung ihren Freunden verschafft.

3. Go babe benn auch ich, ba ich fab, bag bie Schrifts feller biefer Gattung bie verbiente Unertennung finben, mich berufen gefühlt, eine abnliche Arbeit zu unternehmen. 3ch richtete meine Aufmertfamteit auf bie Schriften meiner Borganger, und, fo fehr ich auch ihrer guten Abficht Beifall gab. fo fant ich boch ihre Berte nicht fo zwectmäßig ausgegebeis tet, als es moulich gewesen ware. Denn, was bem Lefer nüplich wirb, ift eine Cammlung febr vieler und verfchiebener Begebenheiten; nun baben aber bie Deiften nur bie in fich felbft beenbeten Rriege eines Bolts ober einer einzelnen Stadt erichlt, und blod Benige haben es verfucht, bie allaes meine Gefchichte ju befthreiben von ber Urgeit an bis auf ibre Beit berab. Diese haben aber jum Theil bie Beithes. Simmungen für jede Begebenheit nicht beigefügt, jum Theil bie Geschichte ber Auslander übergangen. Ferner haben fie entweber bie alten Sagen ber Mothologie wegen ber Schwies rigteit ihrer Behandlung weggelaffen, ober ben Beg, welchen fle fich porgezeichnet hatten, nicht vollendet, weil fie in ber Mitte ber Lebensbahn vom Schicfal abgerufen wurden; und

von Allen, die eine Arbeit diefer Art unternommen, bat Reis ner die Geschichte weiter berab, als bis zu ben Dacebonifchen Beiten fortgeführt. Denn die Erzählung ichlieft fich bei Gi= uigen mit Philipps, bei Andern mit Alexanders Regierung auweilen auch mit ber Geschichte feiner Nachfolger ober ihrer Sobne. Die gablreichen und wichtigen Begebenheiten aber, welche von ba an bis auf unfer Beitalter noch übrig fint. hat tein Geschichtschreiber in Giner umfaffenden Bearbeitung aufammenauftellen unternommen, wegen ber weiten Musbehnung biefes Felbes. Daher wird es auch fo fchwer, von ben in mehreren Berten und bei verschiedenen Schriftstellern gerftreuten Beit = und Geschichtsangaben fich Renntniß gu verschaffen und fie im Gedachtniß zu behalten. Nachdem ich nun die Beschaffenheit aller biefer Schriften untersucht batte, fo entichloß ich mich, ein foldes geschichtliches Bert zu bearbeiten, bas am meiften Rugen gemahren konnte, und ben Lefern am meniaften Dube verurfachte. Denn, Ber bie Radrichten von den Begebenheiten ber gangen Beit , gleichfam als die Geschichte Gines Staats, so vollständig als moglich von ber fruheften bis auf feine Beit, aufzeichnen will, ber muß fich naturlich vieler Dube unterziehen, aber er wird Das allerzwedmäßigfte Wert für Bucherfreunde liefern. Denn in bemfelben findet Jeber ichon bereit, mas ihm für feinen befondern 3med bienlich ift, und er tann nach Befallen aus ber reichen Quelle ichopfen. Benn man bie Berte fo vieler Beschichtschreiber alle burchgehen will, so ift es fur's erfte nicht leicht, die Bucher, die man bedarf, fich ju verschaffen, und bann wird burch bie Ungleichheit und bie Denge ber Schriften auch die Auffassung ber Thatsachen außerft erschwert.

Sind hingegen die geschichtlichen Nachrichten in Einer Darstellung an einander gereiht, so ist nicht nur für die Bequems lichteit des Lesers gesorgt, sondern ebendadurch zugleich das Auffassen sehr gefordert. Ueberhaupt ist aber der Borzug einer solchen Geschichte vor jeder andern um so entschiedener, je gewisser das Ganze mehr Nuben schaft als der Theil, das Busammenhäugende mehr als das Berstückelte, und besonders eine genaue Beitbestimmung mehr als Berichte, die nicht ans geben, wann Etwas geschehen ist.

4. MDit einer folden Arbeit nun, bie nach meiner Ues bergeugung fo nublich ift, aber auch viel Beit und Dube erforbert, babe ich mich breifig Jahre lang beschäftigt, unb unter vielen Beschwerden und Gefahren einen großen Theil von Affen und Eurova bereist, um die wichtigften Gegenten meiftens aus eigener Unficht fennen gu lernen. Denn burch Untunde ber Orteverhaltniffe find mande Rehler nicht nur bei den gewöhnlichen, fondern auch bei einigen der berühmtes ften Geschichtschreiber entstanden. Die Berantaffung ju bie= fem Unternehmen agb mir bauptfachlich bie Liebe gu einer folden Arbeit (fie bilft ja allen Deufchen bas unmöglich Scheinende vollbringen), und bann auch die Leichtigkeit, momit ich mir in Rom bie Sulfsmittel ju meinem 3med ber= schaffen konnte. Dazu bot mir nämlich biefe Stadt, in melder ich mich langere Beit aufhielt, burch ihre bis an bic Grengen bes Erdfreifes fich ausbehnende Dbergewalt febr bequeme und vielfache Belegenheiten bar. Denn geburtig bin ich aus Manrium in Sicilien; aber burch ben Umgang mit den Romern auf der Infel habe ich mir eine große Fer= tigfeit in ihrer Sprache erworben, und baburch eine genaue

Renntniß von der gangen Geschichte bes Romischen Staats aus ben Dentichriften gesammelt, welche fich unter biefem Bolt feit lauger Beit erhalten haben. Ich habe die Beschichte mit den Sagen ber Briechischen und ber Auslandischen Mythologie angefangen, indem ich die Berichte aus ber Ur: zeit jedes einzelnen Bolte fo forgfältig ale möglich prufte. Da bie Arbeit beendigt, aber bie Bucher bis jest noch nicht ausgegeben find, fo will ich die haupttheile bes Berts vorber tury bezeichnen. Die erften 6 Bucher umfaffen die Begebenheiten und Mothen bor bem Trojanifchen Rrieg; und awar die 3 vorangehenden die Urgeschichte der Austanber, die 3 andern aber beinahe allein die ber Griechen. In den nachsten 11 Buchern habe ich die allgemeine Geschichte pom Trojanischen Rrieg bis zu Aleranders Tob beschrieben. In den übrigen 23 Buchern find alle folgenden Begebenbeiten aufammengestellt, bis jum Unfang bes zwischen ben Romern und den Galliern entstandenen Rrieges, welchen Cajus Julius Cafar (er murbe megen feiner Thaten vergottert) fo gludlich führte, bag er bie meiften und fireit= barften Bolterschaften ber Gallier bezwang, und bie Grengen ber Romifden Berrichaft bis zu den Brittifchen Infeln porrudte. Seine erften Thaten find gefcheben im erften Jahre ber hundert und achtzigften Olympiade, als in Athen Sernbes Archon mar. \*)

5. Bon den Beitraumen, welche diefes Wert umfaßt, bestimme ich den ersten, vor dem Erojanischen Krieg,

<sup>\*)</sup> Es follte nach ber richtigeren Zeitrechnung bas britte Jahr ber 18often Dipmpiabe, 58 v. Chr. Geb. genannt feyn.

nicht genau, weil fich bier an teinen gegebenen Duntt eine fichere Beitrechnung anknupfen läßt. Bom Ervianischen Rrieg aber gable ich, nach bem! Borgang Upollobor's, bes Utheners, achtzig Jahre bis gur Rudfehr ber Beracliben; pon ba bis gur erften Diampiabe breibundert acht und amangig (indem ich die Jahre nach den Lacedamonischen Ronigen rechne); und von ber erften Olympiabe bis jum Unfang bes Gallifden Rriege (bem Grenzpuntt meis ner Geschichte) fiebenhundert und breißig. \*) Mithin umfaßt mein ganges Bert, in viergig Buchern, eilfbunbert und acht und breißig Jahre, ohne die Beit, welche die Bortroianischen Begebenheiten einnehmen. Diefe genaue Bezeiche nung bes Suhalts babe ich vorangeschickt, theils, um ben Lefern einen vorläufigen Begriff von bem Bangen ju geben, theils um Denen, welche gern Bucher umarbeiten, bas Berftummeln fremder Berte ju mehren. Doge in meiner gans sen Geschichte bas richtig Gefagte von hamischem Zabel frei bleiben, die Fehler der Unwiffenheit aber von Rundigeren berichtigt werben. Rachbem ich nun burchgegangen babe, mas ich voraus zu erinnern hatte, fo will ich tas verfpro: dene Bert felbit beginnen.

6. Bas für Begriffe von den Göttern die ersten Religionsstifter hatten, und was in den Mythen von Jedem der Unsterblichen erzählt wird, das will ich vollständiger in einem besondern Berke darzustellen suchen, weil dieser Gegenstand Ausführlichkeit ersordert. So viel davon aber nach meiner Ansicht mit der vorliegenden Geschichte in Beziehung steht,

<sup>\*)</sup> Es follte heißen 717, und nachher 1125 (flatt 1138.).

Diobor, 16 Bbon.

werde ich der Hauptsache nach anführen, damit man nichts Denkwürdiges vermisse. Bon dem Ursprunge des Menschenzgeschlechts und von den Begebenheiten in den bekannten Theiz len der Welt werde ich, so weit es dei so alten Geschichten möglich ist, genaue Angaden liefern, von den frühesten Zeiten beginnend. Ueber die erste Entstehung der Menschen sind von den angesehensten Naturforschern und Geschichtschreibern zweierlei Meinungen aufgestellt. Diejenigen, die kein Werzden und Bergehen der Welt annehmen, lassen anch das Menzschengeschlecht von Swiskeit vorhanden senn, so daß die Erzzengung dessehen nie einen Ansang genommen hätte. Die Andern aber, welche die Welt für geworden und vergänglich halten, sehen auch die erste Entstehung der Menschen in gewisse bestimmte Zeiten.

7. "Im Anfang (so sagen Diese) da sich das Weltall bistete, hatten himmel und Erde einerlei Gestalt, weil sie ein gemischtes Wesen ausmachten; nachher aber, als das Einzzelne sich von einander schied, entstand in der Welt der ganze Zusammenhang der sichtbaren Dinge, und in der Luft sie immerwährende Bewegung. Das Feurige in der Luft sammelte sich in den höchsten Gegenden, weil solche leichte Körper ihrer Natur nach oben schweben; aus diesem Grunde wurde die Sonne und das heer der übrigen Gestirne in den allgemeinen Wirdel mit hineingezogen. Das Schlammige und Tube aber mit dem Gemisch der Feuchtigkeiten schlug sich als das Schwerere in Sine Masse nieder; durch den Umsschwung nach Innen und das stete Zusammenwirdeln, bildete sich dann aus den seuchten Theilen das Meer, und aus den sesseren die Erde, noch lehmig und ganz weich. Von dem

Schein bes Sonnenfeuere gewann fie zuerft mehr Feftigteit, und barauf, als ihre Oberfläche burch bie Warme in Gabrung gerieth, schwollen an vielen Stellen einige ber feuchten Theile auf, und an benfelben erzengte fich Giter, mit einer bunnen Saut umgeben. (Un Gampfen und feichten Diaten findet man noch jest biefelbe Erfcheinung, wenn ber Boden falt ift, die Luft auf einmal ermarmt wirb, und ber Mitterungewedsfel nicht allmählig eingetreten ift.) Rachdem auf Diefe Beife burch Die Barme Die flufflaen Theile belebt maren, fo empfiengen fie bei Racht bereits ihre Rab= rung aus bem ringeumher fich nieberfentenden Dunft, und den Tag über murden fie immer fester durch die Site. lest, als die Rorper in den Giern ihre vollige Ausbifdung erhalten hatten, gerriffen bie durchgebrannten Saute, und Thiergestalten aller Urt tamen jum Borfchein. Diejenigen, benen am meiften Warme mitgetheilt mar, erhoben fich in die obern Gegenden, und murben Bogel. Die mehr erbartige Beftandtheile enthielten, gehörten in die Reibe ber friechenben und der übrigen Landthiere. Die aber von dem fluffigen Defen am meiften angenommen batten, sammelten fich in ihrem Glement, und murben Seethiere genannt. Die Erde murbe immer fester durch die Sonnenhipe sowohl als durch die Binde, und gulest fonnte fie feines mehr von den großeren Thieren bervorbringen; bagegen werben nun alle lebendige Befen burch Begattung erzeugt." Mit biefer Borftellung von ber Entstehung aller Dinge icheint auch Guripibes übereinzustimmen, ber eines Raturkundigen, Mnaragoras, Schuler mar. Es beift namlich in feiner Melanippe :

"Da Erb' und himmel Eine Form noch bilbete. Als aber in zwei Kalften fie fich losgetrennt, Erzeugten fie und brachten Alles an das Licht. Die Baume, Bögel, Thier', und was im Meere lebt, Und das Geschlecht der Sterblichen."

Dieg ift es, mas und von bem erften Urfprung ber Belt überliefert ift. "Die Menschen, die im Unfang entfanden waren (faat man), hatten eine ungeregelte, thierische Lebensweife; fie liefen gerftrent hinaus auf bie Baibe, und holten fich bie brauchbarften Bemachfe und wilde Baumfrüchte. Wenn fie von ben Thieren angegriffen murben, fo fanben fie einander bei, wie es bas Bedurfniß fie lehrte, und ba fie aus Furcht fich an Ginem Orte gufammenfanden, fernten fie einander nach und nach von Geftalt tennen. Ihre Stimme war ein Gemisch von undentlichen Tonen, Die aber allmählig in articulirte Laute übergingen, und indem fie über bestimmte Beichen für jeden Wegenstand fich vereinigten, fanben fle ein Mittel, fich gegenseitig über Alles verftandlich auszudrücken. Beil folche Gefellichaften überall auf ber Erbe gerstreut waren, so hatten sie nicht alle eine gleichlautenbe Sprache; denn jede berfelben fente, wie es ber Bufall gab, bie Laute gufammen. Daber entstanden die vielerlei Arten von Sprachen, und jene erften Gefellichaften machten bie Ur= ftamme aller Bolter aus. Die erften Menfchen führten ein muhfeliges Leben, ba gur Befriedigung der Lebensbeburfniffe noch teine Erfindung gemacht mar; fle waren unbefleibet, tannten weder Obdach noch Feuer, und hatten von gubereites ter Speise gar teinen Begriff. Auch bas Ginsammeln ber roben Nahrung verstanden fle nicht; fie legten teinen Bor-

rath bon Fruchten an für bas tunftige Bedürfnis. Darum famen auch Biele im Binter um, vor Ralte fowohl als wegen Mangels an Rahrung. Spater, als biefe Erfahrung fe nach und nach tlug machte, flüchteten fie fich im Binter in Boblen, und legten von ben Früchten folche, bie fich aufbemabren ließen; gurud. Rachdem fle bas Fener und anbere nunliche Dinge tennen gelernt batten, murben allmablig auch bie Runfte erfunden und bas Uebrige, mas für bas gefellichafts liche Leben brauchbar ift. Ueberhaupt murbe die Roth für nich ichon in allen Dingen bie Lehrerin ber Menichen; ffe tonnte ein Befen, bas gute Unlagen und überall feine Banbe gur Gulfe hatte, und Bernunft und Berftand, auf natürli: chem Weg anleiten, Alles ju lernen." Ueber Die erfte Ents ftehung ber Menfchen und ihre anfängliche Lebensweife mag nun, ba ich mir Gleichformiateit ber Darftellung jum Biel fene, genug gefagt fenn.

9. Ich will nunmehr versuchen, die Begebenheiten in ben bekannten Theilen ber Welt zu beschreiben, wovon die Gesschichte Meldung thut. Wer die ersten Könige gewesen sind, kann ich nicht sagen, und eben so wenig den Geschichtschreibern beistimmen, welche versichern, sie zu kennen. Denn die Eresindung der Buchstadenschrift kann unmöglich so alt sepn, daß sie mit den ersten Königen gleichzeitig wäre. Wollte man Das aber auch zugeben, so sind doch die eigentlichen Geschichtsschreiber offenbar erst sehr spät unter den Wölkern ausgetresten. Ueber das Alter ihres Stammes sind nicht nur die Griechen unter sich im Streite, sondern auch viele der ansdern Wölker, die sich Urlandeseingeborne nennen, und sich rühsmen, unter allen Menschen seven sie die ersten Ersinder der

Lebensbedurfniffe, und ihre Gefchichte fen ichon feit langer Beit ichriftlich aufgezeichnet. 3d mußte bas Alter ber ein: gelnen Bolter nicht genau zu bestimmen, und nicht gu ent: icheiben, welche ber Beit nach ben andern vorgeben, und um - wie viele Jahre. Ich will aber ihre eigenen Berichte von ihrem Alfter und ihrer frühesten Geschichte ber Sauvtfache nach angeben, und babei Gleichförmigfeit beobachten. Buerft will ich die auständischen Bolfer durchgeben, nicht, als ob ich fie (wie Ephorus wollte) für alter hielte als die Grieden, fondern, weil ich Das, mas von ihnen zu berichten ift, aröftentheils voranschicken mochte, um bie Beschichte bes Briechischen Alterthums, wenn ich fie einmal angefangen babe, burch feine frembartige Ergablung unterbrechen zu muffen. Da nun Megopten bas Land ift, mober nach ber Dothologie Die Gotter ftammen, wo man auch die alteften Beobachtungen ber Gestirne gefunden haben will, und mo man überbief viele merkwürdige Thaten bon großen Mannern ergablt, fo machen wir ben Anfang mit ber Darftellung ber Aleanptis iden Beidichte.

10. Die Aegypter behaupten, am Anfang, bei ber Entstehung aller Dinge, sepen die ersten Menschen in Aegypten entstanden, sowohl wegen der klimatischen Bortheile des Lanzbes, als wegen der Eigenthümlichkeit des Nil's. Denn dies ser viel erzeugende Strom treibe wild wachsende Nahrungsphanzen hervor, wovon sich lebendige Wesen leicht erhalten können; in der Wurzel der Rohrgewächse und dem Lotos, \*) auch in der Aegyptischen Bohne und dem sogenannten Core

<sup>\*)</sup> Bergt, unten Cap. 34.

feon \*) und vielen andern Gemachfen diefer Art fen ben Denichen ihre Rabrung von felbit bargeboten. Daß von Unfang in ihrem gande lebende Befen erzeugt worden fegen, fuchen fie aus der Erfahrung zu beweisen. Man muffe erftaunen, fagen fie, wenn man febe, wie viele und wie große Daufe noch jest in Thebais ju gewiffen Beiten fich erzeugen. Ginige berfelben feven nämlich bis an bie Bruft und bie Borberfuße ausgebildet und tonnen fich bewegen, aber der übrige Rorper fen unausgebildet, und habe noch bas Befen ber Erbicholle beibehalten. hieraus foll es einleuchtend fenn, daß bei ber anfänglichen Bildung ber Belt Megopten, beffen Boden eine fo aute Mifchung von Erbe enthalte, am meiften geeignet gewefen fen, Menfchen bervorzubringen; benn in diefem gande allein febe man gemiffe lebendige Geschopfe auf munderbare Art entfleben, mabrend jest an feinem andern Ort die Erde etwas Dergleichen erzeuge. Auf jeden Fall aber behaupten fie, wenn in ber Bafferfluth ju Deutalions Beit die meiften Thiere umgefommen maren, fo murden naturlich biejenigen, Die im Guden von Megopten ju Saufe find, am gewiffesten erhalten worden fenn, weil biefe Begend meiftens ohne Regen fep; wenn aber (wie Ginige ergablen) die lebenden Bes fen alle untergegangen maren, und bie Erde wiederum neue Thiergestalten hervorgebracht batte, fo murbe man boch auch unter diefer Borausfenung die erfte Entftehung ber Lebendis gen mit Recht in eben diefem Lande fich benten. Denn burch

<sup>\*)</sup> Wahrscheinlich bie Wurzelknolle ber Wassergewächfe, welche Seerosen ober Romphaa Lotus, und Romphaa Carutea heisen.

das hinzutreten der Nässe aus andern Gegenden zu der hier herrschenden hiße hätte gewiß die Luft die Temperatur erhalzten, welche zur ersten Erzengung aller lebendigen Wesen die tauglichste wäre. Noch zu unsern Zeiten nehme man ja in dem überschwemmten Aegypten deutlich wahr, wie dei der Abnahme des Gewässers belebte Geschöpfe sich erzeugen; wenn nämlich der Strom zurücktrete, und der Schlamm an der Sonne zu trocknen ansange, so entstehen Thiere, einige vollzkommen ausgedildet, andere halb entwickelt und noch mit der Erde zusammengewachsen.

11. Die alten Einwohner von Aegypten, fagt man, waren beim Aublick der Welt von Staunen über die ganze Natur und von Bewunderung ergriffen; darum nahmen sie zwei ewige und erste Götter an, die Sonne und den Mond; jene nannten sie Ofiris, diesen Isis. Beide Benennungen haben ihren Grund in der Bedeutung des Stammworts. Denn in unsere Sprache übersetht heißt Osiris der Bieldugige. (Sehr schicklich. Ueberallhin seine Strahlen sendend übersieht er ja gleichsam mit vielen Augen die ganze Erde und das Meer. Auch der Dichter sagt, \*) damit übereinstimmend:

"Helios schaut auf Alles herab und horet auf Alles." Sinige Griechische Mythologen nennen den Ostris auch Diosnysos, und um des gleichen Lauts willen Sirius. Nach Eumolpus z. B. in den Bacchischen Gefängen:

"Strahlet im Sterneuglanz Dionpfos feuriges Antlig." Und Orpheus fagt:

"Darum nennen fie ibn ben Leuchtenben und Dionpfos."

<sup>\*)</sup> Som. Db. XII, 323.

Much feine Betleibung mit bem Rebfelllift, wie Ginige bes haupten, ein Bild des Sternenfchimmers, 7 in welchen er gehüllt ift.) Ifis aber heißt fo viel als bie Alte. Diefen Ramen foll fle barum erhalten baben, weil ihre alte Entite: hung fich immer wiederholt. Borner werben ihr beigelegt wegen ber Lichtgestalt, welche fie bat, fo lange ber Mond Achelformig ift, und weil ihr bei ben legoptern die Ruh geheiligt ift. Diefe Gottheiten, glauben fie, regieren bie gange Belt, indem fie Alles ernahren und machfen laffen innerhalb dreier Jahrszeiten, die burch ein unfichtbares Triebwert ihren Rreislauf vollenden, bes Frühlings, Sommers und Binters. Diefe bilben, fo febr fie ihrem Befen nach einander entge: gengesett feven, boch bas vollständige Jahr im schonften Ginflang. Den Stoff gur Bildung aller Lebendigen liefern groß: tentheile diefe Gottheiten, Die Erfte nämlich bas Reurige und Beiftige, die Undere bas Fenchte und Erocfene, und Beide aufammen bas Luftige; und badurch werde Alles erzengt und erhalten. Darum enthalte auch ber gange Rorper bes Belt: alls blos die oben genannten Bestandtheile ber Sonne und bes Mondes, Beift und Feuer, Trodenes und Feuchtes, und enblich Luftiges; wie man an dem menschlichen Leibe Sanpt, Sande und Suge, und die übrigen Glieder unterfcheibe, ebenfo fep and jenen Theilen ber gange Rorper ber Belt gufammengefebt.

12. Jebes biefer Wefen fen als Gottheit betrachtet, und von benjenigen Aegoptern, die zuerst eine articulirte Sprache geredet, mit einem seiner Eigenthumlichkeit entsprechenden Namen bezeichnet worben. Den Geist haben sie Beus genannt, ber Bedeutung bes Worts gemäß, weil sie ihn als

den Urheber ber Lebenskraft beseelter Wesen gleichsam für einen Auvater hielten. Ju demselben Sinn nenne auch der ausgezeichnetste unter den Griechischen Dichtern\*) diesen Gott den "Bater der Menschen und Götter." Das Feuer habe in ihrer Sprache Hephästos geheissen, und sen für eine mächtige Gottheit angesehen worden, die bei allen Dingen alle Entstehung und völligen Entwicklung viel beitrage. Die Erde haben sie Mutter genannt, indem sie dachten, sie trage alles Werdende in ihrem Schoos. Auch dei den Griechen führe ste einen ähnlichen Namen, Demeter; das Wort sehnamslich durch die Länge der Zeit ein wenig verändert, und habe ehemals Ge Meter [Mutter Erde] geheissen; wosir auch die Worte des Orpheus zeugen:

"Erbe, du Mutter von Auen, du gabenreiche Demeter." Das Feuchte sollen die Alten Okeame genannt haben, was so viel heisse als Nährmutter. Gben diese Bedeutung sen von einigen Griechen dem Oceanus untergelegt worden; davon rede der Dichter: \*\*)

"Deean auch, bie Quelle ber Gbtter, und Tethys, bie Mutter,"

Die Aegypter verstehen unter dem Oceanus ihren Rilftrom, bei welchem sie auch die Götter entstehen laffen. Auf der ganzen Welt finde man ja nirgends als in Aegypten viele von den alten Göttern gegründete Städte, 3. B. von Zeus, Helios, Hermes, Apollon, Pan, Gileithpia, und mehreren Ans dern. Der Luft, behaupten sie, habe man auch einen bedeut-

<sup>\*)</sup> Som. Il. I. 544. u. Al.

<sup>\*\*)</sup> Hom, Il. XIV. 201.

famen Ramen, Uthene, gegeben, und biefe als Tochter bes Beus und als Jungfran fich porgestellt, weil bie Luft ihrem Befen nach unverlet bleibe, und weil fie Die oberfte Stelle im gangen Weltall einnehme; baber nämlich tomme bie Fatel vom Urfprung ber Uthene aus bem Saupt bes Beus. Eritogenig beiffe fle barum, weil bie Beschaffenbeit ber Luft iahrlich dreimal wechele, im Frühling, Sommer und Winter. Man nenne fle auch die Blaudugige, nicht, wie einige Gries chen meinten, weil fie blaue Augen habe (benn bas mare abgeschmackt), sondern, weil die Luft dem Unsehen nach blau Diefe funf Gotter nun follen auf ber gangen Belt umherwandeln, und den Denichen ericbeinen in ber Geftalt bei= liger Thiere, jumeilen auch in menschliche und andere Formen fich bullen. Und bas fen nichts Fabelhaftes, fondern etwas fehr wohl Mögliches, wenn es in der That diefe Befen fepen, Die Alles erzeugen. Auch ber Dichter, bem auf feiner Reife in Megopten bie Driefter folche Lehren mitgetheilt baben, ergable irgendmo t) eben Das als Thatfache:

"Denn auch felige Gbtter, in manbernber Fremblinge Bil-

Manche Gestalt nachahmend, durchgebn oft Lanber und Stabte, Daß sie ber Sterblichen Frevel sowohl als Frommigfeit anschau'n."

So viel berichten die Alegypter über die gottlichen und von Ewiateit porhandenen Wefen im himmel.

23. Aus Diefen find aber nach ihrer Meinung Andere auf Erden entstanden, die zwar flerblich waren, aber wegen ihrer Beibheit und ihrer Berbienfte um die gange Menschheit

<sup>\*)</sup> Hom, Db. XVII. 485, ff.

der Unfterblichkeit theilhaftig wurden. "Ginige Derfelben (fo ergahlen Jene) waren Konige in Megopten. Der Bedeutung nach find ihre Ramen jum Theil einerlei mit benen ber Simmlifden , jum Theil haben fie eigene Benennungen. ift Selios, Cronos und Rhea, ferner Beus, ber von Ginigen Ummon genannt wird. Dagu tommt noch Bera und Sephä= ftos, auch Seftia, und endlich Sermes. Buerft regierte in Megupten Selios; er hatte nämlich benfelben Ramen wie Die Sonne am Simmel." Rach der Aussage anderer Priefter aber war ber erfte Ronig Sephaftos. "Er mar ber Erfinder bes Reuers, und gelangte wegen biefes Berbienftes gur Dberberrichaft. Es murbe einmal auf bem Gebirge ein Baum vom Blit getroffen, und ber nahe Bald gerieth in Brand; ba lief Sephaftos bingu, und freute fich febr über bie Barme (es war gur Binteregeit); als das Fener erlofchen wollte, legte er immer wieder Solg gu, und fo erhielt er es brennend; nun rief er bie andern Lente berbei, baf fle auch benunten, mas er gefunden hatte. Spater herrichte Eronos; er vermählte fich mit feiner Schwester Abea, und zeugte, nach einigen Mothologen, ben Ofiris und die Ifis, ober, wie Die Deiften behaupten, den Beus und die Bera. Diefe mur: ben, wegen ihrer Berbienfte, bie Beherrscher ber gangen Belt. Ihre Rinder waren funf Gottheiten, von welchen Jebe an einem ber fünf Schalttage ber Meanpter geboren murbe. Die Ramen berfelben find Offris und Ifis, bann Enphon, Apollon und Aphrodite. Offris bedeutet fo viel als Dionyfos, und Sfis beinabe baffelbe wie Demeter. Dfiris vermählte fich mit Iffs; er murbe Thronfolger, und machte viele wohlthätige Ginrichtungen für bas gefellschaftliche Leben."

## image

available

not

Die Meguptischen Driefter felbit ungewiß. Denn Biele berichten, Theba fen nicht unter Offrie, fondern viel fvater von einem andern Ronia erbaut, beffen Geschichte wir an ihrem Drt im Gingelnen befchreiben werden. "Sie bauten (fo ergablt man weiter von Offris und Iffs) für ihre Eltern, Beus und Bera, einen Tempel, ber burch feine Große und feine prachtige Ausstattung mertwurdig war, auch zwei beilige Gemächer von Gold fur Beus, bas größere fur den himmliichen, bas fleinere fur ihren Bater, ben Ronia, welchen Ginige Ummon nennen. Auch ben andern oben genannten Got: tern errichteten fie golbene Beiligthumer, und liegen bie Berehrung jedes Gingelnen burch aufgestellte Priefter beforgen. Bornualich geachtet maren bei Offris und Ifis die Erfinder von Rünften und von nüblichen Arbeiten. Daber tiefen fie in Thebais, wo man Rupfer= und Goldbergwerke eröffnet hatte, nicht nur Baffen gur Jagd und Bertzeuge fur ben Acterban verfertigen, in ber rubmlichen Abficht, bas Land git entwildern , fondern auch Bilbfaulen der Botter und pracht= vollefaoldene Tempel errichten. Ofiris mar felbit ein Freunt des Feldbaues; er mar im gludliden Arabien erzogen, in Ryfa, nicht weit von Hegypten; barum erhielt er bei ben Griechen bie aus bem Namen feines Batere Beus und bem Diefes Orts zufammengefeste Benennung Dionpfos. Rofa ermahnt auch ber Dichter in ben Somnen, \*) und er fest es in die Begend von Meanpten, wenn er fagt:

"Nofa liegt auf hobem Gebirge mit bifchender Balbung, Bon Phonicien fern, boch nab' bem Aegpptischen Strome,"

<sup>\*)</sup> Hom. Lynnu. 26, 8, f.

Offris entbeckte bei Rysa ben Weinstock, und erfand dann auch die Behandlung dieses Gewächses; er war der Erste, welcher Wein trank, und die andern Menschen den Weinsbau lehrte und den Gebrauch des Weins, wie auch die Berreitung und Ausbewahrung desselben. Am höchsten unter Allen ehrte er den Hermes, der mit einer besondern Gabe zu Ersindungen, welche der menschlichen Gesellschaft nüßen kounten, ausgerüstet war."

16. "Durch hermes erhielt namlich die allgemeine Sprache ihre erfte Ausbildung, und Bieles mas vorher nicht bezeichnet mar, feine Beneunung. Bon ihm tommt die Er-Andung der Buchstabenichrift und die Unordnung bes Gotterdienstes und der Opfer ber. Er war ber Erfte, welcher bie Stellung der Gestirne und die harmonie und bas Befen ber Tone beobachtete. Er erfand Die Fechtfunft, und lehrte Die tattmäßige Bewegung und bie Bildung des Rorpers au ge= fälligem Unftande. Die Leier, welche er machte, hatte brei Saiten, um die brei Jahrezeiten angubeuten. Denn er nahm drei Tone an, einen boben, tiefen und mittleren; ber hohe entspricht bem Sommer, ber tiefe bem Binter, ber mittlere bem Frühling. Auch bie Griechen belehrte er über ben Musbruck in ber Sprache [Germeneia]; daber fein Rame Bermes. Ueberhaupt gebrauchte ihn Ofiris als Tempeltangler; \*) mit ihm besprach man fich über Alles, und handelte meiftens nach seinem Rath. Auch der Dehlbau ift von ihm erfunden, nicht von Athene, wie die Griechen behaupten."

<sup>\*)</sup> hierogrammateus, b. i. Berfaffer und Bewahrer ber beiligen Ureunben.

17. "Da Dfiris ruhmbegierig und wohlthatig war, brachte er ein großes Seer jusammen, in ber Absicht, Die gange Belt zu burchwandern, und alle Menschen die Beinpflangung und ben Bau bes Baigens und ber Gerfte gu leb-Denn er hoffte, wenn er ber Bermilberung ber Menichen ein Ende machte, und fie an eine milbere Lebensweise gewöhnte, fo murbe ihm um biefes wichtigen Berbienftes willen gottliche Ghre ju Theil werben. Und fo gefchah es auch. Richt blos feine Beitgenoffen, welchen die Gabe ju gut Pam, fondern auch alle fpateren Gefchlechter verehrten Diejenigen, welche jo angenehme Nahrungsmittel entdectt und eins geführt batten, als bie ruhmwürdigften Götter. Rachbem Dfris in Meanpten Die nothigen Ginrichtungen gemacht, übergab er feiner Gemahlin Ifis bic oberfte Gewalt, und ftellte ihr als Rathgeber ben Bermes gur Seite, weil unter allen feinen Freunden Diefer burch Kluabeit fich auszeichnete. Alls Oberfeldberen im gangen Reich ließ er ben Bercules aurud, Ginen feiner Bermanbten, ber wegen feiner Zapferfeit und Rorverftarte bewundert mar. Bu Statthaltern bestellte er in ben gegen Phonicien und am Meere gelegenen ganbern ben Bufiris, und in ben an Acthiopien und Libnen grengenben den Antans. Run brach er von Alegopten auf mit feis nem Seer; er nahm auf feinem Buge auch feinen Bruder mit welchen die Griechen Apollo nennen. Diefer mar ebenfalls ber Entbeder eines Gewächses, nämlich bes Lorbeers, ben man überall biefem Gott namentlich zueignet. Die Entdeckung bes Ephen's hingegen wird in Megnyten dem Die ris jugeschrieben; er ift diefem Gott auch geheiligt, wie bei den Griechen bem Dionnfos, und in ber Sprache ber Megnyter

beißt der Spheu das Gewächs des Osiris. Jum heiligen Gesbranch mählte man ihn lieber als den Weinstock, weil dieser die Blätter verliert, jener aber das ganze Jahr immer grün bleibt. Dieselbe Bestimmung gaben die Alten auch andern fortgrünenden Pflanzen, der Aphrodite weihten sie die Myrthe, dem Apollo den Lorbeer, der Athene den Dehlzweig."

18. "Den Diris begleiteten auf feinem Beeresquae zwei Cohne, Unubis und Macedo. Gie thaten fich burch Zapferfeit bervor, und ichon ihre Ruftung hatte etwas Mufferordentliches; fie mar von zwei Thieren genommen, die als Sinnbilder ihres Muthes gelten konnten. Unubis hatte bas Rell eines hundes, und Macedo eine Bolfshaut über fich Defwegen wurden auch diefe Thiere in Megypten perehrt. Ferner nahm Dfrie auf dem Buge ben Dan mit fich, ber in Megpyten vorzüglich verehrt wird. Die Ginwohner haben ihm nicht nur in jedem Tempel Bilbfaulen gefett, fondern fogar eine Stadt in Thebai's erbaut, bie feinen Namen führt; fie wird von ben Gingebornen Chemmo genannt, b. b. Dan's Stadt. Much bes Feldbau's tunbige Manner waren im Gefolge bes Dfiris, Maro, welcher ben Beinban, und Triptolemus, ber die Anpflanzung und die gefammte Beforgung bes Getreibes verstand. Als Alles geruftet war, trat Ofiris bie Wanderung burch Aethiopien an, nachbem er den Gottern gelobt hatte, bas Saupthaar machfen gu laffen, bis er nach Megnpten gurndtame. Und biefem Grunde war noch bis auf die neuere Beit in Megnpten die Sitte herrschend, bag man, wenn man eine Reife machte, bas haar nicht befchor, bis man nach Saufe gurudtehrte. Bahrend er in Methiopien war, murden ihm die Satnen vorgeführt, eine Diobor. 18 Bodn.

Bolferschaft, die an den Suften behaart fenn fou; benn Offris lachte gern und war ein Freund ber Confunft und bes Canges. Darum hatte er auch eine Gefellichaft von Du= fitern um fich, und darunter neun Jungfrauen, welche gute Sangerinnen und auch fonft gebildet maren, Diefelben, bei den Grieden die Mufen beiffen. Ihr Borfteber mar Apollo, welcher baber ben Namen Mufagetes hat. Die Satorn nun, die fich ju Zang und Gefang, wie ju jeder Art von Sviel und Beluftigung eigneten, murben auf bie Banberung mitgenommen. Denn Offris war nicht friegeluftig und wollte Riemand in Schlachten und Gefahren treiben; er murde ja als Wohlthater von jedem Bolfe wie ein Gott aufgenommen. In Aethiopien madyte er die Ginwohner mit bem Acterbau bekannt, grundete bedeutende Stadte, und ließ bann Statthalter und Gingehmer der Abgaben im gande surud."

19. "Während man damit beschäftigt war, geschah es, daß der Ril, um die Zeit, da der Stern Sirius mit der Sonne ausgeht (wo gewöhnlich der Strom am stärksten auswächst), durchbrach und einen großen Theil von Aegypten überschwemmte; den hauptsächlich, über welchen Prometheus die Ausstlicht hatte, so daß in dieser Gegend beinahe Alles umkam. Aus Betrübniß wollte sich Prometheus schon das Leben nehmen. (Wegen der Geschwindigkeit und Gewalt, womit sich der Strom ergoß, nannte man ihn den Adler.) Der unternehmende Hercules aber, voll Entschlossenheit und Eiser, verstopste schnell die durchgebrochene Deffnung, und leitete den Fluß in sein voriges Bett zurück. Diese Begesbenheit haben Griechische Dichter in die Fabel eingekleictet,

Hercules habe den Adler getödtet, ber an der Leber bes Prometheus fraß. Der atteste Name des Flusses war Okeame, so viel als Ocean im Griechischen; darauf hieß man ihn den Adler, wegen des Durchbruchs; später wurde er Alegyptus genannt, nach einem König des Landes. Dafür zeugen die Worte des Dichters:

"Stellt' ich im Strom Negoptus bie zwiefach rubernben

Der Ort namlich, wo fich ber Fluß in's Meer ergießt, ift ber alte Stapelplag von legopten , Thonis genannt. Bulett erhielt ber Alug bie Benennung, die er noch bat, von einem Ronig Mileus. Offris jog noch bis an die Grenzen von Methiovien : fodann ließ er ben Strom auf beiden Seiten ein= bammen, bag er jur Beit bes Unschwellens bas Land nicht mehr ftarfer, als es jutraglich mare, überschwemmen, bag aber boch burch bie au biefem 3mede erbauten Schleufen acrade fo viel Baffer als nothig ift, langfam hereingelaffen werden tonnte. Sierauf feste er feine Banderung fort, durch Arabien, am rothen Meere hin, bis gu ben Inbern und an die Grenge ber Belt. Er grundete auch in Indien viele States eine barunter nannte er Dofa, um ein Unbenten an bie in ber Wegend Megnytens gelegene Stadt, in welcher er erzogen war, jurudiglaffen. In dem Indifchen Ansa pflangte er Cpheu, und diefes Gemache findet man noch bort, aber fonst nirgende in gang Indien und den benachbar= ten gandern. Er hat in jener Gegend noch viele andere Spuren feines Aufenthalts gurudgelaffen, welche die fpatern

<sup>\*)</sup> Hom. Db. XIV. 258.

Inder veranlaften, 3meifel über die Abkunft des Gottes gu erregen, und zu behaupten, er ftamme aus Indien."

20. "Auch mit ber Glephantenjagd befchäftigte er fich. Heberall ließ er Saulen jum Gedachtniß feines Buges errich: ten. Er burchwanderte noch die übrigen gander in Affen, und fuhr bann über den Sellespont nach Europa herüber. In Thracien todtete er den Enfura, den Konia eines Nichtgriedifden Bolts, der fich feinen Unternehmungen widerfette. Den Maro, ber ichon im boben Alter ftand, ließ er als Auffeber über die Pflangungen in biefem ganbe gurud, und bief ibn eine Stadt erbauen, die er nach feinem Ramen Daronea nannte. Gein Sohn Macedo mußte als Konig in dem nach ihm benannten gante Macedonien bleiben, und Triptolemus die Aufsicht über den Landbau in Attifa führen. Go hatte Offris endlich die gange Welt burchwandert, und fich um die Menschheit burch die Mittheilung ber milbeffen Früchte verdient gemacht. Wenn in einem Lande ber Beinftod nicht fortkam, fo lehrte er ein Getrant aus Gerfte bereiten, bas an Bohlgeruch und Starte bem Beine beinafe gleich tommt. Bei feiner Buruckfunft nach Meanpten brachte er überallher die herrlichsten Geschenke mit, und mit augemeiner Uebereinstimmung murbe bem ebeln Boblthater bie Unfterblichteit und gleiche Gbre mit ben Simmlifchen guer: fannt. Radbem er bann von ben Menfchen ju ben Gottern binübergegangen war, fo wurden ibm von Ifts und Bermes Opfer gebracht, und was fonft gur Berehrung der erhabenften Botter gehort. Sie verbanden mit feinem Dienfte geheime Beiben, und führten viele beilige Gebrauche ein, um bie Macht diefes Gottes ju verherrlichen."

Bom Zobe des Offrie burften bie Driefter, burch eine alte Ueberlieferung gebunden, nichts ausfagen. Allein im Laufe ber Beit gefchah es einmal, daß Ginige bas Bebeimniß unter bas Bolt brachten. "Dfiris (fo erzählt man), ber rechtmäßige Beherricher von legopten, murbe von feinem Bruber Enphon, einem gewaltthätigen, ruchlofen Menichen, ermorbet. Diefer gerftudte ben Leichnam in 26 Theile, und gab Jedem der Ditichuldigen ein Stud; benn er wollte fle Alle des Grauels theilhaftig machen, weil er hoffte, fle murben um fo fandhafter für ihn fampfen und ihm die Berr= ichaft fichern. Iffs aber, bes Offris Schwester und Gemablin, rachte ben Mord mit Bulfe ihres Sohnes Sorus. todtete den Epphon und feine Benoffen, und murde Ronigin von Megypten. Die Schlacht fiel am Ufer bes Fluffes vor, in der Rabe eines Dorfs, welches jest Untans beißt; es liegt gegen Arabien gu, und hat feinen Ramen von bem burch Bercules übermundenen Untans, einem Beitgenoffen bes Offris. Ifis fant nun alle Theile bes Leichnams auf, außer ben Beschlechtstheilen. Das Begräbnif ihres Gemahls wollte fie gebeim halten, und boch unter allen Ginwohnern von Megyp= ten feiern laffen; und biefen 2wecf erreichte fie auf folgenbe Beife. Um jeden der Theile ließ fie einen gangen Menfchen= forver aus Bache und moblriechenden Rrautern bilden, an Große dem Offris gleich. Dann-berief fie die Briefter je nach ihren Bunften, und ließ fie Alle fchworen, Riemand gu offenbaren, mas ihnen cavertraut murde; jeder einzelnen Bunft berfelben aber fagte fie insbesondere, ihnen allein werde die Bestattung bes Leichnams übergeben; fie erinnerte fie an die Bohlthaten bes Offris, und forderte fie auf, feinen

Leichnam in ihrer Beimath ju begraben, und fin als Gott au verebren; auch follten fie ein bei ihnen einheimisches Thier,welches fie wollten, beitigen, und bas, fo lang es lebte, ehren, wie fie gubor ben Dfiris geehrt, nach feinem Cobe aber eben fo feierlich, wie ibn, bestatten. Damit die Driefter fcon um ihres Bortheils willen die verlangte Gottesverehrung beforgten, gab ihnen 3ffe ben britten Theil bee Landes jum Dienfte ber Gotter und ju ben beiligen Bebrauchen. Uns Rudficht auf Offris Berdienfte und aus Gefälligkeit gegen bie Bitten ber 3ffe, überdieß noch burch die Schenfung gewonnen, thaten die Driefter Alles, wie fie es angeordnet hatte. Daber fommt es, daß noch jest jedes Prieftergeschlecht glanbt, bei ihnen fen Offris begraben, und feine befonderen von Unfang an geheiligten Thiere verehrt, und bei ihrem Tode über ben Grabern die Rlage um Offris er= neuert. Die beiligen Stiere aber, Apis und Mnevis genannt, find bem Ofiris geweiht, und ihre gottliche Bereh: rung ift allgemein eingeführt in gang Megypten. Denn biefe Thiere find es, bie ben Grfindern bes Acterbaues am meiften Sulfe leifteten bei ber Ausfaat fomohl als bei ber Benütung ber Keldfrüchte jum allgemeinen Gebrauch."

22. "Jis schwor nach dem Tode des Osiris, teine She mehr einzugehen; sie blieb Königin ihre ganze Lebenszeit, und ihre Regierung war höchst gerecht, und für die Untersthanen wohlthätig wie keine andere. Auch der Iss wurde, nachdem sie dem Kreise der Menschen entrückt war, göttliche Verehrung zu Theil. Begraben wurde sie in Mem phis, wo man noch gegenwärtig ihr Grabmal zeigt, im heiligen Haine des Hephästos." Andere behaupten, nicht in Mems

phis liegen bie Leichname biefer Gottheiten, fonbern an ber Grenge von Methiopien und Megopten, auf ber Infel bes Ril's, auf welcher Phila liegt, und die ebendaher den Ra= men bes heiligen Feldes haben foll. Dentzeichen weist man noch jest auf diefer Infel vor, nämlich bas für Offris erbaute Grab. bas von ben Meanptischen Brieftern insaesammt verehrt wird, und die um bas Grab ber liegenden 360 Opfers ichaalen. Diefe muffen, fagt man, die bagu bestellten Dries fter jeden Zag mit Mild fullen, und unter Behtlagen bie Ramen ber Gottheiten anrufen. Defimegen fen die Infel auch für Riemand juganalich, als für bie Driefter; und bie Leute in Thebais (bie alteften Ginwohner von gleanpten) feben alle bas als ben beiligften Gib an, wenn man bei bem in Phila rubenden Dfiris fdmore. Auf Die oben beidriebene Beife follen Diejenigen Glieder bes Offris, Die man auffinden fonnte, bestattet worden fenn; die Weschlechtstheile aber, behauptet man, habe Epphon in ben Gluß geworfen, weit feiner feiner Genoffen fie annehmen wollte. Ifis habe fie übrigens ebenfomohl als die Undern, gottlicher Chre gewürs bigt, indem fie in ben Tempeln ein Bilb bavon aufstellen ließ, das fle ju verehren befahl; es werde auch diefes Blied bei ben Beiben und Opfern für den Gott Ofiris als bas wichtigste betrachtet, und ihm die tieffte Chrfurcht gewibmet. Darum werbe es ebenfalls von den Griechen, melde aus Meanpten die Orgien und Bachusfefte erhalten haben, bei ben geheimen Beihen [Mufterien] und bei bem biefem Gott geheiligten Opferdienfte unter bem Ramen Phallos verehrt.

23. Bon Ofiris und Ifis bis auf Alexander's Regierung, der in Aegopten die nach ihm benannte Stadt

grundete, follen es über 10,000 Sahre fenn, nach einigen Schriftstellern nabe an 23,000. Die Rachricht, daß jener Gott au Theba in Bootien geboren und ein Cohn bes Beus und ber Semele fen, erflaren bie Meanpter für grundlos. Drybeus hatte nämlich (fo ergablen fie) bei feinem Aufenthalt in Meanyten die Beibe empfangen und an ben Bachis ichen Dofterien Theil genommen; nun verfette er aus Befälliafeit gegen bie Cabmeer, bei benen er beliebt und geehrt mar, die Geburt bes Gottes in ihr Land. Das Bolt nahm gerne die Gebrauche und Mofterien an, jum Theil aus Unmiffenheit, jum Theil, weil fie wunschten, bag ber Gott für einen Griechen galte. Die Gelegenheit, welche fich bem Druhens barbot, die Geburt und Die Berehrung bes Gottes au verlegen, war biefe. Cabmus, \*) aus bem Megyptischen Theba geburtig, hatte mehrere Rinder. Gine feiner Tochter, Semele, murbe bon einem Unbefannten verführt und ichmanaer, nach Berfing von fieben Monaten gebar fie ein Rind von der Gestalt, wie sich die Megapter den Offrie vorstellen. Solde Rinder fommen gewöhnlich nicht lebendig gur Belt, fen es unn, weil dief wider ben Willen ber Gotter, ober weil es gegen die Ordnung ber Ratur ift. Alls Cadmus erfuhr, mas geschehen mar, fo ließ er, eines Dratels eingebent, bas ihn die Gebrauche der Bater bemahren hieß, das Rind in Gold einfaffen, und, als ob in ihm Offris unter ben Menichen ericbienen mare, die ibm gebührenden Ovfer barbringen. Ule Bater gab er ben Beus an, fowohl um ben

<sup>\*)</sup> Er hatte in bas Bbotische Theba nach ber geftobinlichen Sage eine Phonicische, nicht eine Aeguptische Colonie geführt.

Dfiris ju verherrlichen, als von der verführten Tochter bie Befdimpfung abzuwenden. Daber verbreitete fich auch unter ben Griechen Die Sage, bes Cadmus Tochter, Semele, habe bem Beus ben Dfiris geboren. In ber Folgezeit tam Drpheus, burch feinen Gefang und feine Renntnif von Relis gionsgebrauchen und Lehren unter ben Griechen hochberühmt, als Gaft zu ben Cadmeern nach Theben, mo ihm ausgezeich= nete Chre miderfuhr. Mit ber Meanptischen Götterlehre vertraut, feste er die Geburt tes alten Offris in eine fvatere Beit, und führte, ben Cabmeern ju Gefallen, neue My= fterien ein, bei melden man bie Gingeweihten lehrte, Dio: unfos fen ein Sohn tes Beus und ber Semele. Die Leute bielten fich an diefe Gebrauche, weil fie fich theils aus Un= wiffenheit taufchten, theils burd ben Rath bes Orpheus in folden Dingen vertrauenevoll leiten, hanptfachtich aber, weil fle, wie gefagt, ben neuen Gott gerne für einen Griechen getten ließen. Außer ben Mothographen trug auch die Bunft der Dichter, die jene Lehre häufig auf die Schaubuhne brachten, bas Ihrige bei, daß fie fefter, unveranderlicher Glaube bei ber Rachwelt murbe. Ueberhaupt eignen bie Griechen die gefeiertsten Beroen und Gotter, wie auch die Colonien ber Alegnpter, gerne fich gu."

24. "Auch Hercules, ber held, der einen großen Theil der Welt durchwanderte und die Säule in Libyen septe, ift ein Aegypter von Geburt. Die Beweise dafür können wir (fagen die Aegypter) von den Griechen selbst entlehnen. Es ist ja allgemein anerkannt, daß hercules den Olympischen Göttern im Kriege wider die Giganten hülse geleistet hat; nun ist es durchaus nicht wahrscheinlich, daß die Erde zu der Zeit

bie Biganten hervorgebracht haben follte, in welcher nach ben Berichten ber Griechen Bercules lebte, ein Menschenalter por dem Trojanischen Kriege; sondern viel glaublicher ift unfere Behauptung, es fep gefchehen bei ter anfänglichen Entftehung ber Menschen; von da an gahlt man namlich in Alegypten mehr als 10,000, vom Erojanifden Rrieg hingegen weniger als 1200 Jahre. Ebenfo Schickt fich die Reule und die Lowenhaut nur für ben altern Bercutes; benn in ber frühern Beit wehrte man fich mit Anitteln gegen die Feinde, weil noch teine Baffen erfunden waren, und gebrauchte Thierfelle aur Bedeckung. Für einen Sohn bes Beus halten auch wir ben Seccules; aber, Ber feine Mutter mar, wiffen wir nicht. Der Sohn der Altmene aber ift über 10,000 Jahre junger; er hieß aufänglich Alcaus, und erhielt erft fpater ben Beis namen Beracles, nicht, wie Matris behauptet, weil er durch bie Bera [Cleos] Ruhm erlangte, fondern weil er, demfelben Biele, wie ber alte Bercules, nachftrebend, Erbe feines Ruhms und feines Namens wurde. Dit unferer Ungabe ftimmt fer: ner die unter den Griechen feit langer Beit erhaltene Sage überein, Bercules habe die Erde von wilden Thieren gereiniat. Dieß ift von Dem , welcher furz vor der Erojanifden Beit gelebt, nicht mohl ju glauben; benn damale fah es in den meiften Gegenden ber Belt icon freundlicher aus, ba bereits Land und Stadte gebaut murben und die Bevolkerung überall gahlreich mar. Beffer ichieft fich die Entwilderung ber Erde für den andern Bereules, welcher der alteften Beit angehört, ba die Menschen noch durch die Menge ber Thiere übermältigt murden, jumal in ber Gegend von Megnoten, mo noch jest das höher liegende Land eine menschenleere Bildnif

- iff. Natürlich sorgte Hercules für dieses sein Vaterland, und fänberte es von wilden Thieren, um dem Acterbau vorzuars beiten; wegen dieses Berdienstes wurde ihm dann göttliche Shre zu Theil. Auch Perseus war ein Aegypter. Ist wird von den Griechen ebenfalls in ein anderes Vaterland, nach Argos, verseht, durch die Fabel von der Verwandlung der Jo in eine Ruh."
- 25. Die Nachrichten von biefen Gottheiten lauten über= haupt fehr verschieden. Diefelte Gottin nennt man bald Ifis, bald Demeter, bald Gefetgeberin, bald Mondaöttin & balb Berg, bald mit allen diefen Ramen zugleich. Den Offris bat man ale Gine bald mit Saravis, bald mit Dionpfoe, mit Pluto, mit Ummon, zuweilen mit Beud, häufig mit Dan betrachtet. Sarapis, fagen Ginige, fen Derfelbe, ber bei ben Griechen Pluto beiffe. Bon ber Ifis berichten Die Megnpter, ffe fen bie Erfinderin vieler Araneimittel, und in ber Seilfunde febr erfahren gemefen; baber fen es noch jest, nachbem ffe unfterblich geworben, ihre größte Freude, die Menfchen gefund zu machen, und ben Bittenben gebe fie Beilmittel an im Traum, indem fie ihre Gegenwart und ihren Billen, iedem Sulfebedurftigen wohl zu thun, deutlich offenbare. 2Bas fle bafur als Beleg anführen, fenen nicht, wie bei ben Grieden, Kabelgeschichten, fondern Thatfachen, Die por Mugen Beinahe Die gange Belt zeuge ja bafur burch ben Gifer, womit man biefe Gottin überall megen ihrer beilbringenden Erscheinungen verehre; tenn im Traume fich offenba= rend gebe fie den Rranten Mittel an gegen ihre Leiden, und, bie ihrem Rathe folgen, werden unverhofft gefund. Danche Rrante, die von den Mergten als unheitbar aufgegeben fenen,

werden von der Jüs gerettet, und Biele, welche des Gesichts oder des Gebrauchs anderer Sinne und Glieder ganz beraubt gewesen, erlangen wieder völlig, was sie verloren, wenn sie dieser Göttin ihre Zuslucht nehmen. Sie habe auch das Mittel der Unsterblichkeit erfunden, wodurch sie ihren Sohn Horus, der von den Titanen versolgt, und im Wasser todt gefunden war, nicht nur wieder in's Leben erweckt, sondern wirklich der Unsterblichteit theilhaftig gemacht habe. Dieser König, der Nachsolger seines Vaters Osiris nach dessen Abschied von der Welt, scheint der Lepte gewesen zu senn, der vergöttert wurde. Seinen Namen Horus hält man für gleichbedeutend mit Apollo, und er soll die Arznep: und Wahrsagerkunst von seiner Mutter Iss gelernt, und sich durch Orakelsprüche und Krankenheilungen um die Menscheit verdient gemacht haben.

26. Die Acgyptischen Priester rechnen von der Regies rung des Sonnengottes bis auf Alexanders Bug nach Assen ungefähr 23,000 Jahre. Nach ihrer Mythologie hätten die ältesten Götter über 1200, und die spätern wenigstens 300 Jahre regiert. Da diese Bahl von Jahren unglaublich schien, so haben Einige die Behauptung aufgestellt, im Alterzthum, da die Bewegung der Sonne noch nicht genau bekannt war, habe man einen Umlauf des Mondes für ein Jahr gezrechnet; wenn nun das Jahr blos 30 Tage gehabt, so wäre es nichts Unmögliches, daß Einige 1200 Jahre gelebt hätzten; auch jeht noch gebe es ja Manche, die über 100 Jahre alt werden, während man 12 Monate auf ein Jahr rechne. Auf eine ähnliche Art sucht man die Nachricht zu erklären, daß die spätern Könige 300 Jahre regiert haben sollen. Bu

ihrer Beit nämlich habe bas Jahr 4 Monate gebauert, mithin fo fang, ale jede ber 3 Jahrezeiten, Frühling, Sommer, Binter [val. Cap. 11.]; and biefent Grunde nenne man auch bei ben Griechen zuweilen bie Jahre Soren \*), und bie Jahrbücher horvaraphien. Bur Beit ber Ifis aab es nach ber Mythologie ber Meanvter Befen mit vielfachen Leibern. welche bei ten Griechen Giganten beiffen, bei ihnen aber in ben Tempeln abgebildet find als abenteuerliche Gestalten. Die von den Offriebildern gefchlagen werden. Ginige behaupten, biefe Befen feven aus ber Erbe geboren, da bie Erbe damals jungft noch lebendige Geschöpfe hervorgebracht habe. Andere glanben, ju der Fabel daß fie vielfache Leiber gehabt, habe der Umftand Anlag gegeben, daß fie durch Leibesftarte fich ausgezeichnet und viele Thaten vollbracht baben. follen die meiften Rachrichten übereinstimmen, daß fie in bem Rrieg, welchen fie mit Beus, Offris und ben andern Bottern angefangen, Alle umgefommen fepen.

27. Man sagt, es seh in Aegypten gesehlich geworden, was der Sitte aller andern Bölker zuwider ift, daß man die Schwester heirathen darf, weil Ists in einer solchen Berbinzdung so glücklich war. Sie war ja, wie man erzählt, die Gemahlin ihres Bruders Ostris, und nach seinem Tode schwor sie, in keine Ehe mehr zu treten, rächte den Mord ihres Gatten, regierte dis an ihr Ende höchst gerecht, und stiftete sehr viel Gutes, das für die ganze Menschheit äusserft wichtig ist. Deswegen seht die Sitte eingeführt sehn, daß

<sup>\*)</sup> Horvi, weil Horai ber Griechische Rame ber Sahres geiten ift.

die Königin größere Gewalt hat und höher geehrt ift, als der König, und daß auch unter dem Bole das Beib über den Mann herrscht, welcher sich durch den Gevertrag schriftz lich verbindet, ihr in Allem zu gehorchen.

3ch weiß wohl, daß einige Schriftsteller angeben, bie Graber jener Gottheiten fenen ju Infa in Arabien, woher auch Dionnfos der Anfaische beiffe. Dort fenen auch den beiden Bortheiten Dentfaulen gefeht, auf welchen beilige Schriftzuge eingegraben fenen. Die Jufchrift auf ber Saule ber Isis laute alfo: "Ich Isis bin die Konigin aller ganter, mein Lehrer war hermes, und, was ich jum Gefet erhoben, fann Niemand auflofen. 3ch bin bes jungften Gottes Eronos alteste Tochter. Ich bin die Gemablin und Schwester des Ronigs Ofiris. Ich bin die erfte Erfinderin der Frucht, welche die Meuschen nahrt. Ich bin die Mutter des Ronigs Sorus. Ich bin's, die im Geftirn bes Sundes aufgeht. Mir ift die Stadt Bubaftus erbaut. Beil, Beil dir, Megny: ten, mein Mutterland!" Auf der Saule des Dfiris foll die Inschrift fo beiffen: "Mein Bater ift Eronos, ber jungfte unter allen Gottern. Ich aber bin der Ronig Offris, ber alle Lander durchzogen hat, bis zu ben unbewohnten Gebieten ber Inder, und ben Gegenden bes Morbens, bis gu ben Quellen bes Ifterfluffes, und wiederum auf ber andern Seite bis jum Ocean. Ich bin des Eronos altester Sohn, entsprof= fen and gutem und edlem Stamm, von Geburt bem Tage verwandt. Rein Ort ift in der Belt, wohin ich nicht gefom= men ware, um meine Bohlthaten überall auszutheilen." Go viel foll von der Inschrift auf den Saulen-lesbar, bas Uebrige aber (benn es geht noch weiter) durch die Lange ber Beit

verdorben senn. Die Sagen von der Bestattung jener Götter widersprechen einander größtentheils, weil die Priester, welschen Stillschweigen über den eigentlichen hergang der Sache auferlegt ift, die Wahrheit nicht öffentlich kund werden lassen wollen, in der Dieinung, daß Denen Gesahren drohen, welche die geheimen Nachrichten über die Götter unter dem Bolt aussagen.

Die Megnpter behaupten, es fenen fehr viele Colo: nien von Megnpten in alle Gegenden ber Belt ausgegangen. "Nach Babnton (fagen fie) führte Belus, den man für einen Sohn bes Pofeidon und ber Libna halt, eine Colonie. Er ließ fich an bem Gluffe Cuphrat nieder, und felle Priefter an, bie, wie die Megnytijchen, von Abgaben und allen öffentlichen Leiftungen befreit find; bei ten Babnioniern heiffen fie Chaldaer. Sie find es, welche bie Geftirne bephachten, auf Diefelbe Beife, wie die Megnptifchen Priefter. Raturfundigen und Sterndeuter. Aus Megpyten famen ferner bie Fremdlinge, mit welchen Danaus die Stadt Ur= ans, beinabe die altefte in Griedenland, bevoltern half. Bon torther manderten chenfo bie Stammbater bes Coldie fchen Botts am Pontus und bes Subifden gwifden Arabien und Sprien ein. Darum ift bei diefen Stammen von Alters ber die aus Meanpten mitgebrachte Sitte einges führt, Die nengebornen Rnaben zu beichneiden. Die Uth e= ner find Abkömmlinge Aegoptifcher Unfiedler aus Gais; daß bort ihre Beimath ift, dafür konnen wir folgende Bemeife geben. Reine andere Statt in Briechenland, als Athen, heißt Ufty, und diefe Benennung ift von unferer (ter Megnptifden) Stadt Uftv entlehnt. Ferner ift die Drda

nung und Gintheilung ber Burger in Athen biefelbe, wie in Meanuten, mo ffe in brei Stande gefchieben finb. Den erften Stand bilden bie fo genannten Cbeln, Die burch miffenschaftliche Bildung sowohl als burch ben auffern Rang ausgezeichnet find, ebenfo wie bie Priefter in Megnoten. Die zweite Claffe ift bie ber Lantleute, welche Baffen tragen und far das Baterland fampfen muffen, wie in Meanpten Diejenigen, welche Landbauern beiffen, auch die freitbare Mannichaft -liefern. Bum britten Stand endlich werben Die Arbeiter gerechnet, welche ein Sandwerf treiben und bie nothwendigften Frohndienfte leiften; und biefelbe Bestimmung hat biefe Claffe auch in Meanpten. Auch einige Rurften in Athen waren Megnyter. Detes, ber Bater bes Meneftheus, welcher Lettere den Bug nach Troja mitmachte, \*) mar un: läugbar and Alegopten, und erlangte bann in Althen nicht nur bas Burgerrecht, fondern bie Ronigsmurbe. Warum er ein Doppelmefen mar, bavon fonnten bie Athener, nach ihrer einseitigen Unficht, ben mabren Grund nicht auffinden, mab: rend ce boch am Tage liegt, bag er ale Burger pon ameiers lei Staaten, einem griechifden und einem fremben, ein Dop= velwefen genannt wurde, halb Thier, halb Menfch."

29. "Sbenfo war ein anderer König von Athen, Grechtens, aus Alegypten geburtig; Das beweisen wir auf folgende Art. Bekanntlich entstand eine große Durre beinahe in der ganzen Welt, nur in Alegypten nicht, wegen der Gizgenthumlichkeit des Landes; die Früchte verdarben, und viele

<sup>\*)</sup> hier fceint eine Luce im Texte gu feyn; bas Folgende past nur auf Cecrops, einen altern-Ronig von Athen.

Menichen tamen um; nun brachte Erechtheus aus Megopten, meil er bort au Saufe mar, eine Menge Getreibe nach Utben, und bie bantbaren Ginwohner machten ihren Bohlthater gum Ronig. Nachdem er die Regierung angetreten, führte er die Beiben ber Demeter in Gleufis ein und ordnete Die Dofte: rien an; die Gebrauche berfelben batte er aus Meanpten mitgebracht. Die Untunft biefer Gottin in Attifa fest bie Ueberlieferung mit gutem Grund in diefe Beit, weil nämlich Damals die Früchte, die ihren Ramen führen, nach Uthen gebracht murben, und baher jest erft wieder entbedt, und von Demeter mitgetheilt ju fenn ichienen. Huch die Athener fimmen bamit überein, bag gerabe unter ber Regierung bes Erechtheus, nachdem guppr die Früchte burch die Durre gu Grunde gegangen, Demeter ju ihnen gefommen fep, und bie Gabe bes Beigens gebracht habe, und daß ferner eben da= mals die Beihen und Mofterien diefer Gottin in Gleufis eingeführt worben fenen. Auch bei ben Opfern und andern alten Gebrauchen wird es in Uthen wie in Megnpten gehalten. Go tommen bie Gumolpiden [bie Gleufinischen Priefter] von den Megnytischen Prieftern, und die [Opfer:] Berolde von ben Rifchentragern ber. Die Athener find die einzigen Griechen, die bei der Ifis ichworen. In ihren Berftellungen und Sitten find fle ben Megnytern fehr abnlich." Dir biefen und vielen andern abulichen Grunden ftreiten die ehrgeis gigen Megpyter, aber nach meiner Uebergengung nicht mit Recht, um eine fo berühmte Pflangftadt. Ueberhaupt wiffen fle von fehr vielen Colonien ju fagen, welche ihre Boraltern in verschiedene Gegenden der Belt ausgesandt haben follen, weil die Macht ihrer Ronige o groß, und ihr Land mit Diobor. 18 Bbon.

Menschen überfüllt war. Da sie aber bafür keinen gültigen Beweis vordringen, und kein angesehener Schriftsteller bafür zeugt, so halten wir ihre Berichte nicht der Aufzeichnung werth. So viel ist es, was wir von der Acgyptischen Götzterschre zu sagen haben. Bon dem Lande setht, von dem Nil und von andern Merkwürdigkeiten wollen wir nun der Ordnung nach eine allgemeine Beschreibung geben.

30. Alegopten gieht fich größtentheils gegen Guten bin. und burd feine natürliche Befestigung und Die Erefflichkeit des Bodens, icheint es vor andern zu einem Reiche abgegrengten Landschaften nicht unbedeutende Borginge gut baben. Denn gegen Deften ift es durch die Libpiche Bufte aefdunt, die voll milder Thiere ift; fle bilder meithin das Grengland, und wegen des Mangels an Buffer und an al-Ien Nahrungemitteln ift ein Bug burch biefetbe nicht nur mit Mühe, fondern auch wirklich mit Gefahr verbunden. An ber füdlichen Grenze find die Bafferfalle bes Dil's und die baran ftogenden Gebirge. Denn vom Troglodytenland und ber Aethiopifchen Grenze an fann man auf eine Strecke pon 5,500 Stadien ben Fluß nicht wohl befahren, und auch gir Lande nicht fortkommen, wenn man nicht foniglich ausgerüftet ober überhaupt reichlich verfeben ift. Die bitlichen Begenden find jum Theil durch den Fluß gefdugt, jum Theil' von einer Bufte eingeschloffen und von jumpfigen Gefilden, den togenannten Abgrunden. In der Mitte namtich zwischen Colefirien und legopten ift ein See, Gerbonis genannt. ber Breite nach gang ichmal, aber außerordentlich tief, und 200 Stadien lang. Ber hieher fommt, ohne die Gegend gut tennen, ift unvermutheten Gefahren ausgesent. Denn, ba

fich ber Cee wie ein ichmaler Banbftreif gwifden weiten Sandebenen bingicht, fo wird bei anhaltenden Sudminden eine Menge Cand barüber hergeweht, ber bann bie Dberflache Des Baffere untenntlid macht, fo bag man an ber Stelle bes Sees fortlaufenden feiten Boden fieht, an welchem fich aar Richts unterscheiden lagt. Daber baben Biele, Die Der ortlichen Giaenthumlichkeit unbundig maren, bier mit gangen Deeren ihren Untergang gefunden, wenn fie ben rechten Deg verfehlten. Wenn man auftrut, fo gibt der Sand allmählig nach, und täuscht die Wanderer lange, wie mit absichtlicher Bosheit, bis fie merten, woran fie find, und einander git Sulfe fommen; aber da ift fein Entrinnen mehr und feine Rettung; benn, wer in ben Sumpf einfinft, tann nicht schwimmen, weil ter Schlamm die Bewegung bes Rorpers erichwert, und boch auch nicht gehend fich berausarbeiten, weil er unter fich teinen festen Grund hat. Da nämlich Sand und Baffer fich vermenat, und baber Beides feine natürliche Beichaffenheit verloren hat, fo ift die Folge, daß an einer folden Stelle das Genen und Schwimmen gleich unmöglich ift. Ber fich alfo in diefe Begenden magt, bat burchaus feine Gulfe an erwarten, wenn er in die Tiefe fintt, ba que aleich auch der Sand von beiden Ufern herunter fromt. Begen diefes eigenen Umftandes nun haben jene Befilde ben Namen Ubarunde [Barathra] erhalten.

31. Nachdem wir angegeben, wie Aegypten von den drei Seiten, da es an festes Land grenzt, beschüpt ist, so rollenzden wir die angesangene Beschreibung. Die vierte Seite bildet ein beinahe gunz hasenloses Seeuser; sie ist gedeckt durch das Aegyptische Meer, auf dem man zwar weit und

breit vorbeifahren, aber nur mit großer Muhe fich dem Befabe nabern und anlanden fann. Denn von Daratonium in Libnen bis nach Joppe in Colefprien, alfo auf eine Strecke pon fast 5000 Stadien, findet ber Borüberfahrende feinen fichern Safen außer Pharus. Ueberdieß gieht fich beinabe langs ber gangen Rufte von Megypten eine Sanbbant fin, Die für ben Unkundigen bei'm Unfahren nicht fichtbar ift. Wenn man baber ben Gefahren ber Gee entgangen ju fenn meint, und froblich bem Lande guftenert, ohne es gu tennen, fo ftogt bas Schiff ploglich an, und icheitert unvermuthet. Buweilen auch, wenn man bas Land wegen bes niedrigen Ufers nicht aus ber Ferne feben tann, gerath man bei'm Landen, man weiß nicht wie, in eine sumpfige und feuchte Gegend, ober in eine Bufte. Auf biefe Beife ift Megnyten bon allen Seiten burch die Ratur befestigt. Es hat eine langliche Gestalt, und mahrend es an ber Seefeite 2000 Stabien breit ift, erftrectt es fich Landeinwarts fast auf 6000 Stabien. Die Bevolferung mar in Acappten ehemals viel ftarter als in allen bekannten Gegenben ber Welt, und noch gegenwartig icheint es barin feinem anbern Lande nachaufteben. In den alten Beiten hatte es mehr als 18000 Stabte und ansehnliche Dorfer, Die man in ben heiligen Bergeichniffen namentlich aufgeführt findet; unter Ptolemaus, Lagus Cohn, wurden über 3000 gegablt, und fo viel find es auch geblieben bis auf unfere Beiten. Die gange Ginwohnergahl foll ehemals 7 Millionen ausgemacht haben, und auch noch jest nicht ge= ringer fenn als 3 Millionen. \*) Darum, fagt man, maren

<sup>\*)</sup> Nach einer anbern Lesart hieße es blos: nicht geringer senn (namlich als 7 Mill.) und im vorherg. San 30,000 flatt 3000.

auch die alten Könige von Megypten im Stande, die großen, bewundernswürdigen Werke, wozu so viele hande nothig waren, diese unvergänglichen Denkmäler ihres Ruhmes, aufzuführen. hievon werden wir übrigens bald das Nähere erzählen. Jest kommen wir an die Beschaffenheit des Flusses und die Eigenthümlichkeiten des Landes.

32. Der Dil flieft von Guben gegen Rorben. Seine Quellen find an einem unbefannten Ort auf der aufferften Grenze von Methiopien gegen bie Bufte bin, in einer Gegenb, die megen ber übermäßigen Site unzuganglich ift. Er ift unter allen Stromen ber größte, und burchläuft ben langften Weg, indem er weite Krummungen bilbet, und bald oftwarte gegen Urabien fich mentet, bald westwarts ausweicht gegen Libnen. Sein Beg von den Methiopifden Gebirgen bis gu feinem Ausfluß in's Deer betragt ungefahr 12,000 Stabien. feine Rrummungen mit eingerednet. In ben niedrigeren Begenden wird fein Wogenschwall geringer, weil fich ber Strom immer mehr gertheilt gegen die beiden Welttheile bin, die er von einander icheidet. Bon ben Urmen in die ber Gluß fich trennt, verliert fich ber eine, ber fich gegen Libnen wendet, in bem unglaublich tiefen Sande; ber andere hingegen, mel= cher Arabien gufließt, läuft in weit verbreitete Gumpfe und große Geen aus, an welchen verschiedene Bolfer mohnen. Bei feinem Gintritt nimmt der Mil bald 10 Stadien ein. bald auch einen ichmaleren Raum, weil er nicht gerade fort= läuft, fondern mancherlei Rrummungen macht. Das Ginemal breht er fich nämlich gegen Often, bas Underemal gegen 2Be= ften, zuweilen auch gegen Guden, und fließt wieder rudwarts. Denn auf beiben Seiten bes Strome giehen fich über einen

großen Theil bes Uferlandes Bergtetten bin, die durch Felfenichtluchten und tiefe Enaväffe burchichnitten find; amifchen Diefen brangt fich bas Baffer burch, ergießt fich ructwarts -burch die Gbene, und nachdem es gegen Guben eine ziemliche Strecke gefioffen, lenft es wieder um in feine natürliche Rich: Diefer in jeder Rudficht ausgezeichnete Strom ift augleich ber einzige, ber ohne reiffende Gewalt und fturmifche Bellen dabinfliefit, Die fogenannten Cataracten [Bafferfalle] aufgenommen. Es ift nämlich eine Stelle, wo es etwa 10 Stadien weit Berg ab geht amifden fteilen Unboben in einer engen Schlucht, voller Steine und Rlufte; bier fichen viele Felfen, gleich boben Rlippen; an biefen bricht fich bas berabstromende Baffer, und wird mit Gewalt auseinander und mehrmals nach entgegengesetten Richtungen getrieben; fo entfteben machtige Birbel, die ein bewundernswürdiges Schausviel gemabren, ba die Begenströmung in ber Mitte Alles mit Schaum erfüllt, und ber Gluß an Diefer Stelle mit folder Gewalt und Schnelligfeit berabfturat, bag man einen Dieilichuß zu feben meint. Bur Beit, ba ber Dil fich füllt. wenn bei dem hoben Bafferstand Die Klippen überschwemmt find und der fleinigte Grund gang bedectt ift, ichifft man qu= weilen ben Bafferfall berunter, bei entgegengesettem Binbe. Alber hinauf tann man burchaus nicht ichiffen; benn die Bewalt des Stroms ift ftarfer als alle menfchliche Runft. Golcher Bafferfalle find es mehrere; ber größte aber ift der auf ber Grenze zwifden Aethiopien und Megnpten.

33. Der Fluß schließt mehrere Inseln ein, in Aethiopien unter andern eine ziemlich große, Namens Mero e. Auf bieser Insel liegt eine bedeutende Stadt gleiches Namens,

Die von Cambpies erbaut und nach feiner Mutter Meroe fo genannt ift. Die Infel foll an Geftalt einem Schilde abnlich und weit die größte unter allen in diefer Gegend fenn. Ihre Lange geben Ginige ju 3000 Stadien an, und die Breite gu 1000. Sie enthalte, ergablt man, nicht wenige Statte; Darunter fen die aufehnlichfte Merve; langs bes gangen Ufers ber Infel gieben fich auf ber Seite gegen Libnen Beftade mit einer ungeheuern Maffe Sand, und gegen Arabien jahe Alb= hange bin; es gebe bafelbit auch Gold:, Silber:, Gifen: und Rupferbergmerte, ferner Cbenhols in Menge und Goelfteine aller Urt. Ueberhaupt aber foll ber Fluß fo viele Infeln bilden, daß man den Berichten darüber faum glauben fann, Denn außer ben vom Daffer umschloffenen Theilen bes foge= nannten Delta rechnet man noch über 700 andere Infeln. Giniae berfelben, beißt es, werden von den Methiopiern bemaffert und mit Sirfe bepflangt; andere fenen voll von Schlan= gen und Uffen und mancherlei andern Thieren, und darum für Menfchen unjuganglich. In legopten theilt fich ber Rit in mehrere Urme, und bildet fo den Landftrich, der von feis ner Gestalt den Namen [des Griechischen Budftaben 4] Delta bat. Die Seiten beffelben find durch die aufferften Alugarme bezeichnet, und die Grundlinie durch bas Ufer bes Meers, welches die Unsfluffe bes Stromes aufnimmt. Er er= gießt fich ins Meer durch fieben Mandungen. Die erfte von Often ber heißt die Delufifche, die zweite die Zanitifche; dann folgt Die Mendesische, die Phatmische, die Gebennntische, die Bolbitinische, und aulest die Canobische, von Ginigen die Berafleotifche genannt. Es gibt auch noch andere, burch Runft gefchaf= fene, welche gu beschreiben nicht nothig ift. Un jeder Mündung

ift eine fefte Stadt erbaut, die durch den Fluß getheilt, und auf beiden Seiten beffelben mit zweckmäßigen Bertheidigungsan= stalten an den Bruden verfeben ift. Bon dem Delufifchen Ausfluß führt ein fünftlicher Canal in den Arabifden Bufen und bas rothe Meer. Den erften Berfuch, benfelben angulegen, machte Nedio, Pfammetid's Sohn; nach ihm führte ber Verfer Darius bas Wert fort bis auf einen gemiffen Dunkt, ließ es aber am Ende unvollendet, weil man ihm fagte, das Durchftechen der Erdenge murde eine Ueberfchmem= mung bon gang Megypten gur Folge haben; man bewies ihm nämlich, das rothe Meer fen hoher als Alegnyten. Spater vollendete Dtolemaus II. den Canal, und ließ an der taug= lichsten Stelle eine mit vieler Kunst gebaute Schleuse anbrin= gen. Diefe ließ er gur Durchfahrt jedesmal öffnen und fcmell wieder verschließen; so daß man nie langer, als es gerade nothig mar, offen ließ. Rach dem Erbauer bes Canals heißt der durchfliegende Strom Ptolemaus, und am Ausfluffe lieat eine Stadt, Namens Urfinoë.

34. Das Delta hat eine ähntiche Gestalt wie Sicilien. Bon den Seiten beträgt jede 750, und die Grundlinie, die sich an der See hinzicht, 1300 Stadien. Diese Insel ist von vielen Candlen durchschnitten, und enthält die herrlichste Gezgend von Aegypten. Denn vom Fluß herangeschwemmt und durchströmt, erzeugt der Boden viele Früchte aller Art, da durch das Austreten des Stromes jedes Jahr neuer Schlamm hergeführt wird, und man das ganze Land leicht bewässern kann vermittelst einer Maschine, welche Archimedes von Spzracus erfunden hat, und die man ihrer Gestalt wegen Cochlias [Schnecke] nennt. Weil der Nil so ruhig hinstießt,

und weil er viel Erbe von manderlei Urt mit fich führt, fo bleibt in ben Bertiefungen bas Baffer fteben, und baraus werben febr fruchtbare Zeiche. Es machfen barin Burgeln von verschiedenem Geschmad, und eigenthümliche Arten von Früchten und Rrautern, Die für Urme und Rrante fehr bien= Tich und für ihr Bedürfniß binreichend find. Denn fle gewähren nicht nur vielerlei Nahrungsmittel, und Jebem fteht ce frei, sich so viel bavon zu nehmen, als er immer nothig hat; fondern man fann auch noch manchen andern Gebrauch im täglichen Leben bavon maden. Lotos wächet in Menge, worans man in Alegypten Brod bereitet, welches bas natur= liche Bedürfniß ber Nahrung vollig befriedigen tann. Das Riborion, welches die Megnytische Bobne enthält, ift im Ueberfluß vorhanden. Es gibt auch mehrere Gattungen Baume. Gine barunter, beren Frucht fich burch Sugigfeit auszeichnet, beißt man Derfia, weil fle von Derfern aus Methiopien gebracht worden ift, gur Beit, ba Cambyfes über Diefe Lander berrichte. Die Speaminen haben entweder Maulbeere oder Feigenartige Fruchte; ba fie bas gange Jahr Frucht tragen, fo finden die Urmen barin eine Aushulfe, wo= durch fie vor Mangel geschütt find. Die Pflaumenart, die man Myxarien nennt, wird um die Beit, ba ber Strom gurudtritt, eingesammelt, und ihrer Gugiateit wegen gum Nachtische genoffen. Aus Gerfie bereiten bie Megnpter ein Betrant, bas bem Bein an Gefdmack nicht weit nachsteht; man nennt es Bier. Statt des Brennohle gießen fie ben Saft eines Gewächses, welches Riti [Munderbaum] heißt, Noch manche andere Gewächse, in bie gampen. Die Bedürfniffe bes Lebens brauchbar find , bringt le=

gnpten in reicher Fulle hervor, und die Befchreibung murde zu meit führen.

Biele Thiere von fonderbarer Gestalt halten fich im **35.** Mil auf; zwei aber zeichnen fich aus, das Erocotil und das fogenannte [Nile] Wferd. Das Erocodil wird febr groß, fo tlein es anfangs ift; benn die Gier Diefes Thiers find ben Banfeeiern ahnlich, und body machet es bis auf i6 Guen. Es lebt lang, in Bergleichung mit dem Menschen. Gine Bunge hat es nicht. Sein Korver ift wunderbar von der Natur vermahrt. Denn feine Saut ift durchaus geschuppt und aufferft hart. Bahne hat es viele auf beiden Seiten, darunter zwei Saugahne, die viel größer find ale die andern. Es ift ein fleischfreffendes Thier, bas nicht nur Menfchen, fondern auch andere, auffer bem Baffer lebende Befchopfe anfallt, wenn fie dem Aluffe naben. Es beift tief und ge= fährlich, und gerfleischt schrecklich mit ben Rlauen; Die Bunben, die es geriffen hat, find gang unheitbar. Dan fieng diefe Thiere in Alegypten ehemals mit Angeln, an welchen Schweineffeifch als Loctfpeife bing; fpater murben fie entweder in ftarten Deten, wie gewiffe Fifche, gefangen, ober von ben Rahnen aus mit eifernen Rolben durch wiederholte Schlage auf den Ropf getodtet. Man findet fie in gahllofer Menge fowohl im Bluß als in ben benachbarten Geen, weil fie fich ftart vermehren und felten von Menfchen umgebracht merden. Denn unter den Ginbeimifden wird meiftens nach alter Sitte das Crocodil gottlich verehrt; die Auslander aber haben feinen Rugen bavon, wenn fie es fangen, weil bas Fleifch nicht genießbar ift. Indeffen bat die Ratur felbft die Menfchen gegen die Bermehrung deffelben durch ein wirkfames Mittel

gefdust. Gin Thier namlich, Ichnen mon genannt, bas einem fleinen Sunde gleicht, fucht am Alug berum, wo das Erpcodil feine Gier legt, und gerbricht fie, und gwar, mas das Bunderbarfte ift, ohne fie ju freffen oder fonft ju benüben, blos, damit ein gum Beften ber Menfchen nothwendi= ger 3meet ber Natur immerfort erreicht wird. Das vierfü-Riae Thier, bas man [Nil-] Pferd heißt, ift wenigstens 5 Elten lang, und hat gespaltene Rlauen wie bas Rindvieh, und 5 Saugahne auf jeder Seite, großer ale bei ben mitten Schweinen; die Dhren aber, ben Schwang und Die Stimme hat es von einem Pferd; bem gangen Rorperbau nach ift es einem Glevhanten nicht unabnlich. Unter allen Thieren beinabe hat es das ftartfte Tell. Denn es lebt im Gluß fomobl ale auf dem gande; bei Zag balt es fich im Baffer auf, und tummelt fich wo es am tiefften ift; bei Racht aber maibet es die Kornfelder und die Bicfen ab. Benn baber diefes Thier viele Junge marfe und jedes Jahr, fo murbe es ben Feldbau in Negppten ganglich gerftoren. Much das Dilpferd wird nur durch vereinigte Bemühung vieler Leute gefangen, welche es mit eifernen Sarpunen gu treffen fuchen. Bo es fich nämlich zeigt, rubert man in Fahrzeugen barauf gu, umftellt es, und vermundet es burch eine Urt von ein= fcneidender Burfwaffe mit eifernen Biderhaten; an einen ber Saten, bie gefaßt haben, fnupft man bann bas Enbe eines Seiles, welches man nicht anzieht, bis bas Thier fich verblutet hat und gang entfraftet ift. Das Fleisch ift hart und ichwer verdaulich. Bom Inwendigen ift Richte genieß: bar, weder Gingeweide, noch Bedarme.

Auffer ben genannten Thieren gibt es im Nil aller= lei Gattungen Fische in unglaublicher Menge. Nicht nur bie frisch gefangenen gemähren ben Ginwohnern einen reichlichen Benuf, fondern fle behalten noch einen unerschöpflichen Borrath jum Ginpockeln übrig. Es gibt überhaupt feinen Gluß in der Belt, der den Menschen so viel Rugen Schaffte als der Ril. Um die Sommer-Sonnenwende beginnt er anguschwellen, und machet dann bis gur Berbft: Nachtgleiche. Er führt immer neuen Schlamm ber, und beschüttet damit fowohl das Brachfeld als das besaete und bepflangte, gerade fo lang, ale bie Landleute es verlangen. Denn ba bas Baffer fo ruhig fließt, fo halten fie es ohne Dluhe ab durch fleine Damme, und leiten es eben fo leicht wieder herein, je nach= bem fie bas Gine ober bas Undere für guträglich halten. Go leicht wird ihnen überhaupt burch bas Baffer ihre Arbeit und fo groß ihr Gewinn, daß die Meiften, wenn fie bas taum abtrockneude Feld fogleich eingefaet, und bas Bieh binactrieben haben, um es fest zu treten, nach vier bis fünf Monaten fcon die Ernte beginnen, und Undere, die mit leichten Dffugen die Oberfläche bes getrankten Bodens ein wenig über= fahren, noch größere Rornhaufen einfammeln, ohne viel Roften und Unftrengung. Bei andern Bolfern ift jede Urt bes Feldban's mit großem Unfwand und vielen Beschwerden ver= bunden; die Meanpter allein gewinnen ihre Ernte außerft wohlfeil und muhelos. Die Beinberge werden ebenfo bemaf= fert, und gewähren ben Ginwohnern einen reichen Ertrag. Wenn man das überschwemmte Feld ungebaut liegen läßt und als Schaafwaide benütt, fo hat man bei bem Ueberfluß an Futter ben Bortheil, bag bie Schaafe zweimal merfen,

und bag man fie zweimal icheeren tanu. Das Steigen bes Dil's ift eine Ericheinung, Die ben Augengenaen in Erftaunen fest, und fur Den, ber nur bavon ergabten bort, gang unglaublich.ift. Denn mabrend alle andern Fluffe? um bie Sommer-Sonnenwende abnehmen, und in ber junachft barauf folgenden Beit immer feichter werben, fanat biefer Strom allein bann gerade an fich ju fullen, und nimmt taglich fo fart gu, bag er am Ende beinabe gang Heappten ibefcwemmt. Auf Diefelbe Beife geht in eben fo viel 3 umgefehrte Beranderung por fich, indem er jeden Zag um Etwas fallt, bis er auf ben vorigen Stand gurudgetommen ift. Da bas Land flach ift, und bie Stadte und Dorfer, auch Die Bauernhofe auf Sugeln liegen, die burch Annft gebaut find, fo feben fie faur Beit ber Ueberfcwemmung aus, wie Die Epcladischen Infeln. Die wilden Landthiere merben größtentheils von dem Strom überrafcht und ertrinten; ei= nige retten fich burch die Flucht in die hohern Gegenden. Das Bieh wird mahrend des hohen Bafferstandes in ten Dorfern und den Bauerhofen gefüttert, wo man guvor für Diefes Bedürfniß geforgt hat. Der Dobel geht diefe gange Beit über mußig, und überläßt fich dem Bohlleben, unter fortmabrendem 'Schmaufen und bem unbefdrantten Benuß aller Urten von Bergnugungen. Beil man aber boch über bas Steigen bes Fluffes beforgt fenn mußte, fo ift von ben Ronigen in Memphis ein Nilmeffer errichtet, an welchem man ben Bafferftand genau beobachtet; es find bagu eigene Leute aufgestellt, welche burch Briefe, die fie in die Stadte aus: ichicfen, bekannt machen, um wie viel Ellen oder Bolle ber Hluß gestiegen ift, und wann er angefangen hat wieder au

fallen. Durch diese Anstalt wird bas ganze Bolk ber Besorg= niß entledigt, weil es Nachricht erhält, ob der Strom noch wächst oder wieder abnimmt; auch fann Jedermann sogleich vorans erkennen, wie der Ertrag der Ernte auskallen wird, weil seit langer Zeit diese Beobachtungen in Aegypten ausz gezeichnet sind.

37. Schwer ift bas Unschwellen bes Dil's zu erklaren, wiele Philosophen und Geschichtschreiber haben sich be= man, die Urfachen bavon nachzuweisen. Wir wolfen ihre Meinungen burg angeben, um in feine zu weite Abidymei= fung ju gerathen, und boch eine für Jedermann wichtige Frage nicht unberührt zu laffen. Ueber bas Steigen bes Dil's und feine Quellen, auch über feinen Ausfluß in's Deer und bas Uebrige, wodurch fich biefer größte Strom der Welt von andern Aluffen unterscheibet, baben einige Schriftfteller fich aar nicht einmal zu angern gewagt, mahrend fie fonft zu= weilen bei einem unbedeutenden Bach fich lange aufhalten. Undere haben fich auf die Untersuchung wirklich eingelaffen, aber bas Rechte bei Weitem nicht getroffen. Gefchichtschreiber wie Sellanicus und Cadmus, auch Secataus, und alle Ihres= gleichen aus ber alten Beit, find auf fabelhafte Grelarungen gerathen. Berodot aber, ber eifrige Forscher und erfahrene Renner der Befchichte, wie faum ein Underer mar, geht ba. wo er von diefer Gricheinung Rechenschaft gu geben fucht, wie man leicht findet, von bestrittenen Boraussehungen aus. Xenovhon und Thucpdides, als glaubwürdige Geschichtschreis ber berühmt, haben über die Wegend von Hegypten gar feine Nadrichten gegeben. Ephorus und Theopompus u. Il., die auf Diefen Begenftant ben größten Gleiß gewendet, haben boch

bas Bahre am wenigsten getroffen. Bei ihnen Allen fehlte es nicht an Genauigfeit, fondern an ber Renntnif ber befonbern Orteverhaltniffe. Dena in ber frubern Beit bis auf Prolemans Philadelphus bat nie ein Grieche bie Grengen von Alegopten erreicht, geschweige baß fie bis nach Aethiopien binüber gefommen maren. Go unwirthbar mar biefe gange Gegend und in der That gefährlich zu bereifen. Der ele genannte Ronig aber unternahm querft mit einem Griedenten Beer einen Feldzug nach Methiopien, und feit diefer Ben bat man bas Land genauer tennen gelernt. Dieß ift ber Grund pon ber Unfunde ber altern Schriftsteller. Die Quellen bes Ril's übrigens und ben Ort, wo er entspringt, bat noch bis auf die Beit ter Abfaffung biefer Geschichte Riemand gefeben gu haben behauptet; auch durch Undere ift noch nie ein Bericht von einem Angenzeugen barüber mitgetheilt morben. Es tommt alfo bier Alles auf Bermuthungen und Wahrscheinlichfeiten gurud. Wenn die legoptifden Priefter behaupten, ber Dil nehme feinen Urfprung aus dem bie Belt umftrö= menden Oceanus, fo ift tiefe Deinung nicht gutaffig; fie tofen ein Rathiel burch bas andere, und geben einen Erffarungs= arund, melder felbft der Begrundung noch fehr bedarf. Rach ber Austage ber fogenannten Molgier, eines Stammes ber Eroglodnten, der aus den obern Gegenden der Site megen ausgemandert ift, gibt es in jenen Gegenden gemiffe Renn-Beichen, worans man foliegen fonnte, ber Dil entftante aus bem Bufammenfluß vieler Quellen auf Ginem Dunkte; barum mare er benn auch der fruchtbarfte unter allen bekannten Stromen. Im eheften durfte man ben Leuten in der Rachbarichaft ber Infel Meroe Glauben ichenken, Die weit entfernt

find . Berichte nach Bahricheinlichfeit zu erdichten , und ben Orten, von welchen die Frage ift, am nachften wohnen; wie menia fie fich aber auf eine genaue Ungabe barüber einlaffen, erhellt barans, daß ber Fluß bei ihnen Uftapus heißt, bas ift, in unfere Sprache überfest: "Baffer aus der Finfternig." Dit diesem Ramen, ben fle bem Ril gegeben, haben fle bie Mafichtbarteit feines Urfprungs und ihre eigene Unmiffenheit treffend bezeichnet. Uns scheint die richtigfte Deinung die, melde fich am weitesten von bem Scheine ber Erdichtung entfernt. Ich weiß übrigens wohl, daß hervdot [II. 32. f.], wenn er Libnen öftlich und westlich von diesem Rlug unter= fcheibet, ben Rafamonen, einer Libnichen Bolferichaft, eine genaue Renntnig von dem Lauf beffelben gufchreibt, und den Dil aus einem Gee feinen Urfprung nehmen, und durch eine unermefliche Strecte in Aethiopien fliegen läßt. Indeffen barf man bas Beugniß ber Libper nicht ohne Beiteres anneh= men, wenn fie anders bieß in der That behauptet haben, und eben fo menig bas bes Weschichtschreibers, wenn er feinen Bemeis beibringt.

38. Rachdem wir von den Quellen und dem Lauf des Ril's geredet, wollen wir versuchen, die Ursachen des Unschwellens nachzuweisen. Thales, einer der sogenannten steben Weisen, behauptet, die Etesischen Winde [regelmäßige Winde im Sommer], welche den Ausstüssen des Stromes entgegen weben, halten ihn auf, daß er nicht bis in's Meer fortlaufe, und darum fülle er sich und überschwemme das ohnehin niedrige und sighe Aegupten. Diese Meinung, so annehmbar sie auch scheint, läßt sich doch leicht widerlegen. Denn, wenn sie richtig ware, o müßten alle Flüsse, die an

ber Mindung eine den Etestschen Winden entgegengesette Richtung haben, auf dieselbe Beise steigen. Dieß ist aber nirgends in der Welt der Fall; also muß man eine andere, richtigere Erklärung von dem Anschwellen aufsuchen. Anaragoras, der Natursorscher, fand die Ursache im Schmelzen des Schnees in Acthiopien. Ihm folgte sein Schüler, der Dichter Euripides. Er sagt:

"Bom fconften Flug, der aus der Erbe quillt, hinme Bom Dil, dem Methievien, bas Mobrenland,

Cein Bette fullet, wenn ber Conee gefomolgen ift. Much diefe Unficht bedarf feines langen Begenbeweifes fällt ja in die Alugen, daß in einem fo aufferordentlich beißen Lande, wie Methiopien, unmoglich Schnee fallen fann. Ue= berhaupt gibt es in diefen Wegenden weder Gis noch Ralte, und gar teine Spur von einem Winter, am wenigsten um Die Beit, ba ber Dil fteigt. Wollte man aber auch jugeben, baß jenfeite Methiopien viel Schnee fenn konnte, fo liefe fich bennoch beweifen, daß jene Erklarung falich ift. Denn jeber Klug, welcher Schneemaffer mit fich führt, verurfacht befanntlich fuble. Winde und dichte Rebel. Der Ril bingegen ift ber einzige Fluß, über dem fich teine Bolten lagern, und an bem man weder eine fühle noch eine neblichte Luft findet. De= rodot fagt [II. 24, f.], die natürliche Große des Dil's fen dieienige, die er bei'm Unschwellen erreicht; im Binter aber, wenn die Sonne über Libnen bin ihren Lauf nehme, giebe ffe viele Feuchtigkeit aus bem Ril an fich, und barum merde ber Bluß um diefe Beit flein; wenn aber ber Sommer tomme, und fich die Sonne gegen Norden mende, fo bemirte fie ein Berdunften und Fallen ber Fluffe in Griechenland und ben Diobor. 18 Bbdn. 5

rung bei bem Dil nichts Aufferordentliches; benn es finde

in bem häufigen Regen.

fein Bunehmen in der beißen Sabregeit fatt, fondern ein Abnehmen im Binter, aus ber angeführten Urfache. Unch gegen Diefe Unficht ift einzuwenden, daß die Sonne ebenfo, wie fie aus bem Dil bie Feuchtigeeit an fich goge gur Binterszeit. ben andern Fluffen in Libyen etwas von ihrer Bafferentziehen mußte, fo daß auch diefe niedriger fteben . Da man nun nirgends in Libyen eine folde Ber= ung mahrnimmt, fo muß offenbar die Unficht des Beandtidreibers grundlos fenn. Auch hat die Ericheinung. baß in Griechenland die Fluffe im Winter größer find, ihren Grund nicht in ber weitern Entfernung der Sonne, fondern

39. Democrit von Albbera halt ben Schnee fur bie Urfache, den er aber nicht, wie Guripides und Unaragoras, in ben fublichen Begenden fucht, fondern ba, mo er por Augen liegt, in ben nordlichen gandern. Die bort aufgehäufte Schneemaffe bleibe um die Beit ber Sonnenwende noch gefroren, und wenn fie bann von ber Commerbine fcmelge, fo gebe es einen farten Gisgang; babei fleigen Dunfte in Menge auf, welche in ben hohern Begenden gahlreiche dichte Bolfen bilben; diefe werben von ben Gtefffchen Winden fortgetrieben, bis fie fich an ben Aethiopischen Gebirgen ftogen, welche die größten in ber Belt fenn follen; durch bas gewaltsame Un= prallen der Bolten an ben boben Bergen entstehen nun bef tige Regenguffe, und barum fulle fich ber Ril gerade, wenn Die Steffen weben. Leicht ift auch diefe Meinung gu wider= legen, wenn man bie Beit bes Unschwellens genau beachter.

Denn bie Ueberichwemmung bes Rifs beginnt um bie Som= mer: Sonnenwende, fo lang noch teine Eteffen weben, und hort auf nach ber Serbit- Nachtgleiche, wenn fie fich ichon lange wieder gelegt haben. Wenn nun eine genque Beob= achtung mehr gilt als eine mahrscheinliche Bermuthung, fo fann man Democrit's Behauptungen teinen Glauben ichen= ten, fo wenig man auch feinen Scharffinn vertennt. 3ch will nichts bavon fagen, bag die Etefffchen Binde, wie die Erfah= rung lehrt, eten fo mohl von Beften als von Rorden bertommen; nämlich nicht blod die Nord Nordoft- und bie eigent= lichen Nordwinde, fondern auch die Nordwestwinde, die von ber Gegend her weben, wo bie Sonne im Sommer untergeht, führen ben gemeinschaftlichen Ramen Steffen. Auch bas ift nicht erweislich, bag gerabe in Aethiopien Die größten Berge fenn muffen, und eben fo wenig tann man fich burch ben Mugenfchein bavon überzeugen. Die neuefte Ertfarung, von Ephorus, empfiehlt fich gwar burch febr fcheinbare Grunbe, tann aber feineswege als gelungen betrachtet werben. behauptet, Alegopten habe einen gang vom Baffer berge= fcwemmten, loderen Boben, von Tuffteinabnlicher Befchaffenheit, und mit großen, untereinander verbundenen gochern, burch bie er eine Menge Reuchtigkeit in fich aufnehme; Diefe bleibe ben Winter über im Boben beifammen, im Sommer aber ichmine fie aus und bringe überall aus ber Erbe bervor, und bavon fulle fich ber Fluß. Diefer Schriftfteller hat of= fenbar bie Beschaffenheit bes Lanbes nicht nur nicht aus eigener Unschauung tennen gelernt, fondern nicht einmal forgfaltig bei Leuten, die ber Gegend von Megnpten fundig maren, nachgefragt. Denn für's Erfte murbe ber Ril, wenn er

feinen Buffuß erft aus legopten erhielte, in ben obern Begenden, wo er über fteinigten und feften Boden fließt, gar nicht anschwellen; nun bringt er aber die Bafferfülle auf feinem Bege durch Methiopien über 6000 Stadien weit mit, ehe er Megnyten erreicht. Ferner, wenn ber Baffer= fpiegel bes Ril's niedriger mare als die Spalten in bem burch ben Kluß angeschwemmten Boten, mußten es Bertiefungen an der Oberfläche fenn, wo unmöglich fo viel Baffer fteben bleiben konnte; ftande aber der fluß hober als die Löcher, fo konnte fich das Gewaffer nicht von tieferen Soblungen aus auf ber höheren Dberfläche sammeln. Ber aber wird es überhaupt für möglich halten, daß Baffer, welches aus unterirdiften Sohlen ausschwist, ben Gluß fo febr anschwellen konnte, daß beinahe gang Megnyten baburch überschwemmt wurde? Ich übergehe bie irrige Boraus: febung von Bafferbehältern in einem aufammengeschwemmten Boden, ba fle durch die Erfahrung widerlegt wird. Denn ber Alug Maander hat in Uffen vieles Land erft burch Unfvulen gebildet, und boch bemerkt man bort burchaus feine abnliche Ericheinung, wie bas Austreten bes Dil's; ebenio hat in Acarnanien ber Uchelous, und in Bootien ber Cephisus von Phocis ber ein beträchtliches Stud Landes angeschwemmt; und auch bei diefen beiben Fluffen zeigt fich deutlich, daß ber Schluß bes Schriftstellers falfch ift. Allein man barf auch teine burchgangige Genauigteit bei Ephorus erwarten, wenn man fieht, wie wenig er fich oft um die Babrheit befummert.

40. Philosophen in Memphis haben eine Erklärung von dem Unschwellen aufgebracht, die sich nicht widerlegen und doch nicht glaublich machen läßt, die übrigens vielen Beifall

gefunden bat. Sie theilen bie Erbe in drei Theile; einer bavon, fagen fie, mache unfere Belt aus, in einem andern fenen die Jahrszeiten ben unfrigen entgegengefett, und ber britte fen amifchen beiden gelegen und wegen ber Sige unbewohnbar. Wenn nun ber Ril im Winter fliege, fo mußte er natürlich aus unferem Erbaurtel feinen Bufluß erhalten, weil um biefe Beit bei uns am meiften Regenwetter eintrete; ba er aber gerade im Sommer fich fulle, fo fen es mahr= Scheinlich, bag alebann in ben gegenüber liegenden gantern bie Binterregen fallen, und bas überfluffige Gemaffer von bort aus in unfere Belt herüber fich ergieße. Darum tonne auch Riemand bis ju ben Quellen des Ril's gelangen, weil er aus dem entgegen gefehten Erbaurtel burch unbewohnbares. Land berfließe. Gin Beweis bafur fen auch bas, baß ber Dil aufferordentlich fußes Baffer babe. Muf bem Bege burch ein brennend heißes Land werde er ausgefocht, und defimegen gebe es fonft fein fo fußes Alugmaffer; bas Fenrige habe ja bie natürliche Wirtung, alles Fluffige fuß zu machen. Begen biefe Unficht fann man die febr nabe liegende Gin= wendung geltend machen, bag bas Berüberfließen eines Stromes aus ber entgegen gefehten Belt in die unfrige etwas durchaus Unmögliches fcheint, befonders, wenn man fich bie Erbe als tugelformig vorftellt. Denn, woute man auch, bem Augenschein jum Eros, einen Beweis bafür erzwingen, fo wird boch die Natur ber Sache jene Erklarung nimmermehr gestatten. Man meint allerdings bei einer Boransfegung, beren Falschheit fich nicht nachweisen läßt, weil man ein un= bewohnbares Land zwischen einschiebt, einer ftrengeren Beurtheilung fich entziehen ju fonnen. Allein, Wer eine Behaur=

tung ausstellt, der sollte entweder das Zeugnis des Augensscheins für sich haben, oder seinen Beweis aus allgemein zugestandenen Sähen führen. Warum sollte denn allein der Nit aus jenen Ländern in unsere Welt herüberstießen? Natürlich müßte es auch dort, wie bei und, noch andere Ströme geben. Der Schluß aus dem süßen Geschmack des Wassers ist ganz falsch. Wäre der Fluß burch das Auskochen von der Hiße suß geworden, so könnte er nicht so viel erzeugen, daß man so vielerlei Arten von Fischen und von andern Thieren darin fände. Denn sobald das Wasser durch die Einwirkung des Feners eine Veränderung erlitten hat, so erzeugt sich durchaus nichts Lebendiges mehr darin. Da solgslich mit der Vorausseyung des Auskochens die Beschaffenheit des Ril's im völligen Widerspruche steht, so nuß man die angeführte Erklärung von der Wassersülle für irrig halten.

41. Denopides von Chios fagt, zur Sommerszeit sey das Wasser in der Erde kalt, im Winter dagegen warm; man nehme das deutlich wahr an tiesen Brunnen; in diesen sep das Wasser am wenigsten kalt auch im strengsten Winter, und bei der größten Hige hole man dort den kühlsten Trunk. So ziehe sich denn der Nil im Winter in ein schmales Bett zusammen aus dem natürlichen Grunde, weil die Wärme im Boden einen großen Theil der Flüssseit auslöse, und weil in Aegypten kein Regen falle; im Sommer aber, wenn in der Erde keine Ausselfen des tiefer stehenden Wassers mehr Statt sinde, behalte er seine natürliche Wassersülle ungesschmätert. Gegen diese Vorstellung ist wieder einzuwenden, daß es viele Flüsse in Libnen gibt, deren Mündungen eben so gelegen sind, und die auch sonst in ihrem Lauf die nämliche

Richtung haben, und boch nicht in demfelben Berhattnig anfchwellen, wie ber Dil. Bielmehr fullen fie fich im Binter, und verffegen im Sommer; ein Beweis, bag es ein vergeb: ticher Berfuch ift, wenn man burch Bermuthungen bie Dahrbeit erringen will. Um nachften ift ber Bahrheit Uga= thardides von Enidos getommen. Er behauptet, es falle jedes Jahr auf ben Methiopischen Gebirgen anhaltendes Regenwetter ein von der Sommer-Sonnenwende bis gur Berbft-Rachtgleiche. Dun fen feicht au fcbließen, bag ber Ril im Binter, mo er fleiner ift, nur fo viel Baffer habe, als feine Quellen liefern, im Sommer aber burch bie Regenguffe feinen Bufluß erhalte. Wenn bisher noch Riemand habe angeben tonnen, woraus jene Regen entftehen, fo durfe man barum feiner Berficherung nicht mißtrauen. Denn Manches fen im Laufe der Ratur vertehrt, ohne daß die Menfchen im Stande feven, die Urfachen genau ju erforfchen. Belege für Diefe Behauptung geben einzelne Erscheinungen in gemiffen Gegenden von Affen. Auf ber Grenze von Scothien g. B.; wo es an das Caucasische Gebirge foft, falle jedes Jahr, wenn der Binter ichon vorüber fen, aufferordentlich viel Schnee; es fchneie viele Tage lang ununterbrochen. Im nordlichen Theil von Indien hagle es ju bestimmten Beiten, und es fen unglaublich, wie große und wie viele Schloffen berunterfturgen. Um Aluffe Sybafpes trete mit bem Unfang bes Sommers beständiges Regenwetter ein, und ebenfo in Uethiopien einige Tage fvater. Und biefe furmifche Bitterung giebe im Rreis berum immer weiter in die benachbarten Lander. Es fen alfo nichts Besonderes, wenn es auch in Ulethiopien, das jenfeits von Megnpten liege, anhaltende Regen=

auffe gebe, und badurch ber Ril im Commer fich fulle; und es werde ja wirklich von Augenzeugen, nämlich von ben Bewohnern jener Gegenden berfichert. Wenn es ben Darur: beobachtungen, die man bei uns mache, zuwiderlaufe, fo fen es barum noch nicht unglaublich. Denn fo bringe auch ber Sudwind bei uns fturmifche, in Methiopien bingegen beitere Bitterung; und die Nordwinde, Die in Europa fo beftig fenen, mehen in jenem Lande gelind und fanft, und haben ihre Starte gang vertoren. Bir tonnten gegen alle bie Er= flarungen vom Unfdwellen des Dil's noch Mancherlei ein= menden; allein es mag an dem Bisherigen genug fenn, bamit wir das Dag, das wir uns von Unfang gefent, nicht überfdreiten. Bir wollen biefes Buch feines Umfangs wegen in zwei Theile trennen, um die Gleichformigfeit zu erhalten, und daber ben erften Theil ber Gefchichte bier befchließen. Das Beitere von ber Megyptischen Geschichte werden wir dann im zweiten ergablen, indem wir mit ben Rachrichten von den Ronigen der Megnpter und von der frubefien Lebens: art ber Ginmphner beginnen.

## 3 weiter Abschnitt.

42. Diodor's erftes Buch ift des Umfangs wegen in zwei Abtheilungen getrennt. Die erste Abtheilung enthält die Einleitung zum ganzen Werk [Cap. 1 — 5.], und die Berichte der Negnyter von der Entstehung der Welt und der anfänglichen Bilbung des Aus [C. 6. 7. 10.], ferner Nachrichten von Göttern; durch welche in Negnyten Städte gegründet sind, die den Namen der Erbauer erhalten haben [C. 12. 15. 18.],

von den ersten Menschen und ihrer frühesten Lebensweise [E. 8 — 10.], von der Berehrung der Unsterblichen und der Erbauung der Tempel [E. 11 — 29.]; sodann die Beschreibung der Lage von Aegypten [E. 30. 31.] und der sonderbaren Erscheinungen am Nil [E. 32 — 36.], und die Behauptungen der Geschichtschreiber und Philosophen über die Ursachen von dem Anschwellen dieses Stroms, auch die Einwendungen gegen die einzelnen Erklärungen [E. 37 — 41.]. In dieser zweiten Abscheilung nun liesern wir die Fortsetung. Wir sangen mit der Geschichte der ersten Könige von Aegypten an, und erzählen ihre Thaten im Einzelnen bis auf den König Amasis, nachdem wir zuvor die Lebensart der ältesten Aegypter im Allgemeinen beschrieben haben.

43. Die allererfte Rahrung der alten Megpyter follen Rranter gemefen fenn, auch Stengel und Burgeln von den Pflangen, die in ben Teichen machfen, die fie aber vorher tofteten, um fie fennen ju fernen. Was fie juerft und am bäufigsten gegeffen, fen bas fogenannte Feldgras gewesen, bas besonders füß fen, und hinreichende Nahrung für den mensch= lichen Körver gewähre. Es fen nämlich auch für bas Dich guträglich, und man febe beutlich, wie fchuell es die Daftung Wie nünlich biefes Gewächs einft gewesen fen, daran erinnere die noch fortdanernde Gewohnheit, daß man eine folde Pflange in die Sand nehme, wenn man gu ben Göttern nabe, um zu beten. Die Alegopter glauben nämlich, der Menich fen ein den Teichen und Sumpfen angehöriges Befen; fie ichließen das aus der Glatte und der natürlichen Beschaffenheit des Rorpers, auch darans, daß er mehr fluffi= ger als fester Rahrung bedarf. Die zweite Roft, fagt man, welche die Aegypter gewählt, habe in Fifchen bestanden, die ihnen der Strom im Ueberfluß auführt, befonders, menn er nach ber Ueberfchmemnung jurudtritt und bas gand abtroctnet. Go haben fie auch bas Fleifch von einigen Thieren gegeffen, und die Saute berfelben gur Rleibung gebraucht. Ihre Bohnungen haben fle von Rohr gebaut. Spuren bavon feven noch bei den Birten in Megnyten übrig, die bis auf unfere Beiten durchaus feine andern Bohnungen haben als von Robr, und riefe binreichend finden. Rachdem fie biefe Lebenfart lange Beit fortgefent, fenen fle endlich auf Speifen, Die aus Früchten bereitet merden, übergegangen, ju benen auch bas Lotoebrod gehore. Die Entbeckung Diefer Fruchte Schreiben Ginige der Ifis au. Andere einem der alten Ronige, Namens Menas. Nach den Fabeln der Briefter find bie Biffenfchaften und Runfte von hermes, und, was man für bas Leben bedarf, von den Konigen erfunden. Darum foll in der alten Beit die Ronigsmurde nicht erblich gemefen, fon= bern Dem, ter die meiften und die größten Berdienfte um bas Bolt hatte, verliehen worden fenn; fen es nun, daß die Ginwohner burch diefe Sage die Ronige ihres Beitalters aufmuntern wollten, für bas allgemeine Befte gu wirfen, ober, baß fie jene Ginrichtung wirklich in ihren beiligen Buchern beidrieben fanden.

44. Nach einer ihrer fabelhaften Sagen regierten in Negypten zuerst Götter und herven, nicht viel weniger als 18000 Jahre lang, und der lette Gott unter den Königen war horus, der Ist Sohn; Menschen aber waren die Kösnige von Möris an, die zusammen beinche 5000 Jahre regierten, bis zur hundert und achtzigsten Olympiade gerechnet,

in welcher ich nach Alegopten getommen bin, unter ber Regies rung bes Diplemaus, \*) ber fich ben neuen Dionnfos nennt. "Bahrend biefes Beitraums (fo berichten die Megop= ter) waren bie Ronige größtentheils Gingeborne; nur furge Beit regierten Methiopier, Derfer und Dacebonier. Methio: pifche Ronige maren es vier, welche 36 Jahre lang berrichs ten, nicht unmittelbar, fonbern in 3wischenraumen nacheins ander. Derfer regierten , nach ber Eroberung bes Landes burch ben Ronig Cambyfes, 135 Jahre, Die Beiten ber Emporung mitgerechnet; Die Megnyter lebnten fich nämlich auf, weil ihnen das harte Joch und die ruchlofe Behandlung ber paterlandischen Götter unertraglich mar. Bulent führten Macedonier und ihre Abkömmlinge die herrschaft 276 Jahre. Die gange übrige Beit fant bas gand unter einheimischen Ronigen; es waren ihrer 470 Manner und 5 Frauen." Bon ihnen Allen hatten die Priester in ihren heiligen Buchern Befdreibungen, die von Alters ber immer ben Nachfolgern überliefert wurden, und von ber Leibesgröße jedes Konigs, von feinen Gigenschaften und ben Thaten eines Jeden nach ber Beitfolge Nachrichten gaben. Benn wir die einzelnen Berichte von jedem Konig wiedergeben wollten, fo mare das au weitläufig und amecflos, ba ber Inhalt größtentheils un= bedeutend ift; baber ift unfere Abficht, nur bas Wichtigfte von den Denfwürdigfeiten furg ju ergablen.

45. "Der erfte Ronig von Alegopten (heißt es) nach den Göttern war Menas. Er machte das Bolf mit der Bereh:

<sup>\*)</sup> Der Zwolfte biefes Namens, fonft Auletes genannt, Bater ber Cleopatra.

rung ber Gotter und bem Ovierdienft bekannt; auch ließ er für fle Tifche und Bante mit toftbaren Dolftern aufftellen : überhaupt führte er eine üppige und verschwenderische Lebend= weise ein. Gin Ronia, ber viele Menschenalter fpater lebte. Eneubachthus, ber Bater bes weifen Bocchoris, mußte einmal auf einem Feldauge nach Arabien, mo ihm in ber unwegfamen Bufte fein Borrath zu Ende ging, einen gangen Zag Mangel leiden, und fich bann mit einer fehr einfachen Roft, wie er fie bei gemeinen Leuten gerade antraf, begnugen. Sie schmeckte ihm aber portrefflich, und er verbammte bie Ueppigkeit und verfluchte ben Konig, ber zuerft einen größeren Aufwand eingeführt. Go berglich froh mar er über ben Zaufch beim Gffen und Trinfen und Schlafen, bag er ben Rinch mit heiligen Schriftzugen an bem Tempel bes Beus in Theba ein= graben ließ." (Dieg fcheint ber hauptgrund ju fenn, marum Menas in fpatern Beiten nicht mehr fo berühmt und fo hoch geehrt mar.) "Auf den Ronig Menas folgte eine Reihe fei= ner Abkömmlinge, jufammen 52, welche über 1400 Jahre regierten." Es gefchah unter ihnen nichts, das ber Aufzeich= nung werth ware. "Darauf wurde Buffris Konia, und dann 8 feiner Rachkommen; ber Lette von ihnen, ber benfelben Namen führte wie der Erfte, erbaute die große Stadt des Beus, wie fie bie Meanpter nennen, bie bei ben Griechen Theba beißt. Er legte fie in einem Umfreise von :40 Sta= bien an, und verschaffte ihr burch große Bebaube, herrliche Tempel und andere Kunftwerke einen munderbaren Glang. Selbst die Banfer ber Burger ließ er theile zu vier, theils au funf Stockwerten bauen. Ueberhaupt wurde biefe Stadt die blubenofte nicht nur von Alegopten, fondern von ber

ganzen Belt. Beil die Kunde von ihrem aufferordentlichen Reichthum und ihrer Macht sich überall verbreitet hat, so erwähnt sie auch der Dichter, \*) wenn er sagt:

"ober was Theba

Szegt in Megopten, wo reich bie Mohnungen find an Bes finthum;

Sundert hat fie der Thor', und es gieb'n zweihunbert aus jedem,

Ruftige Manner jum Streit, mit Roffen baber unb Ge: fcbirren."

Einige behaupten übrigens, die Stadt habe nicht hundert Thore gehabt, aber viele und große Worhallen an den Tempeln, und daher sen sie hundertthorige, das heißt, die vielthorige, genannt worden. Das aber sen wahr, daß aus dieser Stadt 20,000 Streitwagen gegen den Feind dogen. Denn es habe in der Gegend am Fluß hinauf von Memphis bis zu dem Libyschen Thebä hundert Pserdeställe gegeben, wovon jeder gegen 200 Pferde sassen konnte, und noch jest zeige man die Trümmer davon.

46. Aber nicht von diesem König allein, sondern auch von vielen der spätern wird uns berichtet, sie haben sich eiferig bemüht, die Stadt empor zu bringen. Durch zahlreiche und tostbare Kunstwerfe von Silber und Gold, auch von Elsenbein, durch eine Menge colossaler Bildfäulen, auch durch Obelisten aus Einem Stein gebaut sen diese Stadt verhervelicht gewesen wie keine andere unter der Sonne. Unter vier Tempeln von bewundernswürdiger Schönheit und Größe habe einer, der älteste, 13 Stadien im Umfang und eine Höhe von

<sup>\*)</sup> Som. 31. IX. 381. ff.

45 Glen, und die Mauern fenen 24 Fuß breit. Der Grofe von auffen entspreche die Pracht der Beihaeschenke im Innern, die von fehr hohem Werth und mit ausgezeichneter Runft gearbeitet gewesen fenen. Die Gebaude fepen bis auf Die neueften Beiten fteben geblieben; bas Gilber und Gold aber und das toftbare Elfenbein und Geftein fen von ben Perfern geraubt worden, ju der Beit, da Cambyfes die 21eanptischen Tempel verbrannte. Gben bamals haben die Derfer. weil fle diesen Schat nach Alften mitgenommen und auch Rünftler aus Megnpten berufen haben, jene berühmten Dalafte in Verfevolis und Sufa und in Medien gebaut. So groß aber foll um diefe Beit ber Reichthum von Megnyten gemefen fenn, daß man, nachdem die Ueberrefte nach ber Dlünderung verbrannt maren, body davon noch allmählig über 300 Talente Goldes und beinahe 2,300 Talente Silbers gufammenbrachte. Es follen bort [in Theba] ferner Graber der alten Ronige fenn, die an Dracht zu übertreffen den Spatern bei abnlichen Berten unmöglich habe gelingen tonnen. Die Driefter bebaupteten, in ihren Befchreibungen fanden fie 47 Ronias: araber, aber bis auf Ptolemans, Lagus Gobn, maren nur 17 übrig geblieben; biefe maren ju der Beit, ba ich in jene Gegenden tam, in ber hundert und achtzigften Olympiade, größtentheils gerftort. Uebrigens ergablen bas nicht blos bie Meanptischen Priefter aus ihren Urtunden, fondern auch viele Griechische Reisende, Die unter Ptolemaus, Lagus Cohn, nach Theba getommen find, und bann die Geschichte von He= gopten befdrieben haben, namentlich Secataus, ftimmen mit ihren Berichten überein.

47. "Bon ben erften Grabern (fo ergablt man nämlich), in welchen die Rebeweiber bes Bene beigefest fenn follen, ift 10 Stadien entfernt bas Grabmal eines Ronigs, mit Ramen Dinmandnas. Um Gingange beffetben ift ein Thurm:Gaulenthor \*) von bunten Steinen gebaut, 200 Ruff lang und 45 Ellen boch. Bon ba tommt man in eine fteinerne vier= ectige Saulenhalle, beren jede Seite 400 guß lang ift. Statt ber Saulen wird fie von Gestalten lebenber Befen getragen, welche if Ellen boch , aus Ginem Stein gehauen und nach alterthumlicher Beife gebildet find. Die gange Dece beffeht auf eine Breite von 12 Ging and Ginem Steine, und ift mit Sternen auf blauem Grunde befaet. Auf Diefe Salle folat wieder ein anderer Gingang, und ein Boibof, der im Uebris aen bem vorigen gleich ift, aber burch mancherlei eingegra= bene Bilder fich auszeichnet. Reben dem Gingang fteben brei Bilbfaulen, von Steinen aus Spene, gang aus Ginem Stud gehauen. Die eine berfelben, Die in finender Stellung, ift Die größte unter allen Bildfaulen in Acgopten; bas Gugges ftell allein mißt über 7 Glen. Die beiden andern, tleiner als die porige, fnieen, die eine gur Rechten, die andere gur Emfen, die Tochter und die Mutter. Diefes Bert ift nicht nur wegen feiner Große mertwardig, fondern auch mit bemundernswerther Runft gearbeitet und von einer ausgezeich= neten Steinart; benn bei ber ungeheuern Große bemertt man boch baran durchaus feinen Rig und feinen Fleden. Es

<sup>\*)</sup> Ein folder Polon, Portal, beftand aus zwei hohen, abgefürzten, vierectigen Pyramiden, zwifchen welchen bie Pforte war.

steht darauf die Juschrift: "Ich bin Osymandnas, der König der Könige. Will aber Jemand wissen, wie groß ich bin, und wo ich liege, der siege über eines meiner Werke." Bon seiner Mutter ist noch ein anderes Bild da, welches abgesondert steht, 20 Ellen hoch, aus Einem Stein, mit drei Kronen auf dem Haupte, zum Zeichen, daß sie die Tochter, die Gemahlin und die Mutter eines Königs war. Auf dieses Säulenthor folgt ein Säulenhof, der noch merkwürdiger ist als der vorige. Es sind darin mancherlei Darstellungen aus dem Krieg eingegraben, welchen jener König gegen die abgesallenen Bacztrier führte. Er zog gegen sie aus mit 400,000 Mann Fußvolk und 20,000 Reitern; das ganze Heer bestand aus vier Abtheilungen, die alle von Söhnen des Königs besehligt waren."

48. "An der ersten Wand ist der König vorgestellt, wie er eine von einem Strom umflossene Mauer stürmt, und sich einer seindlichen Schaar gegenüber, voran wagt, mit einem surchtbaren Löwen, der ihm streiten hilft." (Dieß erklärten Einige so, der König habe wirklich einen zahmen Löwen gebegt, der sich mit ihm in die Schlachten wigte, und stark genug war, um die Feinde in die Flucht zu jagen. Andere erzählten, er sen ausserventlich tapfer und kolz gewesen, und habe, um sich selbst zu loben, durch das Wild des Löwen seine Geistesgröße bezeichnen wollen.) "An der zweiten Wand sind die Gefaugenen, die der König mit sich führt, abgebildet, ohne männliche Glieder und ohne Hande. Das soll, wie es scheint, andeuten, daß sie keinen männlichen Muth hatten, und, wo es einen schweren Ramps galt, keine Hand rührten. Die dritte Wand enthält Bildhauerarbeiten aller

Urt. auch treffliche Gemalbe; man fieht hier ben Ronig Stiere opfern und feinen Triumph balten nach bem Rrieg. In ber Ditte des Caulenhofs ift ein Altar unter freiem Simmel, aus bem ichonften Stein gebaut, aufferft funftlich und von munderharer Große. Bor ber letten Band find zwei fitende Bilofaulen von 27 Guen, aus Ginem Stein. Reben benfels ben find drei Alusgange aus dem Saulenhof angebracht. Sie führen zu einem auf Sauten rubenden Bebande, bas bie Befalt eines Deums [Concertfaals] hat, und von welchem jede Seite 200 Buß lang ift. Darin find bolgerne Bilbfaulen in Menge, welche Leute vorfteuen, die einen Rechtoftreit baben und auf Die Richter hinfeben. Diefe find an einer Band in balberhabner Urbeit bargeftellt, breifig an ber Bahl, und in ihrer Mitte der Oberrichter; an deffen Salfe banat ein Bild ber Bahrheit mit gefchloffenen Mugen, und neben ihm liegt eine Menge von Budbern. Diefe Figuren geigen burch ibre Stellung an, bag bie Richter tein Gefchent annehmen burfen, und daß ber Oberrichter nur auf die Wahrheit feben foll."

49. "Darauf folgt ein Plat, von mancherlei Gebäuben umgeben, an denen Eswaaren aller Art, und zwar die wohls schweckendsten, abgebildet sind. Ausser andern eingegrabenen Bildern sindet man da den Konig, mit lebhaften Farben gesmalt, wie er der Gottheit Gold und Silber darbringt, was ihm nämlich in einem Jahre aus ganz Aegopten von den Silbers und Goldbergwerken geliesert wurde. Die Summe, die unten beigesett ist, beträgt nach dem Silberwerth, 32 Milliosnen Minen. Nun folgt die beilige Buchersammlung, welche die Ausschrift hat: "Heitanstalt für die Seele." Zunächst an Dieder. 18 Bown.

berielben find Bilber von allen Megpptifchen Gottern, wo wiederum der Ronig Jedem die Gefchente bringt, die ihm gebubren; ale ob er bem Offrie und ben aubern Tobtenrichtern bemeifen wollte, daß er in feinem Leben fromm und gerecht gegen Menfchen und Gotter gehandelt. Un die Bucherfamm: lung fogt ein portrefflich gebauter, für zwanzig Bafte einges richteter Saal, mit Bilbern bes Beus und ber Bera und auch des Rouigs; bort ift, wie es icheint, ber Ronig begras Rings umber ift eine Menge von Bimmern gebaut, melde Gemalde von allen beiligen Thieren ber Megnpter ent= halten. Durch diefe Bimmer führen Stufen bis oben auf bas Grab. Rommt man hinauf, fo findet man auf bem Dentmal einen goldenen Rreis von 365 Glen im Umfang und 1 Elle in ber Dide. Auf ben einzelnen Ellen, nach welchen er eingetheilt ift, find die Zage des Jahre eingeschrieben; dabei ift auch der natürliche [mit bem Auf= ober Untergang ber Sonne gleichzeitige] Auf= und Untergang ber Sterne bemertt, und Die Bedeutung und Birtung biefer Erfcheinungen nach ber Megoptischen Aftrologie." Bon diefem Kreis ergahlte man, er fen bon Cambpfes und den Perfern geraubt morden bei der Eroberung von Megopten. Rach diefer Befchreibung, die man von dem Grabmal des Konigs Dipmandpas gibt, icheint fich baffelbe nicht nur burch verschwenderische Pracht, sondern auch burch feinen Runftwerth von den übrigen Berten weit auszuzeichnen. .

50. Die Thebäer behaupten, unter allen Menschen sei ihr Stamm der alteste, und bei ihnen sen zuerst die Philossophie und eine genaue Aftrologie aufgekommen. Schon die Beschaffenheit ihres himmelestrichs mußte ihnen bei einer

sorgfältigeren Beobachtung des Auf: und Unterganges der Gestirne zu statten kommen. Sie haben eine eigenthümliche Einrichtung der Monate und Jahre. Sie zählen nämlich die Tage nicht nach dem Monde, sondern nach der Sonne; ihre Monate haben 30 Tage, und nach den 12 Monaten sehen sie moch 5½ Tage hinzu, und auf diese Art erhalten sie ein ganz vollständiges Jahr. Sie schasten keine Monate ein, und zies hen auch [bei den Monaten] nicht einzelne Tage ab, wie die Griechen meistens thun. Die Sonnens und Mondssusters nisse scheinen sie genau bevbachtet zu haben; sie sagen diese Erscheinungen auch voraus, und geden alle einzelnen, welche vorkommen werden, ohne Fehler an.

Bon ben Nachtommen biefes Konias bief ber achte, feis nem Bater nach, Ilchoreus; er erbaute Demphis, bie berühmtefte Stadt von Megnpten. Er mahlte bagu ben tauglichften Dlas im gangen Lande, wo fich ber Ril in mehrere Arme theilt und ben Landftrich bilbet, ber megen feiner Beftalt bas Delta beißt. Daber liegt die Stadt auch fehr bequem ju Schleusen, und beherricht bie Schiffahrt in die obere Gegend. Er gab ber Stadt einen Umfang von 150 Stabien. und eine aufferordentliche Festigfeit erhielt fie burch folgende geschickte Ginrichtung. Da ber Ril an ber Stadt porbeifließt und wenn er fleigt, die Gegend überschwemmt, fo ließ ber Ronig gegen Mittag einen fehr großen Ball aufwerfen, ber als Schummehr gegen ben anschwellenden Strom und augleich gegen Reinde, die ju gand bertamen, als Bollwert bienen follte. Auf ben andern Seiten ließ er rings umber ein weis tes und tiefes Bett für einen See graben, ber ben Ueberfluß des Stromes aufnahm und ben gangen Umfreis ber Stadt

auffer bem Theil, wo ber Ball aufgeführt war, ausfüllte; modurch fie dann aufferft fest murde. Go gludlich hatte ber Erbauer die Lage ber Stadt gemahlt, bag die folgenden Ros nige Theba verließen, und beinahe Alle den Sit der Regierung und ihre Bohnung borthin verlegten. Daber fieng auch Theba von da an ju finten; Memphis dagegen erhob fich, bis auf die Beit Alexanders von Macedonien. Nachdem Diefer namlich die Stadt am Deer, Die feinen Ramen führt, erbaut batte, fo maren bie folgenden Beherricher von Meanpten Alle baranf bedacht, fle empor an bringen. Sie haben ihr, Ginige burch berrliche Tempel, Undere durch Schiffszeughaus fer und Seehafen, Undere burch fonftige Prachtwerke und febenswerthe Ginrichtungen, einen folden Glang verlieben, baß man fle meiftens als die erfte ober die zweite Stadt ber Belt betrachtet. Gine ausführliche Befthreibung berfelben werben wir übrigens erft geben, wenn wir in ber Beitordnung barauf tommen.

51. Nachbem ber Erbauer von Memphis den Walt und den See angelegt, errichtete er auch Paläste, welche zwar denen in andern Ländern nicht nachstehen, aber doch nicht an die erhabene und schoue Bauart der frühern Aegyptischen Köznige reichen. Die Einwohner achten nämlich das zeitliche Leben ganz gering; hingegen auf das Fortleben nach dem Tod in rühmlichem Andenken legen sie den höchsten Werth. Die Wohnungen der Lebenden heissen sie den höchsten Werth. Die Wohnungen der Lebenden heissen sie harin aufhalten; die Gräber der Verstorbenen aber nennen sie ewige Häuser, weil sie eine grenzeniose Fortdauer dersetben in der Unterwelt anznehmen. Daher wenden sie auf den Bau der Häuser weniger

Rleif: um fo eifriger forgen fie aber für eine unübertreffliche Musflattung ber Graber. Die Stadt Memphis, behaupten Ginige, fen nach ber Tochter bes Erbauers fo genannt. Die: fer foll, wie eine Radio anablt, ber Rlufaott Dil in ber Beftalt eines Stiere Trant, und mit ihr den leanvius aeseuat haben, ber von don Gulwohnern wegen feiner Berbienfte gerühmt wirb. Bon ihm habe bas gange Land ben Ramen erhalten. Die Regierung fen namlich auf ihn übergegangen. und als Ronia babe er menfchenfreundlich, gerecht und mirts lich tugendhaft in Allem gehandelt; weil er fich nun burch feine Gute bei Jebermann febr beliebt gemacht, fo fen ibm iene Ghre an Theil geworben. 3molf Menschenalter fpater als der vorhin genannte Ronig [Uchorens] regierte Doris in Megpyten. Er erbaute in Memphis bie nordlichen Borhallen, welche die übrigen an Pracht weit übertreffen. Behn Schoinen \*) oberhalb ber Stadt legte er einen See an, ein aufferft zwedmäßiges Wert, aber bon ungeheurer Musbehnung. Denn ber Umfang bes Sees foll 3600 Stadien betras gen, und die Tiefe an ben meiften Stellen 50 Rlafter. Dit Recht fragt man, um fich von der Große ber Arbeit einen Begriff zu machen, wie viele taufend Menfchen und wie piele Jahre Beit bagu erforderlich gewesen fenn mogen. Man fann in ber That die Beisheit bes Ronigs nicht genug ruhmen. bem die Ginwohner von Alegopten eine für bas allgemeine Befte fo nübliche Unftalt verbanten.

<sup>\*)</sup> Ein Neguptisches Langenmaß, beffen Große verschieben ans gegeben wirb. Rach herobot (II, 6.) betrug ein Schoinos Go Stabien.

52. Beil ber Ril nicht immer auf eine bestimmte Sobe fliea, die Fruchtbarteit bes Bobens aber nach bem Berhalt. niß biefer Sohe fich richtete, fo follte jener See ben Uebers fluß bes Stromes aufnehmen, danit nicht bei einer größern Bafferfülle bie Ueberschwemming zu fart wurde und Sumpfe und Teiche entständen, und boch auch bann, wenn ber Buffuß nicht hinreichte, die Fruchte nicht burch Baffermangel Scha= ben litten. Bon bem Gluß bis jum See führte ber Ronig einen Graben, 80 Stabien lang und 300 Rug breit; nun tonnte man ben Strom balb berein, bald hinweg leiten, fo daß man für ben Feldbau gerade bas rechte Dag von Baffer erhielt. Uebrigens erforderte das Auf- und Buichließen eine febr fünftliche und toftspielige Ginrichtung. Richt meni: ger als 50 Talente toflete es, wenn man biefes Bert öffnen ober ichließen wollte. Auch gegenwärtig noch gemährt ber See ben Megyptern benfelben Bortheil. Er heißt noch jest, jum Andenten an ben Ronig, ber ihn angelegt, ber See Moris. Bei bem Ausgraben bes Bett's ließ ber Ronia in der Mitte einen Plat übrig, wo'er bann ein Grabmal und amei Opramiden erbauen ließ, die eine fur fich, die ans bere für feine Gemablin, jebe ein Stabium boch; barauf ftellte er fteinerne Bilbfaulen, auf Thronen figend. Denn er glaubte, burch diefe Berte murbe fein ruhmliches Undenten unvergänglich fortbauern. Den Ertrag ber Fischerei aus bem See überließ er feiner Gemahlin jur Unschaffung von Salb: ohl und fonftigem Dummert. Jeden Tag belief fich der Erlos auf ein Silbertalent. Denn es gebe, fagt man, in dem Gee 22 Gattungen von Fifchen, und man fange eine folche Menge, bag man, wenn gleich eine große Bahl von Menschen immerfort mit Ginpodeln beschäftigt fen, boch taum bamit fertig werben tonne. Dieß ift es, was die Alegopter von Moris ergablen.

53. Sieben Menschenalter junger ift nach ihrer Angabe ber Ronig Sefoo fis [Sefoftris], welcher großere und herr: lichere Thaten, als bi Thern Alle, verrichtet haben foll. Ueber diefen Ronig lauten übrigens nicht nur die Rachrichten der Griechischen Geschichtschreiber verschieden, fondern auch Das ftimmt nicht überein, mas in Megnpten felbft die Priefter von ihm ergahlen, und Die, welche ihn in Gefangen preifen. Bir werden baher nur Das wieder geben, mas am glaublich. ften ift und den noch im Lande borhandenen Denfmalern am beften entspricht. Bei ber Geburt bes Sefoofis fafte fein Bater einen ebeln, mahrhaft toniglichen Entichluß. die an demfelben Sage gebornen Anaben aus gang Aegopten jufammenbringen, ftellte Barter und Auffeher an, und beftimmte für Alle biefelbe Erziehung und denfelben Unterricht. Denn er glaubte, wenn fie durch die vertrautefte Gemeinschaft von Jugend auf einander gleichgestellt maren, fo murben fie die beften Freunde und im Rriege die tapferften Rampfgenof: fen werden. Er fparte feine Roften, um die Anaben burch be= ftandige Leibesübung und burch Abhartung ju bilden. Es burfte Reiner Speife ju fich nehmen, che er 180 Stadien weit gelaufen war. Go in den edelften Befchaftigungen ergo: gen, hatten fie bann als Manner fammtlich bie Rorperftarte bes Fechters und die Beiftedtraft und Beharrlichfeit bes Berrs fchers fich zu eigen gemacht. Buerft murbe Gefoofis von feinem Bater mit einem heere nach Arabien gefchictt, wohin auch feine Jugendfreunde mit ihm jogen; er übte fich burch bie Sagd und gewöhnte fich an Baffermangel und färgliche Rabs rung; und nun unterwarf er diefe gange Bolterichaft, die bis auf iene Beit unberminglich geblieben mar. Darauf murbe er in die westlichen Gegenden gefandt, und brachte ben große ten Theil von Libnen in feine Gemalt, mabrend er noch im erften Tunglingbalter fand. Rady nes Baters Tod übernahm er die Regierung, und foll auf die Thaten, die er fcon vollbracht, nahm er fich bor, die Belt gu erobern. Gi= nige behanpten, bas Streben nach ber Allberrichaft fen burch feine Tochter in ihm gewedt worden. Diefe batte nach ber Ginen Radricht fo ausgezeichnete Ginficten gehabt, daß fie ihrem Bater beweifen tonnte, bas Unternehmen murde leicht gelingen; nach den Undern mare ihr babei bie Babrfager= funft zu ftatten gefommen, indem fie die Bufunft aus den Opfern und aus nachtlichen Gefichten im Tempel, auch aus Beichen am himmel ertannt batte. Ginige Schriftfteller fub= ren als Ertlärungsgrund einen Ergum an, ben bei der Beburt des Seipoils beffen Bater gehabt; Diefem foll Bephä= ftos erschienen fenn und ihm gefagt haben, das neugeborne Rind murbe die gange Belt bezwingen. Defimegen batte nun ber Bater die Rnaben von gleichem Alter holen und ihnen eine tonigliche Erziehung geben laffen, um fogleich fur die Eroberung der Bett bie erfte Borbereitung ju treffen. Der Sohn hatte dann, fo batd er ermachfen mar, im Bertrauen auf Die Borberfagung eines Gottes jenen Geereszug begonnen.

54. Um feinen 3weck zu erreichen, fuchte er fich zuerft die Buneigung aller Aegopter zu erwerben; denn er mußte, wenn fein Unternehmen ausgeführt werten follte, versichert fenn, bag Die, welche mit ihm zögen, für ihre Anführer zu sterben bereit wären, und Die im Baterlande zurüchlieben,

feine Unruben anfangen wurden. Daber wollte er Alle auf jede mögliche Urt verbinden; Ginige gewann er burch Ge= ichenfe an Beld, Undere burch Austheilung von gandereien, Undere durch Erlaffung von Strafen; Alle aber jog er burch feine Leutseliateit und freundliche Begegnung an fich. Die wegen eines Bergebens gegen den Ronig Ungeflagten ließ er fammtlich ungeftraft, und ben wegen Gelbforderungen Ber: hafteten, deren eine große Bahl in den Befangniffen war, Schenfte er Die Schuld. Das gange Land theilte er in 36 Begirte, welche die legopter nomen nennen; über jeben ber= felben feste er einen Romarden, ber bie Erhebung ber Staatseinfünfte und die gange Bermaltung in feinem Begirt ju beforgen batte. Much unter biefen Mannern mabite er fich die Stärkften aus, und brachte ein heer gufammen, bas feinem großen 3mede angemeffen mar. Es bestand aus 600,000 Mann gu Fuß, 24,000 Reitern und 27,000 Streit= magen. Bu Unführern ber einzelnen Schaaren machte er feine Jugendfreunde, die bereits im Rrieg bemahrten Rampfer, die an ein edles Streben von Rindheit an gewöhnt, und durch bruderliche Liebe mit bem Ronia und untereinander felbit verbunden maren; es maren gusammen über 1700. Unter alle die bisher Genannten vertheilte er Ländereien in der beften Begend ; damit fle ein hinreichendes Gintommen und burchaus teinen Mangel hatten, und baber um fo eifriger bem Rriege fich widmeten.

55. Nachdem die Heeresmacht gerüftet war, zog er zuerst füdwärts gegen die Aethiopier. Er eroberte das Land und zwang das Bolf zu einer Abgabe in Sbenholz, Gold und Elfenbein. Darauf ließ er in das rothe Meer eine Flotte

von 400 Schiffen auslaufen, Die erften großeren Rabrzenge, bie in Alegopten gebaut maren. Er nahm bie Infeln in jenen Begenben, und unterwarf fich bie Ruftenlander bis gegen Inbien. Er felbft machte mit feinem Seere ben Bug ju Lande, und bezwang gang Ufien. Denn er befette nicht blos bie Länder, welche ipater Allexander von Macedonien inne hatte, fondern auch die Gebiete einiger Bolter, bis ju welchen Diefer nicht vordrang. Er ging über ben Alug Ganges. und nahm gang Intien in Befit bis an ben Ocean, und bie Senthischen Gebiete bis jum Rluß Zanais [Don], welcher Europa von Affen Scheibet. Dort, fagt man, feven einige Megnyter am Maotifchen See gurudgeblieben, von welchen bas Bolt ber Colder bertomme. Dag namlich bieß ein Meapptischer Stamm fen, beweise die Sitte ber Beschneidung. welche fle mit den Acapptern gemein haben, und bie fich un= ter biefem Pfiangvolfe ebenfo, wie bei ben Juben, erhalten habe. Much bas übrige Affen brachte Sefoofis auf gleiche Beife gang unter feine Berrichaft, wie auch bie meiften ber Encladischen Injeln. Run ging er nach Euro'pa binuber, und durchzog gang Thracien; bort mare aber bei bem Mangel an Lebensmitteln und bei ber ungunftigen Befchaf: fenheit ber Begent fein Beer beinahe aufgerieben worben. Daber fette er feinem Bug in Thracien eine Grenze. In ben eroberten gandern tieß er an vielen Orten Dentfaulen errichs ten, worauf mit ben fogenannten beiligen Buchstaben ber Megopter gefdrieben mar: "Diefes Land hat mit feinen Baffen bezwungen ber Ronig ber Ronige und herr ber herren, Sefoofis." Muf ben Saulen ließ er bei ftreitbaren Bols tern bas mannliche, bei ichmachen und feigen aber bas meib=

liche Blied abbilden; bie unterscheibenben Theile bes Rorpere. glaubte er, murben für bie Rachwelt bas beutlichfte Rennzeis chen ber geistigen Gigenthumtichkeit fenn. Un einigen Orten ftellte er auch fein eigenes Bild auf, aus Stein gehauen, mit Bogen und Lange, vier Sandbreiten über 4 Ellen hoch; fo groß mar er namlich felbit. Die Uebermuntenen behandelte er alle mit Milbe. Rachbem er feinen Bug in neun Jahren vollenbet, feste er ben Bolfern nach dem Dag ihrer Rrafte bie Abgaben an, welche fie jabrtich nach Alegopten liefern follten; bann tehrte er mit ben Gefangenen und ber Beute, wobon er eine unermegliche Menge beifammen hatte, in's Baterland gurud. Er hatte großere Thaten als alle feine Borganger gethan. Die fammtlichen Tempel in Megopten fcmudte er mit prachtigen Beihaefchenten und Siegeszeichen. Die Goldaten, die fich hervorgethan hatten, erhielten Chren: belohnungen nach Berdienft. Uebrigens hatte fich auf Diefem Buge nicht blos bas heer, bas fich fo tapfer gehalten hatte und mit Ruhnt bedect beimtehrte, große Reichthumer ermorben, fondern für gang Alegopten gingen baraus vielfache wohlthätige Folgen bervor.

56. Sesoosts vergönnte nun dem Bolt Erholung von den Kriegsarbeiten, und ließ seine tapfern Mitstreiter die erwordenen Güter in Ruhe genießen. Unterdessen führte der ehrbegierige, nach ewigem Ruhme strebende Mann große Werke aus, an welchen die Kunst so sehr als die Pracht zu bewundern war; während er sich selbst dadurch einen unsterblichen Namen machte, schaffte er den Legyptern für alle Zeiten Sicherheit und Ruhe. Zuerst baute er (denn bei den Göttern wollte er anfangen) in jeder Stadt von Legypten

einen Tempel für den Gott, welcher da gerade vorzüglich verehrt murbe. Bu den Arbeiten gebrauchte er aber feinen Megnpter, fondern Alles brachte er blos durch bie Gefange= nen zu Stande. Daber ließ er an alle Tempel aufdreiben. es habe tein Gingeborner baran gearbeitet. Bon den Befangenen, die der Konig aus Babylonien mitgebracht, erzählt man, fie haben fich emport, weil fie die Beschwerden jener Urbeiten nicht ertragen konnten, und fich dann eines feften Plages am Fluß bemachtigt, gegen die Megnpter fich gewehrt, und die umliegende Gegend vermuftet; endlich, nachdem man ihnen Straflofigfeit gemahrt, haben fie fich bort angefiedelt, und den Ort nach ihrer Baterfladt Babylon genannt. Auf ähnliche Beife ertfart man ben Urfprung und die Benennung ber noch jest vorhandenen Stadt Eroja am Nil. Mene= lane, fagt man, habe auf ber Rückfahrt von Ilios mit vielen Befangenen in Megnoten gelandet, wo fich dann die Erojer gegen ihn aufgelehnt, und von einem Plat aus, wo fic fich feftgefest, fo lange gewehrt haben, bis ihnen Freiheit juge= ftanden worden fen , baß fie eine Stadt erbanen tonnten, ber fie nun den Namen ihrer Baterftadt gaben. Ich weiß wohl, daß von der Entstehung diefer Stadte Rteffas von Enidos eine andere Nachricht gibt, nach welcher die Erbauer berfelben mit Semiramis nach Meanpten gefommen maren, die Benennungen übrigens auch von ihren beimischen Städten ents lehnt hatten. Indeffen ift bei folden Dingen nicht leicht die Wahrheit ficher auszumitteln; aber die widersprechenden Berichte der Schriftsteller aufzuzeichnen barf man nicht verfaumen, damit dem Gefer die eigene guverläßige Entscheidung unbenommen bleibt.

57. Sefoofis ließ ferner viele große Sugel aufwerfen, auf welche er bann bie Stabte, Die nicht von Unfang fcon auf einem erhöhten Grund erbant maren, verpflangte, bamit bei den Ueberschwemmungen Menschen und Bieb fichere Bu-Auchtsorter hatten. In ber gangen Gegend von Demphis bis an's Meer führte er vom Fluffe aus gablreiche Canale, damit die Früchte ichneiler und leichter hergeführt werben konnten, und damit burch wechselfeitigen Berfehr an allen Orten ber Wohlstand ber Ginwohner erhöht, und Genuffe ieder Urt in reichem Dage bereitet wurden. Der wichtigfte Bewinn ift aber ber Schut gegen feindliche Ginfalle, benen badurch ein hinderniß in den Beg gelegt ift. Statt bag nämlich früher die berrlichfte Gegend von Megnyten jedem Unariff von Roffen und Bagen beinahe gang blosgestellt mar, ift von jener Beit an burch bie Menge ber mit bem Rluß verbundenen Canale bas Gindringen fehr erfchwert. ! Die oftliche Seite bon Megopten ichuste ber Ronig gegen Die Ginfalle von Sprien und Arabien ber burch eine Mauer, Die er von Pelufium bis Seliopolis, durch bie Bufte, führte, 1500 Stabien lang. Er ließ ein Fahrzeug aus Cebernholz bauen, 280 Glen lang, an ber auffern Oberfläche vergoldet und innen verfilbert; er weihte es bem Gott, welcher in Theba porgualich verehrt wird. Auf zwei Obelieben aus bartem Stein, welche 120 Ellen boch waren, feste er eine Inschrift, worin die Große feines Bebiets, Die Summe ber Ginfünfte und die Bahl ber übermundenen Bolfer angegeben mar. Im Tempel bes Sephaftos ju Demphis ftellte er aus Ginem Stein gehauene 30 Ellen bobe Bilbfaulen von fich und feiner Gemahlin und 20 Ellen hohe von feinen Rindern

auf, jum Undenten an folgende Begebenheit. Da Sefoofis, pon bem großen Buge nach legopten gurudfehrend, fich in Deluffum aufhielt, lud fein Bruder, ber ihm nach bem Leben trachtete, ibn mit feiner Gemablin und feinen Rindern gu einem Gastmal. Bei Nacht, ale fie Alle trunten maren und fchliefen, haufte er ringe um bas Belt burres Schilfrohr auf, bas er ichon lange bereit hatte, und gundete es an. Das Reuer loderte ichnell auf, und Die jur Bedienung bes Ronias bestellt maren, leifteten ichlechte Sulfe; benn fie maren noch beraufcht. Sefoofis flehte mit aufgehabenen Sanden gu ben Bottern um die Rettung feiner Rinder und feiner Gemablin, und folug fich burch bie Flammen burch. Für biefe munder= bare Errettung bezengte er durch die vorhin genannten Beib: geichente feinen Dant gegen die Gotter, befonders aber gegen Bephaftos, weil ihm burch ihn gerabe die Rettung wiberfahren mar.

58. Unter ben vielen Beichen, wodurch Sesoosis seine Größe ankündigte, ist wohl das auffallendste die Art, wie er auf seinen Reisen die Statthalter behandelte. Diejenigen Rösnige eroberter Länder, die er im Best ihrer Burde gelassen hatte, und die Statthalter der übrigen größeren Gebiete mußten zu bestimmten Beiten nach Aegypten kommen, um Geschenke zu bringen; hier empfing sie der König sehr ehrenvoll, und zeichnete sie namentlich weit vor allen Andern aus. Wenn er hingegen in einen Tempel oder eine Stadt einziehen wollte, so ließ er die vier Pferde an seinem Wasgen ausspannen, und an ihrer Stelle mußten vier von den Königen oder den andern Gebietern unter das Joch treten. Dadurch meinte er es Jedermann anschausich zu machen, er

habe bie Cbelften, welche por allen Unbern bie entschiedenften Borguge haben, übermunden, feine eigenen Borguge aber feven fo boch, bag mit ihm gar Riemand in Bergleichung tommen tonne. Diefer Ronig icheint es wirtlich allen Rachts babern, bie je gelebt, in Rriegethaten guvorgethan, und bie größten und gahlreichften Runftwerte und Dentmaler in 21cappten gestiftet zu haben. Rad einer 33jabrigen Regierung endigte er fein Leben freiwillig, weil er bas Geficht verloren hatte. Diefe That murde nicht blos von ben Drieftern, fonbern auch von ben übrigen Megnytern bewundert als ein murbiger Schluß eines an großen Thaten fo reichen Lebens. Bie fest gegrundet der Rubm bes Ronigs mar für alle Butunft, erhellt aus einem Borfall, ber fich viele Menichenalter fpas ter jutrug, nachdem Megopten unter bie Berrichaft der Perfer gefommen war. Darius, ber Bater bes Berres, wollte in Memphis fein eigenes Bilb por bas bes Sefopfis ftellen laffen; allein, ba biefes Unfinnen an bie Berfammlung ber Priefter gebracht murbe, fo miderfprach ber Dberpriefter, mit ber Erklarung, Darius habe fich durch feine Thaten noch nicht über den Sefoofis erhoben; und ber Ronig, fatt ju gurnen, vielmehr über die Freimuthigteit fich freuend, ermieberte, er werde fich bestreben, in feinem Stude hinter Gefoofis jurud ju bleiben, wofern er eben fo lang lebe; man folle nur die Thaten vergleichen, welche fle Beide in demfelben Lebensalter verrichtet; benn Das fen ber ficherfte Dagfab für die Thattraft. Bon Sefoofis mag nun genug ergablt fenn.

59. Bon feinem Sohne, ber ihm in ber Regierung folgte, und auch ben Ramen bes Baters annahm, lagt fich

feine einzige Rriegethat noch fonft eine benemurbige Unternehmung berichten, fondern blos ein Unglucksfall eigener Urt. Er murde bes Befichts beraubt, entweder, weil er bagu Die gleiche Anlage, wie fein Bater hatte, oder, wie eine Fa= bel fagt, jur Strafe für die Entheiligung des Fluffes, weil er einen Speer in das Baffer geworfen. Er fah fich geno: thigt, in feinem Unglud jur Butfe ber Botter feine Buflucht au nehmen; lange Beit fuchte er burch gabfreiche Opfer und Baben die Gottheit zu verfohnen, fand aber teine Erhörung. Im gehnten Jahr endlich erhielt er eine Beiffagung, welche ihn anwies, ben Gott in Scliopolis zu verehren, und mit bem Baffer eines Beibes, Die ihrem Manne nicht untreu geworden, bas Beficht ju mafchen. Er machte ben Berfuch mit dem Baffer von viclen Frauen, querft von feiner eigenen; allein er fand, daß feine tren geblieben mar auffer einer Gartnerefrau, die er bann, nachdem er geheilt mar, gur Ghe nahm. Dem Gott in Seliopolis weihte er jum Dant für Diefe Bohlthat, dem Drafel gemäß, zwei Dbelisten aus Ginem Stein, 8 Ellen breit und 100 Ellen boch.

60. Auf diesen König solgte eine lange Reihe von herrsschern, welche nichts thaten, was der Auszeichnung werth wäre. Biele Menschenalter später regierte der König Amassis, der sich Gewaltthätigkeiten gegen das Bolk erlaubte. Er ftrafte Biele unschuldig, beraubte Manche ihres Bermösgens, und begegnete überhaupt Jedermann mit Stolz und Berachtung. Gine Beit lang ertrugen das die Bedrückten, weil sie auf keine Beise gegen die Uebermacht sich wehren konnten. Als aber der Aethiopische König Aktisanes gez gen ihn du Felde dog, da fand der Has Gelegenheit, sich du

angern, und die Deiften murben abtrunnig. Daber mar er leicht übermunden, und nun fiel Megnyten unter bie Berra Schaft ber Methiopier. Indeffen überhob fich Aftifanes feines Bludes nicht, fonbern behandelte die Beflegten mit Dilbe. So perfuhr er auch gegen bie Rauber auf eine eigene Beife: er wollte bie Schuldigen nicht tobten, und boch auch nicht gang ungeftraft laffen. Er ließ nämlich aus bem gangen Lande die Ungeflagten berbeiführen, und unterfuchte ihre Sache auf's gemiffenhaftefte; ben Schuldigbefundenen lieft er bann Allen aufammen bie Rafen abichneiden, und verwies fie an ben entfernteften Ort in ber Bufte. Die Stabt, Die er bort für fie grundete, erhielt jum Undenten an Diefe Strafe ihrer Ginwohner ben Ramen Rhinocolura. Sie liegt an ber Grenze von legopten und Sprien, nicht weit von ber Rufte, Die fich bort bingieht, und hat beinahe volligen Dangel an Lebensbedurfniffen. Denn die umliegende Gegend bat einen burchaus falzigen Boden, und innerhalb der Stadt gibt es nur menia, und awar verdorbenes und gang bitter ichmettenbes Baffer in Brunnen. Durch die Unfiedlung ber Berbrecher an biefem Orte follte verbutet werben, baf fie nicht ihre porige Lebensart fortfeten und bas Glud ber rechtlichen Burger foren, aber auch, bag fie nicht unbemertt unter ber Menge fich verlieren konnten. Aber, wenn gleich in eine Bufte, mo es faft an allen Bedürfniffen fehlt, binausgeftoffen. muften fie bennoch auf eine ihrer Urmuth entsprechende Beife fich ju nabren; benn die Natur zwingt ben Menichen, gegen ben Sunger auf alle möglichen Mittel ju finnen. Das Schilf: robr, bas in ber Rabe machst, ichnitten fie ab und fpalteten es, flochten barans lange Rebe, und fpannten fie am Ufer Diobor, 16 Boon,

auf eine Strecke von vielen Stadien aus, um darin die Wachsteln zu fangen, die in großen Schaaren über das Meer hersfliegen; so verschafften sie sich durch Bogelstellen einen hinreischenden Borrath von Lebensmitteln.

- Rach dem Tode diefes Ronias machten fich bie Mes appter wieder unabhängig, und mabiten einen einbeimifden Ronig, Mendes, melden Ginige aud Marrhus nennen. Er verrichtete nicht die geringste Rriegsthat, erbaute fich aber ein Grabmat, das Labyrinth genannt, das nicht fo= wohl feiner Große wegen Bewunderung verdient, als wegen ber fünftlichen, ichmer nachzubildenden Ginrichtung. Dan findet nämlich, wenn man bineingeht,? nicht leicht mehr ben Musgang, mofern man nicht einen gang erfahrenen Begweifer Ginige behaupten, Dabalus fen nach Alegnoten gefommen, und habe mit Bermunderung den fünftlichen Bau betrachtet; barauf habe er bem Ronia Minos von Ereta ein bem Aegnytischen abnliches Labnrinth errichtet, in welchem fich nach der Kabel ber fogenannte Minotaurus aufhielt. Das Crefische ift völlig verschwunden, fen es nun, daß es pon einem Berricher niedergeriffen, oder daß es durch bie Lange ber Beit gerftort murde; bas Megnytische aber ift in aanzen Undbehnung unverfehrt erhalten bis auf feiner unfere Beiten.
- 62. Nach biefes Königs Tode hatte das Wolf tein Obershaupt fünf Menschenalter durch. Darauf wurde ein König aus niedrigem Stande gewählt, den die Alegypter Ketes nennen. Bei den Griechen wird er für den Proteus geshalten, der zur Zeit des Trojanischen Krieges lebte. Benn von Diesem die Sage erzählt, er sep der Winde kundig gewes

fen , und habe feine Geftalt verandert und fich bald in Thiere, bald in Baume, oder in Feuer, ober in etwas Underes ver= mandelt; fo flimmen damit die Nachrichten überein, welche Die Driefter von jenem Ronig geben. Er habe, fagen fle, burch feinen beständigen Umgang mit ben Sterndeutern jene Renutniffe fich erworben; Die Fabeln ber Briechen aber pon ben Beranderungen feiner Geftalt haben ihren Grund in einer alten Sitte der Ronige; Die Beherricher von Megnpten fenen nämlich gewohnt, Befichter von gowen, Stieren, Draden über den Ropf ju hangen, als Sinnbilber der Gewalt, und auf bem Ropfe bald Baume, bald Fener, juweilen auch vielerlei duftendes Rauchwert ju tragen, damit wollen fie fich ein würdiges Unfeben geben, und bei Undern Staunen und abergläubige Furcht erregen. Dem Proteus folgte in der Regierung fein Gobn Remphis, ber feine gange Lebens= geit der Sorge fur feine Ginkunfte widmete, und überallher Schäße gufammenraffte. Geine niedrige Dentart und feine Beldgier ließ ihn meder gur Ghre ber Gotter noch gum Beften der Menfchen irgend Etwas aufwenden. Er mar alfo tein Ronig, fondern blos ein guter haushalter, und ftatt bes Ruhms feiner Berbienfte hinterließ er größere Reichthumer ale irgend einer feiner Borganger. Er foll an Gilber und Gold gegen 400,000 Talente zusammen gebracht haben.

63. Auf ihn folgte während einer Beit von fieben Menichenaltern eine Reihe ganz unthätiger Rönige, die fich blos
dem Bergnügen und der Bohllust überließen. Daher ist in
den heiligen Urkunden weder die Ausführung eines kostspieligen Berkes noch sonst eine denkwürdige That von ihnen
aufgezeichnet, ausser von dem einzigen Rileus. Dieser ist

es, von bem ber Flug, ber vorher leanptus bieg, ben Mamen Ril erhalten hat. Er führte febr viele zwedmäffige Canale, und war eifrig bemuht, Die Bortheile, welche der Ril gewährt, noch ju vermehren; bas gab bie Beranlaffung Benennung bes Muffes. Der achte Ronig mar Chembes von Memphis, welcher 50 Jahre regierte. Er erhaute die größte ber drei Phramiden, die ju ben fieben mertmurbigften Werten gerechnet werden. Man findet fie gegen Libnen bin , 120 Stadien von Memphis entfernt, und 45 bom Ril. Der Unblick ber großen Maffen und ber funftreichen -Arbeit erregt Staunen und Bewunderung. Die größte Pp= ramide ift vierseitig, und jebe Seite ber Grundfläche mift 700 Ruß; Die Sobe aber betragt über 600 Ruß. Die Seitenflachen werden nach und nach immer schmaler bis jum Gipfel, mo jebe noch 6 Ellen breit ift. Das gange Gebaute ift pon hartem Stein, ber ichmer gu behauen ift, aber eine emige Dauer hat. Denn nicht weniger ale 1000 (nach einigen Schrifftellern fogar über 3400) Jahre follen ffeit ber Entftehung beffelben bis auf unfere Beiten verfloffen fenn, und boch haben fich diefe Steine bis jest in ihrer urfprunglichen Bufammenfugung und ber gange Bau unverwittert erhalten. Die Steine, fagt man, fepen aus weiter Entfernung von Arabien bergebracht, und ber Bau burch Damme ausgeführt worben, meil bamale noch feine Sebewerkzenge erfunden maren. Und mas bas Bunberbarfte ift, auf bem Plat, wo ein fo unge= heures Wert erbaut ift, findet man ringe umber fanter fanbigen Boben, und feine Spur mehr weber von bem Damm noch vom Behauen ber Steine; fo baß man glauben follte, es mare nicht burch Menschenarbeit nach und nach entstanden,

sondern die ganze Masse wäre schon fertig von einem Gott in die Sandebene gesett worden. Die Aegypter suchen Daszum Theil durch die Bunder-Erzählung zu erklären, die Dämme haben aus Salz und Salpeter bestanden, und bei einer Ueberschwemmung sich ausgesöst im Strom; so seven sie ganz verschwunden; und nur das Hauptgebäude sen stehen geblieben. So verhält es sich aber in der That nicht; vielmehr ist durch dieselbe Menge von Menschenhänden, wodurch die Dämme ausgeworsen waren, das ganze Gerüst wiederabgetragen und der Plas ausgeräumt worden Es sollen 360,000 Menschen mit den Frohnarbeiten beschäftigt gewesen, und das ganze Werk kaum im Laufe von zwanzig Jahren vollendet worden seyn.

64. Nach dem Tode biefes Ronigs fam fein Bruder Rephren auf ben Thron; er regierte 56 Jahre. Rad Un= bern mare der Rachfolger nicht ein Bruder, sonbern ein Sohn des Borigen gemefen, Namensieh abrud. Darin aber ftimmen alle Nachrichten überein, bag er, feinem Borganger nacheifernd, bie zweite Ppramide erbaut hat, die zwar ebenfo funftvoll gebaut ift wie bie erfte, aber weit nicht fo groß, indem iede Seite ber Grundflache nur ein Stadium beträgt. Auf ber größeren ift aufgeschrieben, was der Unterhalt ber Arbeiter gefoftet bat (mas 3. B. für Gemuje und Rettige ansgegeben worden). Rach biefer Ungabe hatte ber gange Aufwand über 1600 Talente betragen. Die fleinere Poramibe bar teine Inschrift. Aluf einer Seite berfelben ift eine Treppe eingehauen, bag man binauffteigen tann. Die Ronige hatten fich die Opramiden zu Grabmalern erbaut, und boch follte Reiner von Beiben barin begraben werben. Dem Bolte

waren nämlich wegen ber bochft beschwerlichen Arbeit und wegen vieler Graufamfeiten und Bedrückungen diefe Ronige fo verhaßt, daß es drohte, mit Sohn die Leichen aus den Grabern heraus zu reiffen und zu zerfleischen. Daher gaben Beibe vor ihrem Tode ihren Ungehörigen den Befehl, fie an einem unbekannten Ort in ber Stille ju begraben. Auf diefe Ronige folgte Mycerinus (Ginige nennen ihn Mecherinus). ein Sohn von dem Erbauer der erften Ppramide. Er entfchloß fich, eine britte ju errichten, ftarb aber, noch ehe bas Werk vollendet mar. Jede Seite der Grundflache machte er Joo guß lang; Die Geitenwände ließ er bis gur funfgehnten Reihe aus ichwarzem Stein aufführen, ber bem Thebaifchen gleicht; was noch fehlte, murbe bann mit ber Steinart ergangt, die man gu den andern Ppramiden gebraucht hatte. Steht gleich diefes Bert an Große ben beiben andern nad, fo zeichnet es fich boch burch einen viel fünftlicheren Bau und durch eine foftbare Steinart aus. Auf der nordlichen Seite ift ber Rame bes Erbauers Mpcerinus eingeschrieben. Diefer Ronig, fagt man, habe die Graufamteit feiner Bor= ganger verabscheut, und fich bemuht, Jedermann freundlich ju begegnen, und ber Bohlthater feiner Unterthanen ju merben. Er habe fich immer auf alle mögliche Beife bie Bunei= gung bes Bolts ju erwerben gefucht, und unter anderem bei öffentlichen Gerichten große Summen ju Gefchenken an recht: Schaffene Leute verwendet, von benen man geglaubt, fie hatten im Rechtsftreit nicht ben Befcheid erhalten, den fie rerbient. Es gibt noch drei andere Ppramiden, deren Seiten 200 Fuß lang find. In ber gangen Bauart find fie ben vorigen gleich, nur nicht in ber Große. Die vorhin genannten brei Ronige

follen fie fur ihre Gemahlinnen erbaut haben. Diefe Werte find unftreitig bie ausgezeichnetften in gang Begopten, man mag auf den Umfang ber Bebaude und die Roften, ober auf bie Geschicklichkeit ber Rünftler Rücksicht nehmen. Und man glaubt, die Baumeifter verdienen fogar noch mehr Bewunde= rung als die Ronige, welche die Roften bagu gegeben haben; benn Jene haben durch eigene Beiftestraft und rühmliche Unftrengung, Diefe nur burch ererbten Reichthum und burch Die Dube Underer jur Bollendung der Arbeit mitgewirtt. Ueber die Opramiden findet man übrigens bei den Gingebor= nen fowohl als bei ben Geschichtschreibern burchaus feine übereinstimmenden Nachrichten. Denn Ginige behaupten, fie fenen von jenen brei Ronigen, Undere, fie fegen von Undern gebaut. Man läßt a. B. die größte von Urmaus errichtet fenn, die zweite von Umafis, die dritte von In aro. Rach Ginigen mare die lettere bas Grabmal einer Setare Rhodopis. bas einige Domarchen, ibre Liebhaber, auf gemeinschaftliche Roften errichtet hatten, um fich ihrer Gunft zu verfichern.

65. Nach ben vorerwähnten Königen tam Bocch or is zur Regierung. Sein Aenseres war ganz unanschnlich; aber an Scharssinn und Einsichten übertraf er seine Vorgänger weit. Lange Zeit nachher wurde Sabako König von Alezoppten, ein geborner Aethiopier, übrigens viel frömmer und rechtschaffener als die frühern. Als ein Beweis seiner Milbe mag es gelten, daß er unter den vom Geset bestimmten Strasen die härteste abschaffte, die Todesstrase. Statt den Verurtheilten das Leben zu nehmen, legte er sie in Ketzten und hielt sie zu Frohndiensten für die Städte an. Durch solche Leute ließ er viele Dämme auswersen, auch manche

Canale an Schicklichen Stellen graben. Er glaubte, auf diefe Art bas graufame Berfahren gegen bie Schuldigen gemildert, und an die Stelle zweckloser Strafen einen wichtigen Gewinn für die Städte gefeht zu haben. Seine ausgezeichnete From= migteit fann man aus feinem Traumgeficht erkennen und aus feinem Entschluß, die Regierung nieder zu legen. Er hatte im Traum eine Guscheinung von bem Gott von Theba, metder ihm fagte, er murbe in Aleanpten nicht alutlich und nicht lange regieren tonnen, wenn er nicht die Priefter alle gerhauen ließe, und mit feinem Gefolge mitten burch fie bin wandelte. Als die Ericheinung ofter wiedertehrte, fo ließ er überallher die Priefter aufammenkommen, und fagte ihnen, er murbe diefen Gott beleidigen, wenn er im Lande bliebe; benn fonft hatte er ihm gewiß nicht einen folden Befehl im Traum gegeben; lieber wolle er, rein von jeder Schuld, gu= radtreten und fein Leben bem Berhangnif opfern, als benherrn beleidigen und mit ruchlofem Mord fein Leben beflecken, um über Megypten zu herrichen. Er trat alfo endlich ben Gingebornen die Regierung wieder ab, und tehrte nach Methiopien gurud.

66. Acgypten blieb hierauf zwei Jahre lang ohne Oberhaupt; das Bolk fing Unruhen an, und die Bürger mordeten einander. Run verschworen sich zusammen zwölf der Mächtigsten unter den Großen. Sie hielten eine Berfammlung zu Memphis, verbanden sich durch einen Bertrag zu gegenseitiger Freundschaft und Treue, und erklärten sich als Könige. Fünfzehn Jahre regierten sie den eidlichen Bersprechungen gemäß und blieben einig unter einander. Sie entschlossen sich, ein gemeinsames Grabmal für Aus zu erbauen, damit, wie fie im Leben burch Freundschaft und gleiche Burbe' pereiniat gemefen, fo auch nach ihrem Tode Gine Gruft ihre Leichen umichlöffe, und bas Denkmal ben gemeinschaftlichen Rubm ber Erbauer bie ba begraben lagen, verfundigte. Es follte etwas Größeres werben als alle Berte ihrer Boraanger. Sie mabiten bagu einen Plat bei ber Ginfahrt in ben See Moris in Libnen. Das Grabmal murbe aus ben ichon= ften Steinen gebaut. Es erhielt von unten bie Beftalt eines Biereds, beffen jebe Seite ein Stadinm maß. In Bilbhauer: Arbeit und andern Bergierungen fonnte unmöglich von den Rachfolgern mehr geleiftet werben. Innerhalb ber Ringe mauer mar eine Salle gebaut, beren jebe Scite aus 40 Saus len bestand. Die Dede war aus Ginem Stein, mit bunftlich ausgemeifeltem Getäfel und verschiedenen bunten Gemalden. Es maren Denkmurbigfeiten aus ber Seimath ber einzelnen Ronige und Darftellungen ber bortigen Seiligthumer und Opfer in ben ichonften Gemalden, mit vieler Runft ausgeführt. Ueberhaupt, fagt man, haben die Ronige bas Dent: mal mit fo viel Roften und nach einem fo großen Dafftabe angelegt, baf fle, wenn fle nicht noch vor der Bollenbung des Gebaubes geffürgt worden maren, ein unübertreffliches Bert an Stande gebracht hatten. Rachdem fle fünfgebn Sabre lang über Pleanuten regiert hatten, fo ging die Berrichaft auf Ginen über. Die Berantaffung war biefe: Pfamme= tich von Sais, Giner ber gwolf Ronige, beffen Bebiet am Meer gelegen mar, forgte allen Rauffeuten für Schiffsladungen, befondere ben Phoniciern und ben Griechen. Indem er auf biefe Urt bie Erzengniffe feiner Beimath vortheilhaft abfeste, und ben Griechen bagegen die Erzeugniffe ihres

Landes abnahm, erwarb er fich nicht nur große Reichthumer, fondern jugleich die Freundschaft ganger Bolter und ihrer Beherricher. Gben barum aber follen die andern Konige aus Miggunft Krieg mit ihm angefangen baben. Dagegen ergablen einige alte Schriftsteller bie Fabel, ein Drakel habe ben Fürften gefagt, Ber bon ihnen zuerft aus einer ehernen Schale dem Gott in Memphis bas Trantopfer weihte, ber follte herr von gang Megopten werden; nun habe Pfammetid, da ein Priefter aus dem Tempel zwölf goldene Schalen bradite, feinen Belm abgenommen und daraus den Trank geopfert; feinen Mitkonigen fen Das verdachtig gemefen; boch haben fie ihn lieber verbannen als tobten wollen, und ihm in den sumpfigen Gegenden am Meer feinen Aufenthalt angewiefen. Gen es nun, daß ber 3mift auf biefe Urt entstanben, ober baß, wie gefagt, Diffgunft die Beranlaffung mar; ge= nug, Pfammetich ließ Miethfoldaten aus Arabien, Carien und Jonien fommen, und flegte in einem Treffen bei ber Stadt Momemphis. Die Ronige, feine Begner, tamen jum Theil in ber Schlacht um, jum Theil murben fie nach Libnen verjagt, wo fie nicht mehr im Stande maren, um bie Berrichaft ju ftreiten.

67. Nachdem Psammetich König des ganzen Laudes geworden war, so erbaute er dem Gott in Memphis eine Borhalle gegen Often, und um den Tempel eine Ringmauer, die auf zwölf Ellen hohen Eoloffen, statt auf Saulen ruhte. Den Miethfoldaten gab er außer dem versprochenen Sold ansehnliche Geschenke, wies ihnen die sogenannten "Lager" zum Bohnsit an, und theilte ein großes Stück Landes unter sie aus, nicht weit oberhalb der Pelusischen Nilmundung. Lange

Beit nachher, unter bem Ronige Umafis, mußten fie bon ba weggieben und murben nach Memphis verfent. Beil Mammetich burch bie Miethfoldaten bie Berrichaft errungen batte, fo vertraute er feitbem ihnen vorzuglich ale ber Stube feiner Gewalt, und hielt fortwahrend eine arofe Babl frem= ber Truppen. Bei einem Feldaug nach Sprien gab er ben Miethfoldaten auch in der Schlachtordnung den Borgua, und ftellte fie auf die rechte Seite; Die Ginbeimischen bingegen mußten in ben weniger ehrenvollen Dlat einruden und ben linten Alugel bilben. Entruftet über biefe Befchimpfung tehnten fich die Meanpter auf, und jogen, über 200,000 Mann fart, Methiopien gu, in ber Abficht, für fich ein eigenes Stud Landes ju geminnen. Der Ronig ichickte zuerft einige ber Unführer ju ihnen, um fich megen ber Buructfebung ju ents Schuldigen; da fie Diefen fein Behor gaben, fo folgte er felbft mit feinen Freunden ju Schiffe nach. Als fie aber am Ril hinauf immer weiter jogen, und über bie Grenze von Megop= ten gingen, fo fuchte er fie burch Bitten umauftimmen, und hieß fle an die Tempel und die Beimath, auch an Beiber und Rinder benten. Allein fie erklarten, Alle jusammen: schreiend und mit ben Spiegen auf die Schilbe fclagend, fo lange fle noch im Belit ihrer Baffen feven, werden fie leicht eine Beimath finden, und (fle marfen augleich bas Unterkleid gurudt und zeigten ihre Bloge) an Weibern und Rindern werbe es ihnen, als Mannern, nicht fchlen. Dit biefem bo= ben Muthe geruftet, ber fle verachten lehrte, mas man fonft für die höchften Guter halt, nahmen fe die befte Begend von Alethiopien in Befit, und theilten viele Landereien unter fich aus, wo fie fich bann anflebelten. Pfammetich fühlte fic

burch biefen Borfall fehr gefrantt; nachdem er indeffen bie Ordnung in Alegopten bergestellt, und in Betreff ber Gin= fünfte Ginrichtungen getroffen, ichloß er auch ein Bundniß mit ben Uthenern und mit einigen andern Griechischen Stag= ten. Er unterftuste auch bie Fremben, welche freiwillig nach Megnpten auswanderten. Er war ein fo cifriger Griechen= freund, bag er feine Gobne in Griechifder Wiffenschaft un= terrichten ließ. Ueberhaupt mar er ber Erfte unter ben 21e: apptischen Ronigen, welcher ben anbern Bolfern bie Sanbelsplate bes gangen Landes offnete, und ben fremden Rauffahrern volle Sicherheit gemabrte. Die fruhern Beberricher hatten nämlich Alegopten fur Frembe unzugänglich gemacht, indem fie die Seefahrer entweder todteten oder als Sclaven jurud behielten. Die Ungaftichfeit ber Ginmohner bat auch Die Sagen ber Griechen von ber Graufamfeit bes berüchtigten Bufiris veranlaßt, die feine mahre Befchichte enthalten, fondern nur die Schilderung jenes bochft ungerechten Berfah= rens in einer fabelhaften Gintleibung.

68. Wier Menschenalter nach Pfammetich regierte Apries 22 Jahre lang. Er unternahm mit ansehnlichen Heeren zu Land und zur See einen Kriegszug gegen Eppern und Phönicien. Sidon eroberte er mit Sturm, und daburch geschreckt unterwarfen sich die andern Phönicischen Städte. Auch in einer großen Seeschlacht bestegte er die Phönicier und Epprier, und kehrte mit Beute beladen nach Acgypten zuruck. Darauf sandte er eine beträchtliche Macht aus seinem eigenen Lande gegen Eprene und Barca ans allein der größere Theil kam um, und Die sich retteten, wurden ihm abgeneigt. Sie empörten sich, weil sie meinten, er

batte bei biefem Feldjug die Abficht gehabt, fle zu verberben, Damit er um fo ficherer bie übrigen Alegopter beberrichen tounte. Amafis, ein angesehener Megopter, murbe vom Ronig an fie abgeschickt; allein, fatt feinem Auftrag gemäß jum Frieden ju rathen, reigte er ben Biderwillen nur noch mehr : nahm Theil an ber Emporung, und ließ fich jum Ros nig mahlen. Alle bald nachher auch bie andern Gingebornen alle auf feine Seite traten, fo mar ber Ronig rathlos, und mußte au ben Miethfoldaten, beren es ungefahr 30,000 maren, feine Buflucht nehmen. Es tam jum Treffen bei bem Dorfe Maria, und die Meanrter gewannen die Schlacht. Upries murbe als Gefangener weggebracht und erbroffelt. Amafis führte nun in ber Staatsverwaltung Die Ordnung ein, die er fur die zwechmäßigste bielt, und machte fich burch feine gerechte Regierung bei ben legoptern febr beliebt. Er eroberte auch die Stadte in Eppern. Biele Tempel fdymuctte er mit trefflichen Beihgeschenken. Rach einer 55jahrigen Regierung endigte er fein Leben um bie Beit, ba ber Perfertonig Cambofee Megopten befriegte, im dritten Jahr ber brei und fechzigften Olympiade, in welcher Darmenibes von Camarina Sieger auf der Rennbahn mar [526 v. C.].

69. Wir haben jest die Geschichte ber Alegyptischen Ronige von den altesten Beiten bis zum Tode des Amass ausführlich genug erzählt. Die folgenden Begebenheiten werden
wir berichten, wenn uns die Beitordnung darauf führt. Zeht
aber wellen wir die Sitten der Alegypter der Hauptsache
nach beschreiben, nämlich, was am auffallendsten ist, und was
den Lesern am nüblichsten werden kann. Es gibt viele alte
Gebräuche in Alegypten, die nicht blos den Eingebornen werth

find, fondern auch bei den Griechen großen Beifall gefunden Daber haben die berühmteften Belehrten eine Ghre barin gefucht, nach Meanpten ju reifen, und mit ben bortigen Befegen und Ginrichtungen megen ihrer Mertwürdigteit fich bekannt zu machen. Denn, fo fdwer auch ehemals bas Land, aus ben vorbin angeführten Urfachen, für Frembe juganglich war, fo haben fie boch gewetteifert, es zu befuchen; im boch= ften Alterthum Orpheus und der Dichter. Somer; in den fpa= tern Beiten febr Biele, namentlich Opthagoras von Samos und der Gesethaeber Solon. Die Alegypter eignen fich die Erfindung der Buchftabenfchrift und die erfte Beobachtung ber Geftirne ju; ferner bie Erfindung ber geometrifchen Lehr= fate und ber meiften Runfte, auch die Ginführung ber beften Befete. Gie fagen, ber bentlichfte Beweis bafur fen bas, baß in Alegopten über 4,700 Jahre lang größtentheils einhei= mifche Ronige regiert haben, unter benen es bas glücklichfte Land auf der gangen Belt gewesen fen; Das mare nicht mog= lich gewesen, wenn die Ginwohner nicht Die trefflichften Befepe und Gebrauche gehabt und auf alle Biffenschaft ihren Rleiß gerichtet hatten. Bir übergeben bie grundlofen Nach= richten Berodot's und anderer Schriftsteller über die Hegop= tifche Beichichte, welche ftatt ber Wahrheit lieber Bunder= mabrchen und unterhaltende Dichtungen geben wollten; mas bingegen die Megnytischen Priefter felbft in ihren Urfunden aufgezeichnet finden, Das wollen wir berichten, nachbem wir es mit Ansmertfamteit geprüft baben.

70. Was für's erfte die Lebensweise ber Konige von Aegnoten betrifft, so waren ste darin andern Alleinherr= schern nicht gleichgestellt, welche unumschränkte Gewalt haben

überall nach ihrer Billfuhr ju bandeln; fondern es mar 21fles in ihren öffentlichen Geschäften nicht nur, fonbern auch in ihrem täglichen häuslichen Leben burch gefentliche Borfchriften bestimmt. Bu ibrer Bedienung batten fie teine Sclaven. meder gefaufte noch im Sans geborne, fondern lauter Gobne der vornehmften Driefter, Die über zwanzig Jahre alt und die Gebitdetften unter ihren Landsleuten maren. Es follte iebe unedle Sandlung des Ronias badurch verhütet werden, bak er zu feiner forperlichen Pflege, Die Gbelften Tag und Racht beständig um fich hatte. Denn fein Gurft fann zu tief in Schlechtigkeit verfinten, wenn er nicht willfährige Diener feiner Leidenschaften bat. Es maren Die Stunden bes Tages und ber Racht ausgetheilt, in welchen der Ronig alle einzelnen Geschäfte vorzunehmen batte, nach ber Bestimmung bes Gefebes, nicht nach feinem eigenen Gutbunten. Des Dorgens, fo bald er aufgestanden mar, mußte er guerft die Briefe empfangen', bie von allen Seiten eingingen, bamit er burch genaue Renntniß von Allem, mas in Staatsangelegenheiten porgetommen, in den Stand gefest mar, überall den richtigen Befcheid zu geben. Dann mußte er fich baden, und mit ben Beichen ber Ronigegewalt und einem weiffen Bewande fich ichmuden, und den Gottern apfern. Es war gebrauchlich, baß ber Oberpriefter, wenn die Schlachtopfer jum Altar ge= führt waren, neben den Konig fich ftellte, und mit lauter Stimme vor dem versammelten Bolt der Megnyter betete, daß Gefundheit und alle andern Guter dem Ronig verliehen wurben, wenn er feine Berpflichtungen gegen bie Unterthanen erfüllte. Dagegen mußten auch feine Tugenden namentlich aufgezählt, und gefagt werden, er fen gottesfürchtig und febr

menichenfreundlich, mäßig, gerecht und ebelgefinnt; ferner, er fchene bie Lugen und theile gerne mit; überhaupt fen er über jebe Leidenschaft erhaben; wenn er Bergehungen abnde, fo fen die Strafe geringer als die Schuld, und wenn er Boblthaten vergelte, fo überfteige bie Belohnung bad Berdienft. Roch viel Underes Diefer Urt führte der Betende an, und aulet fprach er ben Gluch über bie Gunben der Unmiffenheit, indem er jede Untlage gegen ben Ronig felbit abidnitt, aber Die, welche ibm jum Bofen gerathen und ge= holfen, für den Schaden, den fie baburch gefliftet, verantwortlich machte. Diese Sandlung hatte ben 3weck, ben Ronia au einem frommen und Gott gefälligen Bandel gu ermuntern, und ihn zugleich an ein geregeltes Betragen zu gewöhnen, nicht burch erbitternde Mahnungen, fondern burch verbindliche Lobfpruche, die namentlich feine Tugend ruhmten. bierauf ber Ronig bas Orfer beschaut und eine gluckliche Bedeutung darin gefunden hatte, fo las unterdeffen der Zem: velfangler [Driefter=Schriftgelehrte] nühliche Rathichlage und Sandlungen ber ausgezeichnetften Manner aus den beiligen Büchern por; bamit die Gedanten bes Fürften, ber alle Bemalt in Sanden batte, auf die edelften Bestrebungen gelentt wurden, mahrend er mit ben vorgeschriebenen einzelnen Berrichtungen zu thun hatte. Denn nicht blos fur öffentliche Befchafte und Berichte mar eine Beit bestimmt, fondern auch für ben Spaziergang, bas Bab, ben ehelichen Beifchlaf, überhaupt für alle Berrichtungen bes Lebens. Die Roft für die Ronige mußte gang einfach fevn; blod Ralbfleifch und Ganfe tamen auf ihren Tifch, und Bein tranten fle nicht aber ein bestimmtes Dag, fo daß Ueberfüllung und Eruntenheit nicht

21.8

möglich war. Ueberhaupt war die gange Lebensweise so gleiche förmig angeordnet, daß man glauben sollte, fie ware nicht von einem Gesetzeber vorgeschrieben, sondern von dem gesichieften Argte nach Gesundheitsregeln berechnet.

71. Wenn man es fonderbar findet, bag bie Ronige nicht mit voller Freiheit über ihre tagliche Roft verfügen tonnten, so ift es noch befrembenber, bag fie auch nicht nach ihrer Billführ Recht fprechen und Befcheid geben, und Riemand aus Uebermuth ober im Born ober aus irgend einem andern unedeln Beweggrunde ftrafen durften, fondern fich in jedem einzelnen Fall an die Bestimmungen bes Gefenes halten mußten. Und in diese Sitte fugten fie fich burchaus nicht mit Unmuth oder mit Biterwillen; vielmehr maren fle übergengt, bag fie bas gludlichfte Leben führten. Denn die andern Menschen, dachten fle, laffen fich burch unvernunftige Nachgiebigfeit gegen bie finnlichen Triebe gu vielen Sandlungen verleiten, welche fie in's Unglud ober in Gefahr bringen; Ginige miffen oft auch wohl, bag es unrecht fen, was fie im Sinne haben, und thun bas Bofe bennoch, von Liebe oder Saß ober einer andern Leidenschaft bingeriffen : bei ihnen bagegen fommen bie wenigsten Uebereilungen por, weil fle eine von ben verftanbigften Mannern gut geheiffene Lebensregel befolgen. Beil die Ronige fo gerecht gegen ihre Unterthanen handelten, fo war auch bie Juneigung bes Bolts gegen feine Fürften ftarter als je die Liebe gwifchen ben nachsten Bermandten. Richt blos die Gefellichaft ber Priefter, fondern alle Megopter burchaus maren für Beiber und Rinber und für ihre übrigen Guter nicht fo fehr beforgt, wie für bas Bohl ihrer Ronige. Daber haben die meiften ber Diobor. 18 2bdn. 8

bekannten Könige die vaterländische Ordnung beibehalten, und sich allezeit sehr glücklich gefühlt, so lange die vorhin besichriebene gesetliche Sinrichtung bestand. Budem unterwarsen sie sich viele Bölker, und besaßen sehr große Reichthümer. Im ganzen Lande führten sie unäbertreffliche Werke und Unstalten aus, und in den Städten bauten sie mit großen Kosten berrliche Denkmäler aller Art.

Auch in ben Gebräuchen, die nach bem Tobe ber Megnytischen Konige Statt fanden, fprach fich beutlich genua Die Buneigung bes Bolte gegen feine Fürften aus. Wenn Ehre Dem ermiefen wird, ter nichts mehr bavon erfährt, fo lieat ja barin ein unbeftreitbares Benanif fur bie Aufrichtiafeit des Dankgefühle. Benn ber Ronig ftarb, fo entftand eine allgemeine Trauer in gang Megppten. Man gerriß bie Rleider, verschloß die Tempel, ftellte die Opfer ein, und feierte teine Feste, 72 Tage lang. Das Saupt mit Erde be= : freut, und unter ber Bruft mit Leinwand umgurtet, gogen Manner und Beiber in Schaaren von zwei bis brei Sunderten umber. und fimmten zweimal bes Tages die Wehtlage an, im Zaft und mit Gefang, wobei fie unter ehrenvollen Lobfprüchen bie Engend bes Berftorbenen gurudriefen. Dan aß weder Fleifch= noch Dehlspeifen, und enthielt fich bes Beine und jeder beffern Roft. Bader, Salben, Polfter wurben gar nicht gebraucht; auch ben Genug der Liebe erlaubte man fich nicht; fondern Jeder brachte im tiefften Leid, als ob ihm ein geliebtes Rind gestorben mare, jene Trauertage Babrend biefer Beit machte man die Buruftungen gu bem prachtpollen Begrabnif, und am letten Tage murbe bie Leiche im Garge por bem Gingang bes Grabes ausgeffellt.

und, nach dem Gefet, ein Gericht über das Leben und die Thaten des Verstorbenen gehalten. Da war Jedermaun bestingt, ihn anzuklagen. Die Priester rühmten seine edeln Hanklungen alle der Reihe nach, und das Bolk, das sich zwielen Tausenden zur Leichenbegleitung versammelt hatte, stimmte in die Lobpreisungen ein, wenn er tugendhaft gelebt hatte, und im entgegengesehten Fall erhob es ein Geschreizeies Könige-konnten wirklich, weil sich die Bolksmenge wiedersehte, nicht mit der herkömmlichen Feierlichkeit bestattet werden. Daher kam es dann, daß die Nachfolger derselben nicht blos aus den oben angeführten Gründen recht handelken, sondern anch aus Furcht, es möchte nach ihrem Tode noch ihre Leiche beschimpft werden, und ewige Schmach auf ihrem Namen ruhen. Dieß ist nun das Wichtigste von Dem, was bei den alten Königen Sitte war.

75. Ganz Acgepten ist in mehrere Bezirke eingetheit, die in der Griechischen Sprache Nome heissen; über jeden. Bezirk ist ein Nomarch geseth, welcher Alles zu verwalten und zu besorgen hat. Der Grund und Voden ist in drei Theile geschieden. Der erste Theil gehört der Gesellschaft der Priester, die in der größten Achtung bei den Sinwohnern steht, nicht nur, weil sie den Dienst der Götter besorgen, sondern auch, weil diese kenntnisveichen Männer durch ihren Rath viel Gutes stiften. Die Sinkünste aus jenen Gütern derwenden sie zum Opferdienst für ganz Aegypten, zum Unterhalt ihrer Gehülsen, und für ihre eigenen Bedürfnisse. Man hielt es nämlich für zweckmäßig, mit dem Dienste der Götter nicht zu wechseln, sondern ihn immer von denselz den Personen gleichmäßig besorgen zu lassen; dann aber

wollte man die Manner, die Alles vorzuberathen hatten, nicht an dem Nothwendigsten Mangel leiden laffen. Denn die wichtigften Ungelegenheiten werden burchgängig querft ben Drieftern jur Berathung vorgelegt, bie immer um ben Konig find, weil er bald ihrer Mitmirtung, balt ihrer Unleitung und Belehrung bedarf. Sie muffen ihm als Sterndeuter und Opferschaner die Butunft voraus fagen, und aus ben beiligen Buchern bie lehrreichsten ber barin beschriebenen Geschichten porlefen. Das Priefteramt ift nicht, wie bei ben Griechen, blos Ginem Mann ober Giner Frau übertragen, fondern es find Biele jugleich mit den Opfern und der Berehrung ber Götter beschäftigt, und ihr Beruf erbt fich fort auf die Nachfommen. Die Ginkunfte ans bem zweiten ganbestheil find ben Ronigen überlaffen, bag fie bavon bie Rriegskoften und ben Aufwand fur ihre Sofhaltung bestreiten, auch, baf fie verdienstvolle Mäuner murdig belohnen tonnen, und reichlich genug begütert find, um die Burger nicht mit Abgaben gu belaften. Der britte Theil endlich ift ein Gigenthum bes Behrstandes, ber bem Staat im Rriege feine Dieuste widmen muß; damit nämlich die Rampfer, durch ein Erbgut an bas Baterland gebunden, um fo williger allen Gefahren und Beschwerden fich unterziehen. Denn es ichien untlug, das Seil des gangen Boles in ihre Sande ju legen, und ihnen boch tein Befigthum im Lande ju geben, bas bie Dube des Rampfes lohnte. Und, mas noch wichtiger war, man hoffte, fle wurden fich im Boblitande ichnell vermehren, und die Bevolkerung mußte fo gablreich werden, daß man teine fremden Eruppen im Lande nothig hatte. Auch biefer Stand vererbt fich von den Boraltern ber. Durch die großen Thaten

der Bater fühlen sich die Söhne zur Tapferkeit ermuntert, und von Jugend auf üben sie sich felbst in kriegerischen Beschäftigungen; so macht sie Muth und Erfahrung unüberswindlich.

74. Es gibt noch brei andere Claffen von Burgern, bie ber hirten, ber Landbauern und ber Gewerbeleute. Die Landbauern pachten um einen geringen Preis bie Grund: ftude, fo weit fie fruchtbar find, von dem Ronig und ben Drieftern und bem Behrftande, und bringen ihre gange Beit mit Feldarbeit gn. Beil fie von Rindheit auf an die Actergefchäfte gewöhnt find, fo haben fie weit mehr Erfahrung als bie Landleute unter andern Bolfern. Sie fennen bie Beichaffenheit bes Bodens, ben Buffuß bes Gemäffers, die rechte Beit jum Gaen und Ernten und jur weitern Behandlung ber Früchte auf's allergenaueste; Das lernen fie theils aus ben Beobachtungen ihrer Borfahren, theils burch eigene Bahrnehmung. Chenfo verhalt es fich mit ben Sirten, welche bie Beschäftigung mit ber Diehaucht regelmäßig von ben Batern erben; und ihr Leben lang beständig fortseben. -Bu= bem, baf fle von ihren Borfahren viele Regeln über bie befte Pflege und Fütterung ber Seerben haben, find fle eifrig barauf bebacht, noch neue Bortheile aufzufinden. Bundern muß man fich befonders, wie weit es burch ihren aufferordentlichen Rleiß die Barter ber Suhner und die Ganfehirten gebracht haben. Auffer der allgemein bekannten Art, auf dem natür= lichen Bege biefe Thiere auszuheden, haben fie noch ein fünstliches Mittel, eine unglaubliche Menge Junge gu gies hen. Sie laffen die Gier nicht durch die Suhner felbft ausbruten, fondern burch eine gang besonders finnreich ausgebachte Ginrichtung, die ebenso wirksam ift, als die Rraft ber Natur. Auch die Runfte find übrigens, wie man deutlich fieht, in Meanpten vorzüglich gepflegt, und zu bem gehörigen Grade von Bollkommenheit gedichen. Denn in diesem Lande allein durfen die Sandwerter burchaus nicht in die Beichafte einer andern Burgerclaffe eingreifen, fondern blos ben nach dem Gefet ihrem Stamme erblich jugehörigen Beruf treiben. Go fann weder Bunftneid, noch Berftreuung burch Staatsangelegenheiten, noch fonft Etwas ihren Berufsfleiß foren. Bei andern Bolfern findet man, daß die Bewerbeleute ihre Aufmerkfamkeit auf ju viele Begenstände vertheis ten, und die Sabsucht fie ihrer eigentlichen Bestimmung nicht tren bleiben lagt. Bald verfuchen fie es mit dem gandban, bald laffen fie fich in Sandelsgeschäfte ein, bald befaffen fie fich mit zwei ober drei Runften zugleich. In Freistaaten laufen fie meiftens in die Bolksversammlungen, und, mahrend fle, im Golde Underer ftebend, fich felbft bereichern, arbeiten ffe am Untergang des Staats. In Negopten bingegen berfällt jeder Sandwerter in ichwere Strafen, wenn er fich in Staatsgeschäfte mifcht, ober mehrere Runfte zugleich treibt. Dief find die Claffen, in welche bie Ginwohner von legop= ten ehemale getheilt waren, und fo forgfältig bemahrten fie ben Unterschied zwischen diefen erblichen Ständen [ben Raften= unterschied].

75. Auf die Rechtspflege wandten die Alegypter besondern Fleiß. Sie waren überzeugt, daß die Entscheis dungen der Gerichte auf das öffentliche Wohl oder Wehe den wichtigsten Ginfluß haben. Denn sie fahen wohl ein, daß die Fehler dann am sichersten gut gemacht werden, wenn man

ben Uebertreter ftraft und dem Beeintrachtigten Sulfe ichafft, daß hingegen, wo die Furcht bes Uebertreters vor den Berichten burch Gelb ober Gunft beschwichtigt wirb, ber Staat gu Grunde geben muß. Daber ernannten fie bie edelften Manner ans den Sauptstädten ju Richtern für bas gange Land; und fo erreichten fle wirklich ihren 3wed. Aus Deliopolis, Theba und Memphis murden die Richter gemahlt, gehn aus jeder Stadt. Und diefer Gerichtehof durfte wohl bem Areopag in Athen ober bem Senat von Lacedamon an die Seite gestellt merben. Wenn die Dreifig gufam: men traten, fo mabiten fie Ginen aus ihrer Mitte, ben Sbelften, jum Dberrichter, und an beffen Stelle fandte bann bie Stadt einen andern Richter. Bas bie Richter ju ihrem Unterhalt bedurften, murbe ihnen vom Ronig reichlich mitgetheilt; ber Obeerichter erhielt eine mehrfache Befoldung. Diefer trug um ben Sals eine golbene Rette, an welcher ein Bild aus toftbaren Steinen bing, bas man bie Bahrheit nannte. Die Berhandlung begann, fobald ber Oberrichter bas Bilb ber Bahrheit anhangte. Die Gefete waren alle in acht Buchern verfaßt, welche neben ben Richtern lagen. Es mar gewöhnlich, bag ber Rlager feine Ungaben Dunft für Puntt auffchrieb, auch, wie die That geschehen, und wie boch bas Unrecht ober ber Schaden angufchlagen fen. Dann empfing ber Beklagte bie von ben Gegnern aufgesette Schrift, und antwortete auf jeben Punft fchriftlich, entweder, er habe Das nicht gethan, ober, es fen nicht unrecht, ober, es ver-Diene wenigstens eine geringere Strafe. Dun forberte bie Sitte, baß ber Rlager feine Gegenbemertungen auffchrieb, und ber Beflagte noch einmal antwortete. Satten beibe

Parteien ihre Eingaben jum zweitenmal ben Richtern zugesftellt, so mußten endlich die Dreißig unter fich ihre Erklärung geben, und ber Oberrichter legte bas Bilb der Wahrheit auf die eine ber beiben Streitschriften.

- 76: Dief war überall bei ben Meanptern ber Gang ber ge= richtlichen Berhandlungen. Sie glaubten, burch bie Reben ber Sachwalter werben bie Rechteverhaltniffe nur verbunkelt, bie Runftgriffe ber Redner, ber Bauber bes Geberbensviele, Die Thranen ber Bebrohten ruden manchen Richtern bie Strenge ber Befete und ben mahren Stand ber Sache gang aus ben Augen; baber tomme es, baß fie oft, wenn fie wegen ber Entichei= bung in Berlegenheit fegen, burch die Macht eines taufchenten, ober angiebenden, ober gum Mitleid rührenden Bortrags fich binreiffen laffen. Wenn bagegen bie Parteien fchriftlich ibr Recht geltend machen, fo laffe fich ein ficheres Urtheil fallen, weil die Thatfachen offen vorliegen; ba fen am wenigsten gu fürchten, daß ber Zalentvolle über den langfameren Rouf, ber Beubtere über den Unerfahrenen, ber freche Lugner über ben bescheidenen Bahrheitsfreund einen Bortheil geminne; Allen werbe gleiches Recht miderfahren, weil bas Gefen binlangliche Frift vergonne, sowohl den Parteien, um die Gegenreden gu prufen, als den Richtern, um die Behauptungen beiber Theile ju vergleichen.
- 77. Da wir der Gefengebung gedacht haben, so wird es, wie wir glauben, dem 3weck unseres geschichtlichen Werks nicht unangemeffen senn, wenn wir von den Gesehen der Aegypter diejenigen anführen, die entweder besonders alt sind, oder einen unterscheidenden Character haben, oder deren Kenntniß dem aufmerksamen Leser irgend einen Nupen schaf-

fen tann. In legypten mar fur's erfte auf ben Meineid Tobesftrafe gefest, weil er bie zwei größten Frevel in fich ichließt, indem er bie Ghrfurcht gegen bie Getter und bie ficherfte Burgichaft unter ben Menfchen vernichtet. Wenn Jemand auf der Landftrage einen Menfchen fah, ben man ermorben, ober bem man irgend Gewalt authun wollte, und wenn er im Stande mar, ihn ju retten, und es nicht that, fo mußte er fterben. Wenn es ihm aber in ber That un= möglich mar, Sulfe ju leiften, fo mar er wenigstens verbun= ben, bas Berbrechen anguzeigen, und bie Rauber gerichtlich ju belangen. Unterließ er bas, fo bekam er nach bem Befet eine bestimmte Bahl Geiffelhiebe, und erhielt brei Tage lang gar nichts zu effen. Ber ben Undern falfchlich anflagte, hatte bie Strafe ju leiben, bie ben Berlaumbeten getroffen hatte, wenn er ichulbig erfunden worden mare. Es mar ver= ordnet, daß jeder Megnpter por ber Obrigfeit follte auffchreis ben laffen, womit er fich feinen Unterhalt erwarbe. Ber fich bier eine falfde Ungabe erlanbte, ober Ber ein unrechtmäßi= ges Gewerbe trieb, bem war bie Tobesftrafe bestimmt. Diefes Gefet, bas auch in Athen eingeführt war, foll Golon aus Megnyten mitgebracht haben. Wer einen absichtlichen Mord beging, fen es nun an einem Freien ober einem Sclaben, ber mußte fterben. Diefe Bestimmung erhielt bas Gefet für's erfte befregen, weil bie Menichen überhaupt nicht burch auffere Berhaltniffe, fondern durch die innere Billenstraft von lafterhaften Sandlungen abgehalten werden follten, und bann, bamit burch bie Fürforge für bie Sclaven jebe Bergehung gegen bie Freien um fo gewiffer verhutet murbe. Benn Aeltern ihre Rinder tobteten, fo murben fie nicht mit bem

Tobe bestraft, aber sie mußten brei Tage und brei Rachte ununterbrochen fort ben Leichnam in ben Urmen halten, und dagu mar ihnen von der Obrigkeit eine Bache beigegeben. Man hielt es nämlich nicht für billig, ihnen bas Leben gu nehmen, da fie den Rindern das Leben gegeben baben; lieber wollte man fie burch eine Buchtigung, welche Leid und Reue wirten mußte, von folden Thaten abschrecken. Für Rinder bingegen, welche die Aleltern ermorden, mar eine ausgesuchte Strafe bestimmt. Ber Diefes Berbrechens überwiefen mar, ber murde, nachdem man ihm mit fpisigen Ungelhaten finger= breite Stude vom Leibe geriffen, auf Dornen gelegt und lebendig verbrannt. Denn es galt für ben ichrecklichften Frevel, den ein Menich begeben fann, wenn er Dem mit Gewalt das Leben nimmt, dem er felbst bas Leben verdantt. ein ichwangeres Beib jum Tode verurtheilt murde, fo durfte fie nicht eber fterben, bis fie geboren hatte. Diefe Sitte ift auch in vielen Griechischen Staaten angenommen. Dan fand es hochft ungerecht, das unschuldige Rind an beriStrafe ber schuldigen Mutter Theil nehmen ju laffen, und für ein einsiges Verbrechen an zwei Menschen Rache zu nehmen. Ferner follte für eine That, die aus überbachter Bosheit bervorgegangen ift, nicht jugleich ein Wefen bugen, bas noch feine Ueberlegung bat. Sauptfächlich aber defmegen barf man, wenn die Mutter allein fich verschuldet hat, bas Rind nicht tobten, weil es bem Bater und ber Mutter gemeinschaftlich angehört. Man muß ja wohl ben Richter für eben fo pflicht: vergeffen halten, wenn er einen gang Unschuldigen tobtet, wie wenn er Den frei laft, der ben Tod verdient hat. Unter ben peintichen Gefegen ber Aegppter mogen dieß die zwed:

78. 2Bas die andern Gefete betrifft, fo bestimmte bas Rrieadrecht aur Strafe fur Ausreiffer, und fur Golde, die den Auführern ungehorfam waren, nicht den Tod, fondern Die tieffte Schmad); wenn fie bann fpater burch tapfere Thaten die Schande anslofchten, fo murben fie in die verlornen Rechte der Ghre wieder eingefest. Der Gefengeber ftellte ablichtlich die Chrloffafeit noch über die Todesftrafen, bamit man fich gewöhne, burchaus bie Schande als bas größte Ues bel au betrachten; auch bachte er, Die Bingerichteten konnten bem Staate nichts mehr nüben, die Chrlofen aber murben viel Gutes fliften, weil fie ihre Chre mieber au retten ftreb= ten. Ber ben Feinden Gebeimniffe verrieth, Dem foulte nach bem Befet die Bunge ausgeschnitten werben. Den Falich: mungern, und Solchen die unrichtige Dage und Gewichte verfertigten, ober Siegel verfalfchten, auch Schreibern, welche in bie öffentlichen Bucher etwas Falfches eintrugen, ober von bem Gingetragenen etwas lofchten, fo wie Denen welche Urs funden unterschoben, mußte man beibe Sande abhauen. Es follte Jeder an bem Theil bes Rorpers gestraft werben, mit bem er gefündigt hatte, und mahrend er fein Leben lang ein unbeilbares Gebrechen bebielte, follte augleich Undern fein Unglacf zur Barnung bienen, bag fie nichts lebnliches verfuchten. Streng maren auch die Gefete in Betreff bes weib: lichen Geschlechts. Ber einer freigebornen Frau Gewalt anthat, wurde entmannt. Go murbe bas breifache ichmere Berbrechen bestraft, bas ber Frevler burch eine einzige Sandlung begangen hatte, Gewaltthätigkeit, Entehrung, und Bermir:

rung der Kindesrechte. Ließ sich aber die Frau jum Chebruch verführen, so bekam der Mann tausend Stockschläge, und der Frau wurde die Nase abgeschnitten. Man glaubte, einem Weibe, das sich schmückte, um zu verbotener Lust zu reizen, die höchste Bierde eines schönen Angesichts nehmen zu muffen.

79. Die Befete über ben Belbvertehr follen von Bocchoris herkommen. Sie verordnen, ber Schuldner, ber ohne handschrift geborgt hat, tonne bie Schuld, ju ber er fich nicht bekennen wolle, burch einen Gid abidworen. Der erfte 3med bes Gefenes war, die gewiffenhafte Beilighaltung bes Gibes zu beförbern. Weil man nämlich offenbar burch öfteres Abidworen allen Erebit hatte verlieren muffen, fo mar ju erwarten, es murbe jebem Schuldner Alles baran gelegen fenn, daß es nicht jum Gidichwur fame , bamit ibm nicht bas Borgen erschwert murbe. Sobann glaubte ber Befengeber, wenn er ben Credit vom Rechtverhalten allein ab= hangig machte, fo murben Alle fich bestreben, redlich guhandeln, bamit fie nicht verrufen wurden als Menfchen, Die fein Butrauen verdienten. Ueberdieß hielt er es für unbillig, daß ein Schuldner, bem man doch ohne Gid das Geld anvertraut hatte, nicht als glaubwürdig gelten follte; wenn er wegen eben diefer Schuld einen Gid ablegte. Glaubigern, welche Schuldbriefe hatten, war verboten, die Sauptichulb burch die Binfe weiter, ale auf bas Doppelte, ju erhöhen. Bei ber Gintreibung ber Schulben burfte blos bie Sabe bes Schuldners angegriffen, er felbft aber auf teine Beife leib= eigen gemacht werben. Denn bie Guter murben mohl als erworbenes ober von einem andern Befiger gefchenftes Gigen=

thum ber Burger betrachtet, fie felbft bingegen als Leibeigene des Staats, weil fie demfelben die nothigen Dienfte im Rrieg und im Frieden au leiften haben. Dan fand es ungereimt, baf ber Solbat, ber ben Rampf für bas Baterland magte, nicht ficher fenn follte, ob er nicht Schulden halber von einem Gläubiger verhaftet murbe, und bag um des Buchers einzelner Burger willen das Beil des gangen Bolts auf's Spiel gefett werben follte. Huch biefes Gefen icheint Solon nach Athen übergetragen zu haben, indem er burch die Berordnung, welche er Seifachtheia [bas Laftabichütteln] nannte, unter ben Bürgern jedes Pfandrecht auf Leibeigenschaft bes Schuldners für ungultig erklarte. Nicht mit Unrecht wird es getabelt, bag in ben meiften Griedifchen Staaten bas Gefet bem Glaubiger verbietet, die Baffen, den Pflug, und mas man fonft am nothwendigsten bedarf, als Pfand zu neh= men, mabrent es ihm boch erlaubt, ben Schuldner felbit, ber bas bedarf, ju berhaften.

80. Ueber ben Diebstahl hatten die Alegnyter ein ganz eigenthümsiches Gesen. Es war verordnet, daß Die, welche dieses Gewerbe treiben wollten, bei dem Diebshauptmann ihre Namen aufschreiben laffen, und ihm auch das Gestohlene sogleich, die That eingestehend, vorzeigen sollten. Ebendemsselben mußte dann Der, welcher Etwas verloren hatte, ein schriftliches Berzeichniß aller vermißten Gegenstände zustellen, wobei Ort, Tag und Stunde, da sie weggedommen, angegeben sepn mußte. Auf diese Weise wurde Alles leicht aufgefunden; und nun hatte der Bestohlene den vierten Theil des Werths- zu bezahlen, und erhielt weiter nichts als sein Eizgenthum zurück. Weil es nämlich unmöglich war, den Diebs

stahl gang zu verhüten, so erfand der Gesengeber dieses Mitztel, alles Gestohlene wieder beizuschaffen gegen ein geringes Lösegeld.

In Alegopten nimmt ter Prieffer nur Gine Frau, jeder Undere aber, fo viel er will. Die Meltern find verpflichtet, ihre Rinder alle aufzuziehen, nach dem Grundfate, bag eine zahlreiche Bevolkerung zum Gebeihen des Landes und ber Stadte am meiften beitrage. Rein Rind gilt für unehelich, auch nicht, wenn es von einer gekauften Sclavin geboren ift. Heberhaupt find die Meanpter ber Meinung, ber Bater allein gebe dem Rinde bas Leben, 'die Mutter aber blos Rahrung und Berberge. Go nennen fie auch, bem Sprachgebrauch ber Griechen zuwider, manuliche Baume die fruchttragenden, weib= liche hingegen die, welche feine Frucht bringen. Es ift gang unglaublich, wie wenig Mahe und Roften die Erziehung ihrer Rinder ihnen vernrfacht. Sie tochen ihnen die nachite befte einfache Speife; auch geben fie ihnen von der Davierstande ben untern Theil ju effen, fo weit man ihn im Reuer roften fann, und bie Burgeln und Stengel ber Sumpfaemachie. theils rob, theils gesotten, theils gebraten. Die meiften Rin= der achen ohne Schuhe und unbefleibet, da die Luft fo mild Daber toftet ein Rind feinen Meltern, bis es ermachfen ift, im Gangen nicht über zwanzig Drachmen. Sierans ift es hauptfächlich zu erklären, daß in Acappten die Bevolkerung so jahlreich ift, und barum so viele große Werke angelegt merben fonnten.

81. Die Priester lehren ihre Sohne zweierlei Schrifts jüge, die, welche man die heiligen nennt, und die, welche man gewöhnlich lernt. Mit der Geometrie und Arith=

metit beichäftigen fie fich eifrig. Denn die vielfachen Beranderungen, welche die jabrliche Ueberschwemmung auf Den Relbern verurfacht, geben häufigen Unlag ju allerlei Greng-Greitigfeiton gwiften ben Rachbarn. Darüber fann man nun nicht leicht ficher enticheiben, wenn nicht ein geschickter Felb= meffer ben mabren Stand ber Sade untersucht. Die Arith: metit bient ben Meanptern in Saushaltungs-Ungelegenheiten. auch bei ben Lehrfaten ber Geometrie. Ueberbief ift fie auch Denen febr behülflich, welche bie Sternfunde treiben. Denn. wenn je unter einem Bolf bie Stellungen und Bewegungen ber Geftirne genan beobachtet worden find, fo ift es bei ben Meanptern geschehen. Sie baben noch Bergeichniffe aller eingelnen Beobachtungen feit einer unglaublich langen Reibe von Jahren, weil man bei ihnen von alten Beiten ber großen Rleiß barauf gewendet bat. Die Bewegungen und Umlaufe: zeiten und Stillftandepuntte ber Planeten, auch ben Ginfing eines jeden auf bie Entstehung lebendiger Befen und alle ihre beilfamen oder ichadlichen Birkungen haben fle fehr forgfal= tig bemertt. Dit fagen fie ben Leuten ihre funftigen Schickfale gang richtig voraus; manchmal fündigen fie anch Dig= wachs ober im Gegentheil fruchtbare Beiten an, ferner Gen= den unter Menfchen ober Bieh; Erbbeben, Ueberichmem= mungen, Cometen-Ericheinungen, und fonft Allerlei, mas man nach ber gewöhnlichen Meinung unmöglich miffen fann, feben fie aus ben feit langer Beit angestellten Beobachtungen vor= aus. Den Meanptifchen Prieftern, fagt man, verbanten auch bie Chaldaer in Babylon ihre gerithmten Renntniffe in ber Aftrologie; benn aus Alegopten fenen fie bahin gewandert. Unter bem gangen übrigen Bolt ber Meanpter lernt von Rindheit auf Jeber nur die Berufsgeschäfte seines Standes von dem Bater oder einem Berwandten. Mit Wissenschaften geben sie sich wenig ab, und zwar nicht Jedermann, sondern hauptsächlich Die, welche ein Handwerf treiben. Die Fechte unt und Musik zu lernen, ist bei ihnen nicht gebräuchlich. Denn sie glauben, durch die täglichen Uebungen in der Fechtschule gewinnen die Jünglinge statt einer dauerhaften Gesundbeit nur Stärke auf kurze Zeit, die sehr gefährlich werden könne, die Tonkunst aber sen nicht blos unnüß, sondern für Männer sogar schädlich, weil sie zu weichherzig mache.

82. Thre Beilmittel, woburch fie ben Rrantheiten auvortommen, find Cipftiren, Faften und Erbrechen; fie wen= ben diefelben zuweilen täglich an, zuweilen feben fie auch brei ober vier Zage aus. Sie behaupten nämlich, von jeder Speife fen nach ber Berdauung der größere Theil überfluffig, und daraus gehen die Krantheiten hervor; daher biene jene Urt gu beilen, welche bie Reime ber Rrantheiten weaschaffe, am gemiffesten gur Erhaltung ber Gefnudheit. Auf einem Reldauge oder auf einer Reife innerhalb bes Landes muß Teber ohne besondere Belohnung geheilt werden. Denn bie Merate erhalten ihre Befoldung vom Staat, und bei ber Beilung haben fie fich an ein gefchriebenes Befet zu halten, bas von vielen der berühmteften alten Merate verfaßt ift. Befolgen fie nun die Gefete, die aus dem beiligen Buche borgelefen werben, fo find fie auffer Schuld und gegen jeben Borwurf gesichert, wenn fie auch ben Rranten nicht retten konnen. Sandeln fie aber wider die Borfdrift, fo konnen fie auf Leben und Tod angeklagt werben. Denn ber Gefengeber war ber Meinung, Benige wurden zwedmäßigere Seilmittel wiffen, als bas auf vieljährige Beobachtungen gegrundete und von ben erften Deiftern ber Runft angeordnete Berfahren.

83. Gine mit Recht fur Manchen befrembende Erfcheis nung in Meanpten, Die eine nabere Untersuchung verdient, ift Die Beibe ber beiligen Thiere. Die Acappter verebren gemiffe Thiere gang aufferordentlich, nicht blos, fo lange fle leben, fondern auch nach ihrem Tode; j. B. die Ragen, bie Idneumonen, die Sunde; fodann die Babidite und die Bogel, welche fie 3bis nennen; ferner die Bolfe, die Eros codile, und noch andere mehr. Die Urfachen bavon wollen wir nachaumeifen fuchen, nachbem wir guvor burg von ber Sache felbft gesprochen. Fur's erfte ift jeder Battung von Thieren, welcher eine folche Berehrung gewidmet wird, ein Stud Landes geweiht, beffen Ertrag gur Pflege und Ernah: rung berfelben binreicht. Auch menn bie Alegypter gemiffen Bottern für die Erhaltung ihrer Rinder in einer Rrantheit bas Belubbe gethan haben, Diefen bas Saar abgufcheeren, und an Silber ober Gold fo viel, als bas Saar wiegt, bar: aubringen, fo geben fle biefes Gelb ben Bartern jener Thiere. Den Sabichten werfen biefe Leute tlein geschnittenes Gleifch im Rluge au, und rufen bagu mit lauter Stimme, baf fie es auffaffen; ben Ragen und Ichneumonen weichen fie Brod in Dild ein, und loden fle ju ber Speife herbei, ober füttern fle dieselben mit Fischen aus bem Ril, die fle ihnen gerftucteln; ebenfo reichen fie jedem ber andern Thiere bie Nahrung, Die feiner Gattung angemeffen ift. Und ftatt fich biefen Dienften ju entziehen, ober fich ihrer ju ichamen, wenn die Sache un= ter bem Bolf befannt marbe, ruhmen fle fich vielmehr, als - maren fle gur murdigften Gotter-Berehrung berufen, und Diobor, 18 Bbdn.

gieben mit eigenen Abgeichen in ben Stabten und auf bem Lande umber. Ber ihnen begegnet, erfennt ichon von meis tem, mas fur Thiere fie ju verpflegen haben, und fällt ehrs furchtevoll vor ihnen nieder. Wenn ein folches Thier ftirbt, fo wideln fle es in feine Leinwand, ichlagen webklagend an ihre Bruft, und bringen es auf ben Balfamirplat; ba falben. fle es mit Cedernöhl und andern wohlriechenden Stoffen, Die gur langeren Erhaltung ber Leichen bienen, und begraben es in einem heiligen Sarge. Ber eines biefer Thiere porfablich umbringt, der ift des Todes ichnidig. Ift es aber eine Rabe ober ein 3bis, fo muß er in jedem Fall fterben, er mag das Thier abfichtlich oder unvorsablich getodtet haben; die Menge läuft aufammen, und mighandelt ben Thater auf die grau= famfte Beife; und bas geschieht zuweilen ohne richterliches Urtheil. Die Furcht bor diefer Strafe ift fo groß, daß Jeber. wenn er ein foldes Thier tobt ficht, von ferne feben bleibt und ruft, und jammernd versichert, er habe es ichon todt gefunden. Die tief in ben Gemuthern ber Glaube an bie Beiligfeit biefer Thiere gewurzelt ift, und wie unerbittlich man für ihre Berehrung eifert, beweist folgendes Beifpiel. Bu ber Beit, ba ber Ronia Otolemaus \*) von ben Romern noch nicht für ihren Freund erklart mar, und bas Bolt fich alle Muhe gab, bie Gunft ber Fremdlinge aus Realien gu geminnen, und jeden Unlag gur Rlage ober gum Rrieg angit= lich vermied, ba geschah es, daß ein Romer eine Rane tob= tete; es entftand ein Auflauf um bas Saus bes Thaters, und

<sup>\*)</sup> Auletes, ber um bas Jahr 5g v. Ehr. auf Cafars Bers wenbung, ben Titel eines Romifchen Bunbesgenoffen erhielt.

weder die Fürbitte angesehener Manuer, die vom Rönigabgesandt waren, noch die allgemeine Furcht vor Rom war im Stande, die Strafe von dem Menschen abzuwenden, ober es gleich nicht mit Vorsat gethan hatte. Und diese Erzählung haben wir nicht vom Hörensagen, sondern wir sind Augenzeugen davon gewesen auf unserer Reise in Aegopten.

84. Ericheint ichon bas Bisherige Mauchem unglaublich und mabrdenhaft, fo wird ihm Das, was weiter folgt, noch fonderbarer bunten. 216 einmal eine Sungerenoth Die 21es appter brudte, fo haben fich, fagt man, Biele gezwungen gefeben, einander felbft aufzugehren, aber burchaus Diemand fen auch nur beschulbigt worden, eines ber heiligen Thiere gegeffen ju haben. Ja, wenn ein Sund in einem Saufe tobt gefunden wird, fo icheeren fich alle Bewohner bes Saufes bie Sagre ab am gangen Leibe, und ftellen eine Bebelage an; und, was noch munderbarer ift, wenn Bein ober Getreibe ober fouft etwas von Rahrungsmitteln gerade in ber 2Bob= nung liegt, mo ein foldes Thier umgefommen ift, fo magen fie es nicht mehr, irgend einen Gebrauch bavon ju machen. Benn fie auf einem Felbaug in einem fremben ganbe begrifs fen find, fo bringen fie trauernd die [todten] Ragen und Sas bichte nach Alegnyten; und bas thun fie zuweilen fogar, wenn es ihnen an Reisegeld fehlt. Bon bem Upis in Demphis, bem Mnevis in Seliopolis, bem Bod in Mendes, ferner bem Erocobil im See Doris, bem &owen, ber in Leon: topolis gehalten wirb, und vielen andern folden Thieren läßt fich viel ergahlen, aber wenig Glauben wird ber Berichts erftatter finden bei Leuten, die nicht Augenzeugen gewesen find. Man halt diefe Thiere in heiligen Gehegen, und viele

pornehme Manner verpflegen fie, und reichen ihnen die toftlichfte Rahrung. Gie verforgen fie beftandig mit Brei aus Semmelmehl ober Baigengraupen und aus Milch, mit allerlei Bactwert aus Sonia bereitet, mit Banfefleifch, bald gefottenem, bald gebratenem. Den fleischfreffenden Thieren fangen fie Bogel, die fie ihnen in Menge vorwerfen. Ueberhaupt wenden fie auf die Bartung berfelben viel Geld und Dube. Immer find fie beschäftigt, ihnen warme Baber au geben, Die herrlichften Salben einzureiben, und mit allerlei Boblgeruchen fie zu beräuchern. Mit großen Roften bereiten fie ihnen prachtig geschmückte Lager, und find außerft beforgt, daß fie auch dem Naturtriebe folgen und fich paaren konnen. Reben jedem manulichen Thier halten fle weibliche, die fconfen ihrer Urt, welche fie Rebeweiber nennen, und auch bei ihrer Offege fparen fle weder Roften noch Mube. Stirbt ein foldes Thier, fo gebarben fie fich, als ob fic ein geliebtes Rind verloren hatten, und veranstalten ein übermäßiges Leichengeprange, bas in feinem Berhaltniß ju ihrem Bermogen feht. 216 nach Allexanders Tod Ptolemaus, Lagus'Sohn, Die Regierung von legopten faum angefreten hatte, farb gerade ber Avis in Memphis an Altersichmache; ber Barter beffelben manbte bei bem Begrabnig nicht nur ben gangen gur Bereffegung bestimmten Borrath auf, ber febr betrachtlich mar, fondern entlehnte noch dazu von Ptolemaus 50 Gilbertalente. Unch ju unferer Beit haben fich jum Theil bie Ernährer folder Thiere bie Bestattung berfelben nicht wenider als 100 Zalente toften laffen.

85. hier muffen wir beifugen, mas noch über ben heili= gen Stier, ben man Apis nennt, gu fagen ift. Wenn er

geftorben und mit großer Pracht begraben ift, fo fuchen bie bagu bestimmten Priefter ein Ralb auf, bas am Leib abnliche Mertmale hat, wie der vorige Stier. Saben fie es gefunden. fo darf bas Bolt die Trauer ablegen, und andere Driefter haben nun bafur ju forgen, bag das Ralb querft nach Rilo= polis gebracht wird, wo es vierzig Tage lang feinen Auf= enthalt bat. Sierauf ichiffen fle es auf einer Gondel eindie ein vergoldetes Bimmer hat, und fuhren es als Gott nach Memphis, in das Beiligthum bes Bephaftos. Die Beiber burfen es nur mahrend jener vierzig Tage feben; fie ftellen fich ihm gegenüber, und zeigen ihre Bloge unverhüllt. Die gange übrige Beit ift es ihnen verboten, vor bas Ungeficht biefes Gottes ju tommen. Die Berehrung biefes Stiers hatte nach Ginigen darin ihren Grund, daß in benfelben bie Seele bes fterbenden Dfiris übergegangen mare, und befime= gen bis jent immerfort, fo oft ein neuer Upis geweiht murbe. in biefen binubermanderte. Andere erflaren bie Sache baraus, bag, nachdem Offris von Enphon ermordet worden und Mis feine Glieder wieder jusammengebracht, fie diefelben in eine mit Byffus befleidete holzerne Ruh gelegt habe; baber fen auch ber Name ber Stadt Bufiris faus Bus (Ruh) und Durist entstanden. Es murbe au weit führen, wenn wir die vielen andern Sabeln, die man noch vom Apis crgablt, Inacheinander burchgeben wollten.

86. Das Bunderbare in dem Thierdienst der Aegypter, bas allen Glauben übersteigt, sest Den, der die Ursachen davon erforschen will, in große Berlegenheit. Die Priester
halten ihre Unsicht von solchen Dingen geheim, wie wir oben
bei der Götzerlehre gesehen haben. Das Bolf aber in

Meanuten aibt dreierlei Urfachen an. Die erfte Erklarung ift gang mahrdenhaft, und gehort noch ber Ginfalt bes Alterthums an. Man fagt, in der Urzeit fen die Bahl ber Gotter Hein gewesen, und die Menge und Bugellofigteit ber erbegebornen Menschen habe fie überwältigt; nun haben fie die Bestalten aemiffer Thiere angenommen , und fich auf biefe Urt gegen bie Gewaltthätigkeit jener Bilden gefichert; nach ber, ale fle bie Berrichaft über die gange Belt erlangt, haben fie, aus Dantbarfeit gegen die vormaligen Bertzeuge ihrer Rettung, die Thiergattungen, in welche fie fich verwan: belt hatten, für heilig erklart, und den Menschen geboten, auf bie Oflege berfelben im Leben, und nach dem Tobe auf ihr Begrabnis, viel zu verwenden. Rach der zweiten Reis nung mar bie Beranlaffung folgende. Man ergablt von ben Megnptern, fie haben ehemals wegen ber Unerdnung, bie in ihrem Lager geherricht, viele Schlachten gegen die Rachbarn verloren, und barum beschloffen, ein Abzeichen bei ihren Schaaren einzuführen; fo haben fle benn Bilber von Thieren gemacht (von benen, welche fie jest verchren), und fie auf Spiege gestedt, welche bie Befehlehaber tragen mußten, und an diesem Merkmale habe Jeber erkannt, ju welcher Abthei= lung er geborte; weil ihnen nun die badurch bergeftellte gute Ordnung jum Siege fehr behülflich gewesen, fo haben fle geglaubt, ihr Glud ben Thieren fchuldig gu fepn, und ihnen damit ihren Dant bezeugen gu muffen, bag fie es fich jum Befet machten, teines ber Thiere, beren Bilber fie einft getragen, gu tobten, fondern fie beilig gu halten und auf bie porfin beschriebene Beife ju pflegen und gu verehren.

87. Der britte Grund, woraus man bie fonderbare Er= Scheinung erklart, ift ber Ruben, ben jedes biefer Thiere bem gemeinen Befen und ben einzelnen Burgern ichafft. Die Rub, faat man, biene ja gur Bucht ber Acerfliere, und einen toderen Boden pflige fie felbit um. Das Schaf werfe zweis mal: feine Bolle gebe eine anftandige und qualeich fcbirmende Rleidung, feine Milch und ber Rafe eine ebenfo angenehme als nahrhafte Speife. Der hund fen jur Jagd brauchbar und gur Bemachung. (Daber mird ber Gott, ber bei ben Megyptern Unubis beißt, mit einem Sundetopf abgebildet, um anzudeuten, bag er unter Offris und Ifis bie Leibmache ju berfeben hatte. Gine andere Sage ergablt, es fepen ber Ifis, als fie ben Dfiris fuchte, Sunde vorangegangen, welche bie Thiere und Jeden, ber fich entgegenstellte, abmehrten; auch haben fie burch heulen ihre Bereitwilligfeit, fuchen gu belfen, ausgebrückt; barum laffe man am Ilisfeft Sunde vor bem Bug vorausgeben; eine Sitte, bie eben bagu eingeführt fen, an ben Dienft ju erinnern, welchen biefe Thiere einft geleiftet.) Die Rape ichaffe Sulfe gegen bie Uspiden, beren Big tobtlich ift, und gegen andere giftige Schlangen. Der Idneumon laure auf die Brut bes Erocobile, und fo balb biefes bie Gier verlaffe, gerbreche er fle forgfaltig und eifrig, ob er gleich teinen Ruten bavon habe; wenn bas nicht ges Schähe, fo murbe, bei ber ichnellen Bermehrung jener Thiere, ber Rluß gang unguganglich werden. Auch die Erocodile felbft tobte ber Ichneumon, und gwar burch ein fonderbares Dit= tel, bas man gar nicht für möglich halten follte; er malge fich im Roth, und fpringe bem Erocobil, das mit offenem Rachen am Ufer schlafe, jum Munde hinein, mitten in ben

Leib, nage bann ichnell ben Bauch burch, und fomme unverlett wieder heraus, mahrend bas vermundete Thier augen= blicklich fterbe. Unter den Bogeln diene ber Ibis geger Schlangen, Beufchrecken und Raupen, und ber Sabicht geger Scorpione und Sornichlangen, und gegen fleine giftige Thier, beren Big besonders den Menschen gefährlich ift. Undere behaupten, diefes Thier werde barum verehrt, weil in Megnp: ten die Bogelschauer namentlich aus dem Alug der Sabichte bie Bukunft weiffagen. Nach einer andern Sage foll por langer Beit ein Sabicht ben Drieftern in Theba ein Buch gebracht haben, mit einem purpumen Faben umwickelt, worin Alles aufgezeichnet mar, mas bum Dienfte der Gotter und au ihrer Berehrung gehört; baber fomme es, daß die Priefter-Schriftgelehrten einen Purpurfaden und eine Sabichtsfeder auf dem Ropfe tragen. Der Adler wird in Theba verchrt, weil es der konigliche Bogel, und weil er dem Beus geheiligt ift.

88. Den Bod haben die Alegypter aus derselben Ur=
sache vergöttert, aus welcher bei den Griechen die Berehrung
bes Priapus eingeführt seyn soll, wegen des Zeugungsglies
des; sie schreiben diesen Thieren den stärksten Begattungs=
trieb zu, und halten das Glied des Leibes, welchem alle
lebendigen Wesen ihren Ursprung verdanken, für ehrenwerth.
Ueberhaupt, sagen sie, werde es ja nicht in Alegypten allein,
sondern auch in andern Ländern bei den geheimen Weihen
heilig gehalten, als Quelle des thierischen Lebens. Diese
Gottheit sey, in deren Geheimnisse die Priester in Alegypten, wenn sie das Amt ihrer Wäter antreten, zuerst einges
weihet werden. Und aus demselben Grund verehr man die

Dane und Satorn; besmegen babe man meiftens ibre in ben Tempeln aufgestellten Bilber mit emporgerichtetem Gliebe gestaltet, fo baß fle bem Borte abulich fepen, ber bekanntlich ein fehr fruchtbares Thier fen; burch folche Bilber wollen Die Meniden ihren Dant für die große Bahl ihrer Rinder an ben Zag legen. "Die beiligen Stiere, nämlich Upis und Mnevis, (fo berichten die Alegopter) merden, einer Anordnung bes Offris jufolge, gottlich verehrt, weil jum Uderbau bie Stiere unentbehrlich find, und weil durch ihren Dienft augleich ber Ruhm ber Erfinder bes Felbbaues fur emige Beiten fid auf die Rachwelt fortpflangt. Rothliche Ochfen aber ju'fchlachten, ift erlandt, weil Enpoon, ber Berfolger bes Dfiris, an welchem Ifis den Mord ihres Gatten rachte, Diefe Farbe gehabt haben foll. Much Menfchen, Die mit Epphon gleiche Farbe hatten, murten ehemals von ten Ronigen am Grabe des Dfiris geopfert. Uebrigens findet man unter den Megyptern nur Benige von rothlicher Farbe, mehr aber unter den Fremden. Daber hat fich unter den Griechen die Fabel bon ber Ermorbung ber Fremden burch Buffris verbreitet; benn Buffris ift nicht ber Name eines Ronigs, fon= bern bas Grab bes Dfiris bat in ber Landesfprache biefe Benennung." Die Bolfe, beißt es, verehre man befmegen, weil fie von Natur mit den Sunden viel Alehnlichkeit haben; biefe beiden Thierarten fenen fo wenig verschieden, daß burch ibre Bermifchung Baffarbe erzeugt werden. Indeffen geben Die Alegopter von ber Berehrung ber Bolfe noch eine andere Erklarung, die aber fabelhaft lautet. "Alls einft Iffs mit ihrem Sohne Sorus gegen Epphon ftreiten wollte, fo tam Offrie, in der Gestalt eines Bolfe, aus der Unterwelt bem Sohn und der Gattin zu Hülfe; und nachdem Typhon gestödtet war, so gebot er den Siegern, das Thier zu verehren, dessen Geftalt ihnen erschienen war in dem Kampf, der darauf so glücklich endete." Undere erzählen, bei einem Einfall der Aethiopier in Aegypten haben sich zahlreiche Heerden von Wölfen gesammelt, und die Feinde aus dem Lande fortgejagt, bis über die Stadt Elephantine hinaus; daher habe der Bezirk von Lycopolis [Wolfsstadt] seinen Ramen, und daher komme es auch, daß man jene Thiere verehre.

89. Noch ift uns übrig, von ber Bergotterung ber Erorobile Etwas ju fagen. Die Meiften finden es unertfarbar, wie es Sitte werben kounte, einem Thiere, bas boch Den= ichen anfällt und fle fo granfam gerfleischt, gottliche Ghre gu erweisen. Man fagt, die Erocobile fepen es, die noch viel mehr, als ber Strom felbft, in welchem fle fich aufhalten, jum Schute bes Landes bienen; Die Rauberhorden aus Arabien und Libnen magen es befregen nicht, den Dil berauf ju schiffen, weil fie vor der Menge diefer Thiere fich fürch= ten; das mare aber nicht mehr ber Fall wenn man bie Eros cobile verfolgen burfte; benn bie Rifcher murben fle gang ausrotten. Unbere ergablen, Giner ber alten Ronige, Damens Menas, habe fich einft, von feinen eigenen Sunden ver= folgt, in ben See Moris geflüchtet, und ba fen er von einem Erocodil munberbarer Beife auf bas jenfeitige Ufer binübergetragen worben. Um nun bem Thiere feinen Dant für feine Rettung gu bezeugen, habe er in der Rahe eine Stadt gebaut, die er Erocodilestadt nannte, auch die gottliche Berehrung biefer Thiere im Lande eingeführt, und ben Gee ihnen geweiht, baß fle bort fich nabren; ebenbafelbit habe er

für fich ein Grabmal und darüber eine vierseitige Ppramide errichtet, und bas viel bewunderte Labyrinth gebant. Alehnliche Beranlaffungen geben fie auch bei andern Thieren an: es mare aber au weitlaufig, Alles aufaugablen. Daß bas all: gemeine Befte ber 3meft jener Sitte fen, bas halt man befimegen für gemiß, weil es in legopten Leute geben foll. welche manches Egbare nicht genießen; Ginige toften gar nichts von Linfen, Undere von Bohnen, Undere von Rafe ober von 3wiebeln ober irgend einer andern Speife, obgleich bas Alles in Menge im. Lande ju haben fen; bas fen ein Beweis, daß man fich gewöhnen muffe, auch tauglicher Speifen fich zu enthalten, weil, wenn Alle Alles effen wollten, feine Urt von Nahrungsmitteln gureichen murbe. Undere Urfachen aber führen g. B. Die an, welche berichten, unter ben alten Ronigen habe fich bas Bolt haufig emport und gegen feine Fürften verschworen, nun habe ein Ronig, ber fich burch Klugheit ausgezeichnet, bas gand in mehrere Bes girte getheilt, und in jedem berfelben ben Ginwohnern gur Pflicht gemacht, ein gewiffes Thier zu verehren ober fich ir= gend einer Speife zu enthalten, bamit es nämlich unmöglich murbe, die Acapyter alle gur Uebereinstimmung gu bringen, indem man in jeder Begend einen besondern Begenftand ber Berchrung hatte, und um Das, mas anderemo heilig gehal= ten murbe, fich nicht befummerte. Und biefe Folge habe iene Ginrichtung offenbar gehabt; Die Rachbarftamme fenen alle untereinander uneinig, weil fie an ber gegenseitigen Berletung ihrer Bebräuche Unftog nehmen.

90. Endlich erklart man den Thierbienft auch burch folgende Ergählung: "Ale bie Menschen aus dem thierischen

Buftande jum gefelligen Leben übergingen, fo fragen fie juerft einander auf und befriegten fich, wo der Startere immer ben Schmächeren überwältigte. Rachher aber fanten es Die, welche an Starte ben Undern nicht gewachsen maren vortheilhaft, fich Scharenweise ju fammeln und fich gemiffe Thiere (bie fpater beilig gehalten murben) ju Merkzeichen ju mablen. Bei einem folden Merkzeichen famen nun Leute aufammen, die in beständiger Furcht gelebt hatten, und bildeten fo ihren Berfolgern gegenüber einen Achtung gebie: tenden Berein. Da Daffelbe auch die Andern thaten, fo theilte fich tie gange Maffe in bergleichen Bereine; und in jebem widerfuhr dem Thiere, das ben Mitgliedern Schut gewährt hatte, gottliche Ehre, weil man ihm die hochfte Boblthat verdaufte. Daber tommt der Unterschied, ber noch gegen= wartig amifchen ben legoptifden Stammen besteht, bag Icber nur bie Thiere verehrt, welche ihm von Unfang beilig waren. Ueberhaupt findet man unter ben Megpptern mehr Danfbarfeit ale bei andern Bolfern, die Bohlthat mag nun fommen, woher fie will; denn fie halten thatigen Dant gegen die Bobithater für bas ficherfte Sulfemittel jum Lebensgluct; Jedermann werde ja offenbar Den am liebsten unterftuten, von dem er am ficherften wiffe, bag er die Bohlthat in dankbarem Undenfen bemabre. Und bemfelben Grunde mei= ben die Alegopter ihren Königen als mahrhaftigen Göttern Chre und Unbetung; fie glauben, bie hochfte Bewalt fonne Denfelben nicht ohne eine hohere Fügung zugefallen, und, Wer den Billen und die Macht habe, fo viel Gutes ju wirken, muffe gottlicher Natur theilhaftig fenn." Bon ben heiligen Thieren durften wir wohl ausführlicher reben, ba unter

ben Alegyptischen Gebrauchen ber Thierdienft bas Muffallenofte ift.

91. Inbeffen zeigt fich auch in ben Leichengebrauden ber Megnpter auffallend genug die wunderfame Wigen: thamlichkeit ihrer Sitten. Benn Jemand bei ihnen geftorben ift, fo gieben bie Bermandten und Freunde alle, mehtlagend und bas Saupt mit Erbe bestreut, in ber Stadt berum, bis bie Leiche begraben ift. Sie enthalten fich burchaus ber Baber, bes Beins und jeder beffern Roft, auch der ichoneren Rleidung. Es gibt breierlei Arten bes Begrabniffes, Die toftbarfte, die mittlere und bie geringfte. Die erfte foll ein Silbertalent toften, Die zweite zwanzig Minen ? Die lebte aber eine gang unbebeutente Summe. Diejenigen, welche die Leichen an beforgen haben, find Runftverftandige, auf welche biefer Bernf erblich übergegangen ift. Sie bringen den Bermandten bes Berftorbenen ein Bergeichniß Preife für die fammtlichen Leichenkoften, und fragen, auf welche Beife fie munichen, daß die Bestattung gefchehe. 311 nun Alles verabredet, fo nehmen fie ben Tobten mit fich, und übergeben ihn ben bagn aufgestellten Lenten, baß fie ihn ber Sitte gemäß behandeln. Buerft wird ber Leichnam auf ben Boden gelegt, und ber fogenannte Beichenschreiber muff in ber Weiche an ber linken Seite bie Stelle ringeum bezeichnen, bie berausgeschnitten werben foll. Sobann führt ber Ansichneiber mit einem Methiopischen Steine ben Schnitt burch bas Fleisch so weit, als bas Gefet es bestimmt; im Angenblick aber flieht er eilig, und die Anwesenden verfolgen ibn mit Steinwürfen und mit Bermunichungen, als ob fie Die Schuld auf ihn laben wollten. Denn fie glauben Jeben

verabicheuen au muffen, ber ben Rorver eines Mitburgers gewaltsam antaftet und verwundet, ober auf irgend eine Beife verlett. Die Leichenfalber bagegen halt man aller Uchtung und Chre werth; fle find in ber Gefellichaft ber Driefter, und ber Butritt in den Tempel ift ihnen, als beis ligen Mannern , unverwehrt. Wenn fie fich jur Beforgung ber geöffneten Leiche versammelt haben, fo greift Giner mit ber Sand durch den Ginfchnitt hinein bis in die Brufthohle, und nimmt Alles beraus, die Nieren und bas Berg ausgenommen. Gin Unberer reinigt jebes einzelne Stud ber Gingeweibe. indem er es mit Palmwein und wohlriechenden Baffern ausspült. Den gangen Leib aber falben fie querft forgfältig mit Cebernohl und bergleichen, über breifig Tage lang; ales bann reiben fie Morrhen und Bimmt ein, und andere Stoffe, Die nicht blos gegen die Bermefung fcuten, fondern augleich Bohlgeruche verbreiten; und wenn fie nun ben Tobten ben Bermandten gurudgeben, fo find alle einzelnen Theile bes Rörpers fo unverfehrt erhalten, daß fogar die Saare an ben Ungenliedern und ben Augenbrannen noch borhanden find; Die gange Leibesgestalt ift unverandert, und die Gesichtebilbung läßt fich wohl erkennen. Go bewahren benn viele Me= anpter in prachtigen Gemachern die Leichen ihrer Borfahren auf, und feben Leute von Ungeficht, welche ichon viele Denfchenalter tobt maren, als fie felbit geboren murben. Es muß ein gang eigenes Beranugen gemabren, Die Große und die Umriffe des Rorpers und fogar die Gefichteguge ber ein= gelnen Tobten fich fo anschaulich machen ju tonnen, als ob fle noch leibhaft unter und lebten.

gr. Benn ber Tobte bestattet werben foll, fo fagen befs fen Ungeborige ben Begrabniftag ben Richtern an und ben Bermandten und Freunden beffelben; fle melden Das mit den Borten : "es will . . . . (hier wird ber Name bes Ber= forbenen genannt) über ben Gee geben." Da tommen bann mehr als vierzig Richter, Die fich in einen Salbereis feben, auf einem Berufte jenseits bes Gees, und nun wird ber Rabn binabgelaffen, ber für biefen 3med von eigenen biegu bestimmten Leuten gebaut ift. Es fleht barin ein Sahrmann, melden bie Meanpter in ihrer Sprache Charon nennen. Diefe Sitte foll einft bem Orpheus, ber fle auf feiner Reife in Megopten fennen gelernt, Unlag ju feinen Fabeln von ber Unterwelt gegeben haben, die mithin jum Theil Rachbildung, jum Theil eigene Erfindung maren. Das Rabere barüber mirb weiter unten portommen. Ift ber Rabn in ben See binabgelaffen, fo fieht es indeffen nach bem Gefene Jedem frei, ben Tobten angutlagen, ehe ber Sarg, in welchem er liegt, in ben Rahn gebracht wird. Tritt nun ein Rlager auf, und beweist, baß ber Berftorbene lafterhaft gelebt, fo fprechen die Richter ihr Urtheil, und bas feierliche Begrabniß wird ber Leiche verweigert. Findet man aber bie Bes iculbigung ungegrundet, fo verfalt ber Untlager in ichmere. Strafen. Benn fich gar tein Rlager zeigt, ober menn Derwelcher auftritt, als Berlaumber erkannt wird, fo legen bie Bermandten bie Trauer ab, und lobpreifen ben Berfforbenen. Bon feiner Bertunft fprechen fle nicht, wie es bei ben Brieden gewöhnlich ift; benn bie Megypter glauben alle von gleich. ebler Abtunft ju fenn. Aber bie Geschichte feiner Erziehung und Bildung von Rindheit auf ergablen fle, und beschreiben

# image

available

not

bernht der Glaube an das Jukunftige, an den Lohn der Frommen wie an die Strafe der Böfen, auf willkührlichen Dichtungen und entstellten Sagen. Daher können diese Worskellungen unmöglich die Menschen auf den besten Weg leiten; sie werden vielmehr den Lasterhaften zum Gespötte, und man legt darauf einen sehr geringen Werth. Die Alegopter dages gen lernen nicht aus einer Fabel, sondern durch den Augenschein die Strafe für die Bösen und den Lohn für die Guten kennen; so werden denn Diese sowohl als Jene täglich an ihre Pflichten erinnert, und darin liegt das kräftigste und sicherste Mittel zur sittlichen Veredlung. Für die besten Gessehe aber können nicht diesenigen gelten, welche die Einmohener am reichsten machen, sondern, welche die verträglichsten und die brauchbarsten Bürger bilden.

44. Bir muffen auch von den Befengebern Etwas fagen, welche in Alegypten fo eigenthumliche und auffallende Sitten eingeführt haben. Alls bie Beit ber alteren Berfaffung von Megnyten, wo die Fabelgeschichte Gotter und Des roen regieren läßt, vorüber war, ba foll Mneves ber Erfte gemefen fenn, ber bas Bolt gewöhnte, gefdriebene Befete angunehmen und gu befolgen, ein Dann von großem Beift. aber im Umgange fo leutfelig wie teiner ber befannten Ro: nige. Beil er fich fehr wohlthatige Birkungen von biefen Beieben verfprach, fo gab er vor, wie man fagt, fie tommen pon hermes ber. Etwas Aehnliches foll ja auch bei ben Griechen geschehen fenn, ba Minos in Ereta von Beus, und Encura in Lacedamon von Apoll feine Gefete erhalten baben wollte. Man weiß, daß noch bei mehreren andern Bolfern Diefelbe Rlugheiteregel angewendet worden ift, und bag ber Dieber, 16 Bidu. 10

Maube an ein foldes Borgeben einen fehr heilfamen Ginfing gehabt hat. So, erzählt man, habe bei ben Arimafpen Bathrauftes bem guten Damon feine Gefengebung jugeichrieben, ebenfo bei ben Geten, welche an die Unfterblichfeit ber Seele glauben, Bamolris ber überall verehrten Beffa, und bei ben Juden Dofes bem Gott, welcher Jao gengnut wirds fen es nun, bag fie einen für bie menichliche Befellschaft beiligmen Rath für munderbare und mabrhaft gottliche Gingebung hielten, ober baß fie nur bas Bolt burch bie Sinweisung auf die Dacht und Soheit der vorgeblichen Urbeber ihrer Gefete sum Behorfam williger ju machen bachten. "Der zweite Gefengeber in Megnyten (fo mird meiter berich= tet) war Safnchis, ein febr einfichtevoller Dann. vermehrte die vorhandene Gefetessammlung namentlich mit genaueren Boridriften über ben Gotterbienft. Er mar ber Erfinder der Geometrie, und lehrte die Ginwohner die Sterne tennen und beobachten. Der tritte ift Sefoofis, ber nicht blos burch feine Kriegethaten unter allen Megnptifchen Roni= gen fich ausgezeichnet, ionbern bem Behrftand auch eigene Gefete gegeben und bas gange Rriegemefen in eine bestimmte Ordnung gebracht hat. Der vierte Gefengeber ift ber Ronig Bocchoris, ein weifer und außerft gemandter Dann. Er stellte die Berhaltniffe ber Konige von allen Seiten fest, und machte genaue Berordnungen über Belbauleben. Richter bewies er viele Rlugheit, und manche feiner trefflich= ften Urtheitespruche haben fich im Munde des Boles bis auf unfere Beiten erhalten. Er hatte einen fehr fchwächlichen Rorper; fein Gemuth mar pon unbegrengter Sabfucht beherricht."

95. ,, Nach ihm trat als Gesetzeber der König Amasis auf. Er ordnete die Verhältnisse der Nomarchen und die gesammte Staatshaushaltung von Aegypten. Auch er wird als ein höchst einsichtevoller, und zugleich als ein menschenfreundslicher und gerechter Fürst gerühmt. Um dieser Eigenschaften willen wurde er von den Aegyptern auf den Thron erhoben, ob er gleich nicht aus königlichem Stamme war. Die Etiev

fchickten einmal eine Gefanbtichaft an ihn, weil fie bie olompifchen Spiele mehr empor ju bringen wunfchten; fle ließen ibn fragen, mas zu thun fen, bamit bie Preife fo gerecht als möglich vertheilt merben; er antwortete, es burfe unter ben Bewerbern fein Clier fenn. Als fich Polycrates, ber Beherricher von Samos, Gewaltthätigfeiten gegen feine Ditburger fowohl als gegen die Fremden, die auf Samos lanbeten, erlaubte, fo ließ ihm Umafis, mit welchem er ein Freundschaftsbundniß errichtet batte, querft burch Albaeordnete au einem milberen Berfahren rathen, und als er auf feine Borftellungen nicht achtete, fo bundigte er ihm fchriftlich die Freundschaft und bas Gaftrecht auf, mit ber Erflarung, er mußte fonft einer pfoblichen Trauerbotichaft gewärtig fenn, beinn er miffe guverläßig, bag einem Berricher, ber fo feine Gewalt migbrauche, ein Unglud beporftebe. Er erwarb fich baburch bie Achtung ber Griechen, meil er fo billig bachte, und weil es in furger Beit eintraf, mas er bem Polocrates angekündigt hatte. Der Sechste, ber fich mit ber Gefengebung in Megnpten beschäftigte, mar Darius, der Bater des Berres. Er migbilligte die widerrechtlichen Gingriffe feines Borgangere Cambpfes in die Religion ber Megnpter, und fuchte fich nun ben Denfchen und ben Got: tern um fo gefälliger ju machen. Er unterhielt fich gern mit ben Megnytischen Drieftern, um fich mit ihrer Gotterlebre und mit ber in den heiligen Buchern aufgezeichneten Befchichte vertraut ju machen; baraus lernte er bie edle Dentart ber alten Ronige und ihre Milbe gegen die Unterthanen tennen, und folgte ihrem Beispiele nach. Auf biefe Urt feste er fich in ein fo bobes Unfeben, daß ihn die Megopter noch bei feinem Leben einen Gott nannten, mas bei feinem ber frühern Ronige geschehen mar, und nach seinem Tobe widerfuhr ihm gleiche Ehre mit ben Bevechteften unter ben alten Regenten von Megopten. Dieg find alfo die Danner, welche bie Landesgefene, Die auch auswärts fo berühmt geworden find, nad, und nad jufammengetragen haben. In der Folgezeit wurden manche zwedmäßige Berordnungen abges 10 \*

ichafft, als die Macebonier bas Land einnahmen, welche ber Berrichaft der Gingebornen fur immer ein Ende machten."

of. Nachdem wir biefe Beschreibung pollendet, haben wir noch Diejenigen unter ben einsichtsvollsten und gebildets ften Mannern bes alten Griechenlandes aufzugahlen, welche nach Meanyten gereist find, um fich mit ben Gebrauchen bes Bolte und feiner Biffenschaft bekannt zu machen. Die He= apptischen Driefter nennen unter ben Fremden, welche, nach ben Bergeichniffen in ben beiligen Buchern, ihr Land befucht haben, ben Drpheus, Mufaus, Melampus. Dadalus: ferner den Dichter Somer, ben Encura von Sparta und Solon von Uthen, und den Philosophen Plato; ebenso ben Onthagpras pon Samps und den Mathematiter Gus borus; endlich den Democrit von Abderg und Denovis bes von Chips. Bon allen diefen Mannern weifen fie noch Souren auf, entweder ihre Bildniffe, oder Orte und Gebaube, Die nach ihnen benannt find. Mus der Bergleichung Deffen, was Jeber in feinem Rache geleiftet, führen fie ben Beweis, daß diefe Griechen Alles, wodurch fie fich unter ihrem Bott fo berühmt gemacht, aus Hegypten entlehnt haben. Dorther, fagen fie, habe Orphens die meiften der Gebrauche bei ben Mofterien, Die Refte ber umirrenden Demeter und feine Rabeln über die Unterwelt mitgebracht. Denn die Beihe bes Difris fen einerlei mit ber bes Dionnfos, und die ber Giis und der Demeter fenen einander fehr abntich, nur in den Das men liege der Unterschied. Die Strafe der Gottlofen in der Unterwelt und die Gefilde der Frommen und die Schatten= gestalten, wie man fich gewöhnlich biefelben bente, fenen er= bichtete Borftellungen, von ihm in Umfauf gebracht, und zwar ben legnytischen Leichengebrauchen nachgebildet. Rach einer alten Sitte nämlich führe in Hegypten ber Tobtenbegleiter hermes den Leichnam bes Apis eine Strecke weit, und über= gebe ibn bann einem Undern, ber eine Cerberusmaste trage. Muf Diefe Gewohnheit, welche den von Orpheus in Griechen= land berbreiteten Lehren jum Grunde liege, beute Somer, wenn es in feinem Gedicht beiffe [Db. XXIV. 1. 2.]:

"hermes aber entrief, ber Khllenier, jepo bie Seelen Jener erfclagenen Freier, und hielt in ben Sanben ben Machtftab."

Und bald barauf [v. 11 - 14.]:

"Hin an Ofeanos Flut, und bin am Leucadischen Felsen, Auch an Helios Thore binweg, und dem Lande der Ardume. Zogen sie; tamen dann bald zur Asphobeloswiese hinunter, Wo die Geelen zugleich, die Schatten der Ruhenden wohnen."

Unter bem Ocean verftebe Somer hier ben Rlug, weil bie Megopter in ihrer Sprache ben Ril Ocean nennen. Unter Selin Dolai [ben Thoren ber Sonne] aber bente er fich Seliopolis [die Connenstadt], und unter ber Biefe, mo nach ber Mythologie die Bohnung der Abgeschiedenen sen, die Gegend um den See Achernsia, in der Rabe von Memphis, wo man die ichonften Biefen und Teiche mit Lotus und Schilfrohr finde. Die Borftellung, daß hier die Todten wohnen, fen auch gang natürlich; benn die meiften und die feierlichften Leichenbegangniffe ber Megopter werden in diefer Gegend gehalten; man fubre bie Berftorbenen über ben Fluß und über ben Gee Uderuffa, und lege fie bann in Die dortigen Graber. Auch die übrige Beidreibung ber Un= terwelt nach ber Griechischen Mothologie fomme überein mit Bebrauchen, die noch gegenwärtig in Megypten Statt finden. Der Rabn, der die Leichen binüber ichiffe, beiffe Baris, und die Münge, die man dem Kahrmann, in der Landessprache Charon genannt, für die Ueberfahrt bezahle, fen ein Obolus. Ferner fen nicht weit von diefer Gegend ein Tempel ber finftern Secate, und die Pforten des Cocntus und Bethe, mit ehernen Riegeln verschloffen. Alugerdem fteben bort die Pforten der Bahrheit, und in der Rabe berfelben eine Bild= faule ber Gerechtigfeit, ohne Saupt.

97. Sbenfo finde man viele andere Erzählungen ber Mysthologie in Gebräuchen ber Aegypter wieder, in welchen sich nicht blos die Benennung, sondern die Thatsache selbst bis auf die gegenwärtige Zeit erhalten habe. In der Stadt

Acanthus, jenfeits bes Dil's gegen Libpen, 120 Stabien von Memphis entfernt, fen ein durchtochertes Gaß, in welches 360 Priefter jeben Zag Waffer aus bem Ril tragen. Richt weit davon febe man die Fabel von Dfune verwirklicht, in einer Gefellichaft, wo an einem langen Strict vorn Giner flechte, und hinten Undere bas Geflochtene wieder auflofen. Delampus foll aus Megnpten bie Berehrung des Dionnfos, fo wie fie in Griechenland eingeführt ift, und bie Fabeln von Cronos und vom Sitanenftreit, überhaupt die Gefchichte von ben Leiben der Gotter mitgebracht haben. Dadalus, behaup= ten bie Priefter, habe ben Bau bes Labprinthe nachgeahmt, bas gegenwärtig noch fteht, und nach Ginigen vom Ronig Mendes, nach Undern von Marus erbaut ift, um viele Jahre früher, als Minos regierte. Die alten Bilbfaulen in legyp: ten haben biefelbe Geftalt, wie die Berfe bes Dabalus in Griechenland. Die fcone Borhalle am Zempel des Sephafos zu Memphis habe Dadalus gebaut; bafür fen ihm die Anszeichnung gu Theil geworden, baß fein eigenes Bilb, von ihm felbft aus Solg gefchnist , in Diefem Tempel aufgesteut worden fen. Bulent habe man bem erfindungereichen Runftfer, nachbem er noch viele andere fehr hoch gefchante Berte ausgeführt, gottliche Ghre ermiefen; benn auf einer Infel bei Memphis ftehe noch jest ein Tempel des Dadalus, den bie Ginwohner heilig halten. Bum Beweis, baf homer bei ihnen gewefen, berufen fich die Legopter unter Underm befonders auf bas Mittel, wodurch Selena den Telemach, ba er in's Saus des Menelaus fam, die erlittenen Unfalle bergeffen machte. Der Dichter muß über biefes fummerftillende Mittel genaue Radrichten gehabt haben, ba er ergablt, Selena babe es aus bem Megyptischen Theba von Thon's Gemahlin, Dolpdamna erhalten. \*) Denn noch jest, fagt man , be= fiben die dortigen Frauen eine Argnei, welche diefelbe Rraft habe, und in Diospolis allein (Theba aber und Diospolis

<sup>\*)</sup> hom. Db. IV, 219. ff.

ift einerlei Stadt) wiffen fle feit alten Beiten ben Trant an bereiten, welcher Born und Leib wegnimmt. Aphrobite beiffe in Alegopten "bie golbene" \*), nach einer alten Ueberliefe-rung; es gebe auch ein "Gelb ber golbenen Aphrobite" bei Momemphis. Ferner habe homer die Fabel von der Umar= mung bes Beus und ber Sere, \*\*) und von ber Wanterung nach Methiopien \*\*\*) and Megapten entlehnt. Denn bier führe man bas Beiligthum bes Bens jahrlich einmal über ben Gluß binüber nach Libnen, und hole es nach einigen Tagen mieber, als ob Beus felbit aus Methiopien tame. Das Beilager bes Gottes und der Gottin feiere man burch einen festlichen Hufaug, indem man bie Seiligthumer beider Bottheiten auf einen Berg trage, ben bie Driefter mit Blumen aller Urt bestreuen.

98. Lycurg, Plato und Solon haben viele Aegyptische Bebrauche in ihre Gefengebung aufgenommen. Dothagoras babe feine beilige Sprache, feine geometrifchen Gane und feine Bablenlehre, auch die Borftellung von einer Banderung ber Seele burch alle lebenbe Befen von ben Megoptern er= halten. Bon Democrit glauben fle, er habe funf Jahre bei ihnen jugebracht, und fich ba viel aftrologische Renntniffe gefammelt. Chenfo habe Denopibes aus bem Umagna ber Driefter und Aftrologen Manches gelernt, namentlich, bag bie Sonne fich in einer Schiefen Bahn bewegt, und in einer ber taaliden Bewegung ber Geftirne entgegengefesten Richtung. Den Meanptern verdante nicht minder Gudorus alle die nuglichen Belehrungen ans ber Sterntunde, Die er ben Griechen mitgetheilt, und burch bie er fich einen fo berühmten Ramen gemacht habe. Meanpten haben die Befannteften unter ben alten Bildhauern befucht, Telefles und Theodorus, die Sohne bes Rhotus, von tenen bas Bild bes Dothischen Apollo auf Samos herrühre. Die eine Salfte beffelben fen, nach ber Sage, auf Samos von Tefetles verfertigt, und bie andere

-

<sup>\*)</sup> Bgl. Il. IV, 64. u. a.

<sup>\*\*)</sup> II. XIV, 346. ff. \*\*\*) II. I, 423. ff.

in Ephesus von feinem Bruder Theodorus. Da man die beiben Stucke jufammengefügt, haben fie fo gut aneinander gepaßt, baß man glauben follte, Die gange Bilbfaule mare bas Bert Gines Meifters. Diefe Gattung ber Bildhauerei feb aber bei ben Briechen gar nicht üblich, bie Megppter hingegen haben es barin jur bochften Bolltommenheit gebracht. ichaben nämlich bei ben Bilbfaulen die Berhaltniffe nicht nach dem Augenmaße wie bie Grieden, fondern, fo bald fie den Stein gebrochen haben, bestimmen fie ichon bas gehörige Maß für alle einzelnen Theile des Bildes von den fleinften bis zu den größten. Die Sohe des gangen Rorpers theile man in 21 1/4 Theile, und meffe barnach die Berhaltniffe aller Glieder ab. Wenn fich baher bie Runftler nur über die Große der Bilbfaule verabredet haben, fo führen fle, getrenut von einander, ihre Urbeiten fo volltommen gleichformig aus, bag man erstaune über biefe eigenthumliche Beschicklichkeit. Das Bild auf Samoe nun fen, nach der Beife der Megnpti= ichen Runft, vom Scheitel an durch die Mitte ber Figur bis aum Unterleib in zwei Theile gespalten, die einander burchaus gleich und ahnlich fenen. Auch fonft tomme es mit ben Megnytischen Bilbern fast gang überein; benn die Sande feven ausgeftredt, und bie Rufe fortidreitenb.

Ueber bie Geschichten und Dentwürdigkeiten von Megny:

ten mag bas Befagte hinreichend fenn.

Bir werben nun, nach bem Entwurf, ben wir ju Unfang Diefes Buch's vorgelegt, in dem folgenden mit ber Ergablung ber fabelhaften fowohl ale ber beglaubigten Begebenheis ten fortfahren, und awar in Affen mit der Geschichte ber Affprer beginnen.

# Diodor's von Sicilien historische Bibliothek,

überfest

non

Julius Friedrich Wurm, Professor am Seminar zu Blaubeuren.

3meites Banbchen.

#### Stuttgart,

Verlag der J. B. Menterischen Buchhandlung. Für Destreich in Commission von Mörschner und Jasper in Wien.

1 8 2 8.

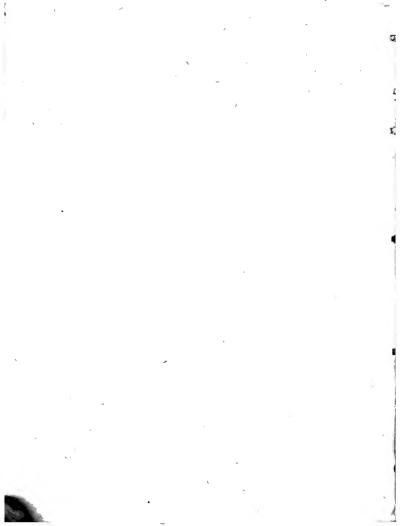

#### Inhalt bes zweiten Buchs.

Affyrer. König Ninus. Seine Eroberungen. Cap. 1. 2: Die Stadt Ninus. Cap. 3. Semiramis. Eroberung von Battra. Cap. 4—6. Die Stadt Babylon. Cap. 7. Euphratbrüct. Pakliste. Cap. 8. Gang unter dem Euphrat. Tempel des Belus. Cap. 9. Der hängende Garten. Cap. 10. Handelkstädte. Cap 11. Erbech und andere Quellen. Cap. 12. Jug der Semiramis nach Medien und Persten, nach Aegypten und Aethiopien. Cap. 13. 14. (Bon den Begrähnissen der Aethiopier. Cap. 15.) Krieg der Semiramis mit den Indern. Cap. 16—19./ Tod der Semiramis. Cap. 20. Niemyas und seine Machfolger. Cap 21. Memnon im Trojanissen Krieg. Cap. 22. Sardanapal. Cap. 25. Empdrung des Arbaces von Medien. Cap. 24—26. Untergang des Assyrishen Reigs. König Arbaces. Cap. 27. 28. Die Chalder in Babylonien. Cap. 29. Ihre Aftrologic. Cap. 30. 31.

Meber. Ursprung ihres Reichs. Cap. 52. Krieg mit ben Kabusiern. Cap. 35. Mit ben Saciern. Ihre Konigin Zarina.

Cap. 34.

Indien. Beschreibung des Landes. Cap. 35. 36. Flusse. Cap. 37. Bug des Bacchus nach Indien. Cap. 38. Herenles in Indien. Cap. 39. Sieben Kasten. Cap. 40. 41. Elephanten. Cap. 42.

Schthen. Cap. 43. 44. Amazonen. Cap. 44-46. Soppers

boreer. Cap. 47.

Arabien. Nabatäer. Cap 48. Das glückliche Arabien. Cap. 49. Goldgruben. Der Strauß. Cap. 50. Die Giraffe und andere Thiere. Cap. 51. Ebelsteine. Bunte Wögel und Blumen. Palmen. Cap. 52. 53. Andere Gegenden von Arabien. Das Kameel. Cap. 54. Die Inssel bes Jambulus (Zaprobane). Cap. 55—60.

### Zweites Buch.

1. Das vorhergehende Buch, bas erfte des gangen Werts, umfaßt bie Geschichte von Megnyten. Namentlich find barin bie Rabeln von den Gottern der Alegnyter, Die Gigenthumlichkeit bes Dile, und mas man fonft an diefem Fluffe Merkwürdiges findet, ferner die Lage von legopten und die Thaten ber alten Ronige, ber Reihe nach, beschrieben; auch find Nachrichten vom Bau ber Ppramiden gegeben, bie man au den fleben Wunderwerfen gabit; fodann haben wir von bem Ungewöhnlichen in ber Gesetgebung und Rechtspflege der Alegypter und von ihrem fonderbaren Thierdienfte gefprochen; weiter von den Leichengebrauchen, und endlich von den Reisen berühmter gebildeter Grieden nach legopten, welche bort viele nubliche Renntniffe gesammelt und nach Griechen= land mitgebracht haben. In dem gegenwärtigen Buche werden wir nun die Urgeschichte von Alfien beschreiben, und awar mit dem Uffprifchen Reiche den Anfang machen. In ber altesten Beit hatten die Affatischen Botker einheimische Ronige, von welchen man aber feine bentwürdige That, und nicht einmal die Namen weiß. Der erfte, ben die Beschichte nennt, ale einen Mann, welcher große Thaten vollbracht, ift Minus, Ronig von Affprien. Wir werden baher von ihm ausführlicher fprechen. Er hatte einen friegerischen Beift, ber nach dem Seldenruhm ftrebte. Die ftartften Junglinge las er aus, und übte fie lange Beit in ben Baffen, bis fle an alle Beschwerden und Gefahren bes Kriegs gewöhnt

# image

available

not

bedürfniffe lieferte. Als feine Macht immer höher stieg, fo betriegte er Medien. Der König biefes Landes, Pharsnus, stellte sich ihm entgegen mit beträchtlichen Streiteräften; allein er verlor die Schlacht und den größten Theil seis ner Soldaten; er selbst gerieth mit sieben Kindern und feiner

Gemahlin in Gefangenschaft, und murbe gefrengigt.

Als das Glud dem Ninus fo gunftig war, fo regte fich in ihm ein machtiger Trieb, alles Land Uffens zwischen dem Don und dem Ril \*) gu erobern. Es ift ja bie gewöhnliche Folge gelungener Unternehmungen, daß der Glude liche immer noch mehr gu haben wunscht. Go ließ benn Di= nus in Medien einen feiner Freunde als Statthalter gurud, und durchzog die Affatischen Staaten : fiebzehn Jahre brachte er mit ber Eroberung berfelben gu, und außer Indien und Battrien machte er fich jum herrn aller übrigen. Geschichte ber einzelnen Rriege und die Bahl aller übermun= denen Bolter ift von feinem Schriftsteller aufgezeichnet; die bedeutenoften indeffen unter diefen Bolterschaften wollen wir, nach der Ungabe des Rtefias von Rnidos, burg durchgehen. Die am Meere gelegenen und die junachft an diefe grangenden Lander, welche Rinus eroberte, maren Meanuten, Dho= nicien, Colefprien, Gilicien, Dampholien, 29= cien, ferner Rarien, Phrygien, Myfien, Enbien. Beiter unterwarf er fich Eroas, Phrygien am Bellefpont, Propontis, Bithynien, Rappadocien, und bie milben Bolferichaften am Pontus [ichwargen Meer] bis jum Don. Er bezwang die Radufier und Zavoren,

<sup>\*)</sup> Die Alten rechneten guweilen Megypten gum Erbtheil Uffen.

bie Hyrkanier und Dranggen, die Derbiker, Karmanier und Choromnäer, die Borkanier und Parther. Auch Persien und Susiana nahm er ein, und die Gegend, die man Kaspiana beißt, wohin sehr enge Pässe, die sogenaunten Kaspischen Thore, führen. Außerdem brachte er noch viele kleinere Bölkerschaften unter seine Gewalt, die wir nicht aufgählen, um nicht zu weitläusig zu werden. Baktrien fand er schwer zugänglich und an streitbaren Männern reich; nach vielen vergeblichen Unstrengungen entschloß er sich, den Krieg gegen die Baktrier auf eine andere Beit zu verschieben, und seine Here nach Usprien zusrüczusäusichen. Hier ersah er sich einen tanglichen Plat aus, wo er eine große Stadt gründen wollte.

5. Nachdem er nämtich durch seine Thaten über alle seine Borgänger sich erhoben hatte, so glaubte er nun auch eine Stadt von solchem Umfang bauen ju muffen, daß sie nicht nur größer wurde als alle Städte der damaligen Welt, sondern auch in der Folgezeit nicht leicht Jemand, der etwas Alehnliches versuchte, im Stande wäre, ihn zu überbieten. Den König der Araber entließ er mit seinem Heere nach Hause, besohnt mit Ehrengeschenken und einem schonen Antheil an der Bente. Sodann ließ er überall her Arbeiter am Fluß Euphrat \*) zusammenkommen und alles Nöthige herbeischaffen, und da ersbaute er eine wohlummauerte Stadt, in der Gestalt eines länglichten Vierecks. Jede von den beiden längern Seiten maß 150, und von den kürzern jede 90 Stadien; also betrug

<sup>\*)</sup> Rinive wird von Andern (3. B. Herodot I, 193.) wahrscheins licher an das linte Ufer des Tigris gesetzt.

ber ganze Umfang ber Stadt 480 Stadien. \*) Seine Hoffnung täuschte ihn nicht; denn nie ist nachher wieder eine
Stadt von solcher Ausdehnung und mit einer so großartigen
Ummaurung gebant worden. Die Mauer war 100 Fuß hoch,
und so breit, daß drei Wagen neben einander darauf fahren
konnten. Die Thürme, zusammen 1500 an der Jahl, hatten
eine Höhe von 200 Fuß. Ninus ließ sehr viele Uffprer, und
zwar die Mächtigsten, in die neue Stadt ziehen; aber auch
aus andern Wölfern Jeden, der da wollte. Er nannte die
Stadt nach seinem Namen Ninus [Ninive]. Den Bewohnern wies er ein großes Stück Landes in der Umgegend an.

4. Da Dinus nach Erbauung biefer Stadt gegen Battrien ju Gelbe jog, wo Gemiramis feine Bemahlin mur= be, fo muffen wir guvor ergabten, wie biefe Ausgezeich= netfte unter allen befannten Frauen aus niedrigem Stande ju einer fo hoben Burde emporgestiegen ift. In Sprien liegt eine Stadt Askalon, und nicht weit davon ein gro-Ber und tiefer, fischreicher See. Reben demfelben hat eine hochverehrte Gottin, welche die Gorer Derfeto nennen, ci= nen Tempel. Gie hat bas Besicht von einem Beib, und ben gangen übrigen Korper von einem Fifd). Ueber die Urfache, warum fle fo abgebildet wird, ergahlen die Rundigften unter ben Gingebornen folgende Fabel. "Aphrodite gurnte über jene Göttin, und flößte ihr eine heftige Liebe gegen einen fchonen Jungling ein, ber unter ben Opfernden mar. Derteto nahte fich dem Sprer und gebar eine Tochter. Aber beschämt über ihr Bergeben, brachte fie ben Jungling um, und feste das Rind in einer oden, felfigten Gegend and. 2Bun=

<sup>\*) 3</sup>mbif beutsche Meilen.

derbarer Beife murde das Rind von Tauben, die in großer Babl bort nifteten, ernahrt und gerettet; Die Mutter aber fturgte fich aus Befchamung und Rummer in den Gee, und murbe in eine Fischgestalt vermandelt. Daber fommt es, baß noch gegenwärtig die Sprer teine Gifche effen, und diefe Chiere gottlich verehren. Bon ben Zanben, Die fich an bem Plate, wo bas Rind ausgesett war, ichaarenweise eingeniftet hatten, murde es burch eine munderbare Fügung erhalten. Sie bededten es ringbum mit ihren Alugelu, um es am gangen Leibe gu marmen. Mus ben benachbarten Sofen holten fie ihm feine Rahrung, wenn fie bemerkten, daß die Sirten ber Rinder und der andern Seerden nicht zu Saufe maren; ffe brachten bem Rinde Mild in ihren Schnabeln, und ließen fie ibm zwischen ben Lippen bineintraufeln. Da es ein Jahr alt mar, und fartere Speife nothig hatte, picten bie Sauben etwas von den Rafen ab, fo viel, ale bas Rind bedurite. Benn nun bie Sirten nach Saufe famen, und ben Rafe angebiffen fanden, fo konnten fie nicht begreifen, wie bas gu= ging. Alle fie aber Adht gaben, fo entdectten fie bie Urfache, und fanden bas wunderfdone Rind. Gie nahmen es fogleich in ihre Bohnung mit, und ichentten es dem Auffeher ber foniglichen Beerden, Ramens Simmas. Diefer, ein fin-Derlofer Mann, erzog es mit aller Sorgfalt, wie eine eigene Tochter. Der Name Semiramis, ben er bem Rinde gab, fommt von dem Bort ber, welches in ber Sprifden Sprache eine Zaube bezeichnet. Seit diefer Beit haben alle Bewohner von Onrien den Zauben immer gottliche Chre ermicfen."

5. So lautet die Fabel von der Geburt der Semiramis. Als fie in die Jahre der Mannbarteit trat, zeichnete fie fic burch ihre Schonbeit unter allen Junafrauen aus. Um biefe Beit murbe vom Ronig ein Beamter, mit Ramen Onnes, geschickt, um ben Stand ber foniglichen Seerben gu untersuchen. Er war der erfte von ben Rathen bes Ronias, und jum Statthalter von gang Sprien ernannt. Im Saufe bes Simmas, wo feine Berberge mar, fab er die Semiramis, und wurde von ihrer Schonheit eingenommen. Er bat ben Simmas, fie ihm gur rechtmäßigen Gattin gu geben, und führte fie nach Rinus beim. Dort zeugte er aus biefer Che zwei Sohne, Spapates und Sydafpes. Da Semiramis außer ber ichonen Gestalt noch andere biefer entsprechende Borguge befaß, fo hatte fle ben Mann völlig in ihrer Gemalt, und es gelang ibm Alles wohl, weil er Richts ohne ihre Ginwilligung that. Damals nun ruftete fich ber Ronig jum Krieg gegen die Baftrier, nachdem ber Bau ber Stadt, die feinen Ramen trug, vollendet mar. Er wußte wohl, wie gablreich und wie tapfer die Reinde waren, und wie viel es in bem Lande gang unzugängliche fefte Blage gab. Daber mablte er aus allen ibm unterworfenen Bolfern eine große Bahl von Soldaten aus. Beil nämlich ber erfte Feldzug mißlungen mar, fo glaubte er nun Baftrien mit einer um fo ftar= teren Kriegemacht angreifen zu muffen. Nachdem bas Beer aus allen Gegenden aufammengebracht mar, gablte man, wie Rteffas in feiner Geschichte berichtet, 1,700,000 Mann Sugvole und 210,000 Reiter, und nicht viel weniger als 10,600 Sichelwagen. Gine folche heeresmacht ift freilich etwas Unglaubliches, wenn man blos die Bahlen hort; aber boch wird man fie nicht unmög= lich finden, wenn man an die Große von Uffen denkt, und an Die Menge der Bolter, die es bewohnen. Dan barf fich nur

(um von bem Buge bes Darins gegen bie Scothen mit 800,000 Mann, und bes Exerres mit feinen ungahlbaren Schaaren gegen Griechenland Richts zu fagen) an bie Unternehmungen erinnern, Die por nicht fo langer Beit in Europa ausgeführt worden find; fo wird jene Aggabe glaublicher ericheinen. In Sicilien führte Dionpfius aus ber Stadt Spratus allein 120,000 Mann gu Jug und 12,000 Reiter gegen ben Feind, und aus Ginem Safen 400 große Schiffe, darunter einige drei : und fünfrudrige. Die Romer ließen, furs vor Sannis bals Ginfall, weil fie einen ichweren Rampf vorausfaben, die maffenfabige Manufchaft in Italien, unter Burgern und Bunbesaenoffen, aufschreiben, und bie gange Bahl machte beinabe eine Million aus. Und boch ift in Sinficht ber Bevolferung gang Italien nicht- Ginem ber Affatifchen gander gleich au rechnen. Go viel gegen Diejenigen, welche bie Bolfemenge ber alten Belt nach' ber geringen Ginwohnergabl ber jenigen Staaten ichaben wollen.

6. Ninus konnte das ungeheure Kriegsheer, mit dem er gegen Baktrien zog, nur theilweise anrücken lassen, weil die Zugänge zu unwegsam und zu eng waren. Es gab in Baktrien viele große Städte: eine darunter aber zeichnete sich aus, die Restdenzskadt Baktra; sie war viel größer und hatte eine weit festere Burg als alse übrigen. Der König, Ornartes, hob Alle, die das Alter zum Kriegsdienst hatten, aus, und so brachte er 400,000 Mann zusammen. Nun brach er mit seinen Truppen auf, und ging dem Feind bis an die Gränzpässe-entgegen. Hier ließ er einen Theil vom Heer des Rinus ruhig einrücken; nachdem aber eine ziemliche Jahl von Feinden in die Ebene vorgedrungen war, stellte er seine

Solbaten in Schlachtordnung. Es entftand ein hartnactiger Rampf; die Battrier brachten bie Uffprer gum Beichen, und verfolgten fie bis in die gegenüberliegenden Bebirge; Reind verlor gegen 100,000 Mann. Bulent aber, als bas aange Seer eingebrungen mar, gerftreuten fich bie Baftrier, von ber Uebergahl beffegt, in die Stabte; benn es wollte Geber feiner Beimath zu Bulfe eilen. Leicht bezwang Dinus bie anbern Stadte alle außer Battra, wo die trefflichen Teftungemerte und Bertheidigungsanftalten die Erfturmung unmöglich machten. Bahrend ber lange bauernben Belagerung fühlte ber Bemahl ber Semiramis, ber auch mit bem Ronia in's Welb gerogen war, ein fo fehnliches Berlangen nach feiner Gattin, bag er fle holen lief. Da hatte fie nun Gelegenheit, ihre Ginficht und Entichloffenheit und ihre übrigen glanzenden Gigenfchaf= ten ju zeigen, und burch perfonliche Sapferfeit fich bervorzu= thun. Gur's erfte verfertigte fie fich auf die Banberung pon vielen Tagereifen ein Rleit, bas fo befchaffen mar, bag man nicht erkennen konnte, ob die Perfon, die barein gehüllt mar, ein Mann war ober ein Beib. Es gewährte ben Bortheil, baß bei'm Reifen in ber Sonnenhine boch bie Sautfarbe erhalten murde, und bag man es ju allen möglichen Gefchäften angieben konnte, weil man fich barin, wie in ben Rleibern ber Junglinge, mit Leichtigkeit bewegte. Ueberhaupt hatte es ein fo gefälliges Aussehen, daß nachher auch die Deber, als fie die Beherricher von Uffen wurden, die Eracht der Gemisramis annahmen, und fpater eben fo die Verfer. Sobald fle in Battrien angefommen war, beobachtete Semiramis bas Berfahren ber Belagerer. Sie bemertte, daß ber Ungriff immer nur auf die untere Stadt und auf die ichmacheren Seis

ten gerichtet war, die Burg aber, bie man fur au fest hielt, Riemand berennen wollte, und auch die bort befindlichen Erupven ibre Bachvoften verlaffen batten, um die bebrobten Stellen der unteren Mauern vertheidigen gu belfen. Run mablte fie and ben Soldaten Diejenigen and, Die an's Relfentlettern gewöhnt maren, und mit Diefen flieg ffe burch eine feile Schlucht hinauf, und nahm einen Theil ber Burg ein : bann aab fie ben Uebrigen, welche bie untere Mauer angreifen mußten, ein Beichen. Im Schreden über die Ginnahme ber Burg gaben bie Belagerten bie Bertheidigung ber Mauer auf, und verzweifelten an ihrer Rettung. Unf biefe Urt murbe bie Stadt erobert. Der Konia bewunderte Die Capferfeit bes Beibes; querft belohnte er fie durch reiche Gefchente; bann aber verliebte er fich in die icone Frau, und fuchte ben Mann zu bereden, daß er fie ihm freiwillig abtrate; jum Dant versprach er ihm bagegen feine eigene Tochter Gofane jur Che ju geben. Alle aber Diefer ben Borfchlag mit Unwillen aufnahm, fo brobte Rinus, ihm die Angen auszufte= den, wenn er nicht unbedingt feinen Befehlen gehorchte. Bon ber Gurcht vor den Drohungen bes Ronigs und von der Liebe qualeich gequalt, gerieth Onnes in Raferei, und erhentte fich an einem Strice. Dieg war ber Beg, auf welchem Semiramis gur foniglichen Burbe gelangte.

7. Ninus bemächtigte fich ber Schapkammern Baktra's, welche viel Silber und Gold enthielten. Nachdem er die Landestegierung angeordnet, entließ er seine Truppen. Semiramis gebar ihm einen Sohn, Ninnas. Bei seinem Tode ging die Regierung auf seine Wittwe über. Semiramis ließ den Ninus bei der königlichen Wohnung bestatten, und über

feinem Grab einen gewaltigen Sugel aufwerfen, neun Stadien boch, und gebn breit, wie Rtefias ichreibt. Da bie Stadt in einer Gbene am Euphrat lag, fo mar ber Grabhügel in einer Entfernung von vielen Stabien fichtbar, gleich einer hohen Burg; und noch gegenwärtig foll er vorhanden fenn, obgleich die Stadt Rinus von den Medern gerftort worden ift, ale fle bem Uffprifden Reich ein Enbe machten. Semiramis, von felbit ichon eine unternehmende Frau, und von dem Buufde befeelt, noch hoheren Ruhm, als der verftorbene Ronia, au erwerben, faßte ben Entichluß, eine Stadt in Babylonien ju grunden. Gie berief überallher Baumeifter und Runftler, und ließ auch fonft das erforderliche Baugeng herbeischaffen und zur Ausführung des Berts zwei Millionen Arbeiter aus dem gangen Reich aufbieten. Stadt wurde fo angelegt, bag ber Guphrat mitten burch: floß, und bag bie Mauer, welche bie Stadt umgab, und bie mit vielen Geften und hohen Thurmen berfehen mar, einen Umfang von 360 Stadien hatte. Diefe Mauer mar ein unacheures Wert, breit genug für feche Bagen, und gang un= glaublich boch, wie Rtefias von Rnidos behauptet. Rli= tard und Undere, die mit Alexander in Affen gemefen find, geben ben Umfang ju 365 Stabien an; fle feten bingu, Semiramis habe abfichtlich biefe Bahl von Stadien gemählt, weil das Jahr gerade fo viel Tage hat. Sie baute die Mauer aus gebrannten Biegelfteinen, Die mit Erdpech gefittet murben. Rach den neuern Schriftstellern betrug die Sohe ber Mauer. bie nad Rteffas fünfzig Rlafter ausmachte, nur fünfzig Ellen , und die Breite mar für zwei Bagen mehr als binrei= chend. Die Bahl ber Thurme mar 250; ihre Sohe und Breite

stand im Berhaltnis mit ber ungeheuren Masse ber Mauer. Man darf sich nicht wundern, daß in einem so weiten Umstreis nur so wenige Thürme standen. Denn auf eine weite Strede war die Stadt mit Sümpsen umgeben; daher hielt es Semiramis nicht für nothig, auf dieser Seite Thürme zu bauen, wo die Sümpse eine hinlangliche natürliche Schuhswehr bildeten. Zwischen den Hausern und der Mauer war rinas eine 200 Auß breite Straße frei aelassen.

8. Um bas Baumefen ju befchleunigen, theilte Semira= mis iedem ihrer Freunde ein Stadium gu, und gugleich Alles, was er jum Ueberbauen diefes Plates bedurfte. Dabei gab fie ihnen den Befehl, die Arbeit in Ginem Jahr gu vollenden. Sie befolgten bas Gebot, und betrieben ihr Gefchaft mit aroßem Gifer, jur Bufriedenheit ber Ronigin: fie felbft ließ über den Fluß, wo er am fchmalften ift, eine Brude banen bon 5 Stabien in der Lange. Die Pfeiler murben funftlich in den Grund eingefenet; fle ftanden 12 guß von einander ab. Die Steine, welche die Gewolbe bifdeten, murben mit eifernen Bapfen befestigt, und bie Rugen berfelben mit geaoffenem Blei ausgefüllt. Die Pfeiler batten auf ber Seite gegen die Stromung einen edichten Borfprung, beffen Seiten aeschweift waren, und allmählig bis zu ber Breite bes Pfeis lers ausliefen, fo bag bas icharfe Ect ben Undrang des Be= maffers gertheilte, und die dem Stoß answeichende Rundung die Gewalt bes Stromes brach. Die Brude mar mit Cebern= und Enpreffenbalten und mit ungewöhnlich großen Palmftamsmen belegt, und hatte 30 Fuß in ber Breite. Sie mar mit fo vieler Runft gebaut, ale irgend ein anderes Bert der Semiramis. Bu beiden Seiten des Fluffes ließ die Königin Diobor. 28 Bochn.

einen Uferdamm mit großen Roften aufführen, fo breit als bie Mauer, und 160 Stadien lang. Sie baute ferner zwei fonigliche Dallafte am Ufer bes Fluffes an beiden Seiten ber Brude; von dort aus tonnte fle bie gange Stadt überichauen, und fo fanden die ihr am portheilhafteften gelegenen Dlate berfelben immer offen. Da ber Guphrat mitten burch Baby= ton in füblicher Richtung floß , fo lag ber eine Pallaft gegen Diten , ber andere gegen Beffen. Beibe maren mit großem Aufwande eingerichtet. Den auf ber Abendseite umschloß von auffen eine bobe prachtige Mauer aus gebrannten Biegelfteinen, melde 60 Stadien im Umfang batte. Innerhalb berfelben mar eine andere, freisrunde, Ginfaffung, an welcher auf roben Biegeln allerhand Thiergestalten abgebildet maren, mit einer die Natur gludlich nachahmenden Farbengebung. Diefe Mauer hatte 40 Stadien in der Runde, eine Breite von 300 Biegeln und, nach Rteffas, eine Sohe von 50 Rlaftern; Die Thurme maren 70 Rlaftern both. Gine britte Ginfaffung endlich um= ichloß junachst die Burg; ihr Umfreis betrug 20 Sta= bien, und fle war noch hoher \*) und breiter ale die mittlere Un den Thurmen und Mauern fab man Abbilbun= gen von mancherlei Thieren, in Rudficht auf Farbe und Beftalt wohl getroffen. Das Bange ftellte eine Jagd bor, mo Alles voll mar von Thieren jeder Urt, in ber Große von mehr als 4 Glen. Dabei mar auch Semiramis, ju Pferb, dargestellt wie fie eben ben Spieß nach einem Panther marf, und in geringer Entfernung ihr Gemahl, Ninus, wie er mit

<sup>\*)</sup> Statt µnxog muß, nach bem Busammenhang, viog gelefen werben.

ber Lange einen Löwen niederstieß. Die Mauern waren durch drei Thore verschlossen, und innerhalb derselben waren noch zwei \*) eherne angebracht, welche durch eine besondere Borzrichtung geöffnet wurden. Lange nicht so groß und herrlich als dieser Pallast war der auf der andern Seite des Flusses. Dort hatte die Mauer, die auch aus gebrannten Ziegeln gebaut war, nur 40 Stadien im Umfang; und statt der kunstreichen Thiergestalten sah man nur die ehernen Bilder des Ninus und der Semiramis und der Statthalter, auch des Zeus, den die Babylonier Belus nennen. Doch sand man auch allerlei Schlacht und Jagdstücke, die den Beschauern Unterhaltung genug gewährten.

g. Später ließ Semiramis einen vierecten Wasserbes balter bauen. Sie hatte dazu den am tiessten gelegenen Plat von ganz Babylonien ausgesucht. Die Seitenwände bestanzden aus gebrannten Ziegeln, mit Erdpech gekittet; jede war 300 Stadien lang und 35 Fuß ties. In diesen Behälter leistete die Königin den Fluß ab, um einen Kanal zu graben, der von einem der beiden Palläste zum andern führte. Das Gewölbe wurde aus gebrannten Ziegelsteinen zusammenges seht, und auf beiden Seiten mit ausgekochtem Erdpech so lange bestrichen, die der Ueberzug vier Ellen diet war. Die Seitenmanern des Canals hatten die Breite von zwanzig Ziegeln, und waren, die Wölbung nicht mit eingerechnet, zwölf Fuß hoch; der Gang war fünfzehn Fuß breit. In sieben. Tagen war die Arbeit vollendet, und nun wurde der Strom. in sein altes Bett zurückgeleitet. So sloß denn das Wasser

<sup>\*)</sup> Statt diairai, ließt ber lleberseper dirrai.

über bem Gang bin, und Semiramis tonnte von einem Pals laft in ben andern herübertommen, ohne über ben Fluß gu geben. Un beiden Enden verfchloß fie den Gang mit ehernen Thoren, melde bie gur Beit ber Perfifden Dberherrichaft fteben blieben. Sie baute ferner mitten in ber Stabt einen Tempel bes Beus, ber bei ben Babpfoniern, wie gefagt, Belus heißt. Da die Geschichtschreiber widersprechende Rach= richten liefern, und bas Gebaube im Lauf ber Beit gerfallen ift , fo lagt fich bavon teine genaue Befchreibung geben. Go viel wird allgemein behauptet, daß es außerordeutlich boch war, und baß die Chaldaer bort ihre Beobachtungen anftellten, weil fie den Auf= und Untergang der Gestirne auf einem fo hohen Gebaude am ficherften mahrnehmen fonuten. Gange war aus Biegeln und Erbred, funftlich jufammenge= fest mit großen Roften. Dben an ber Treppe ftanben brei golbene, mit bem hammer gearbeitete, Bilbfaulen von Beus, Bera und Rhea. Die des Beus war ftehend und fortichreis tend, 40 Fuß hoch, und 1000 Babytonifche Calente \*) fdmer. Rhea faß auf einem goldenen Stuhl; ihr Bild mar fo fchwer als das vorige. Ber ihren Rnien ftanden zwei Lo: wen, und neben ihnen filberne Schlangen von angerordentli= cher Große; jede wog 30 Calente. Die Bilbfaule ber Sera mar ftebend, 800 Talente ichmer. In der rechten Sand hielt fle eine Schlange am Ropf, und in ber linken ein mit Ebelfteinen befentes Scepter. Bor ihnen ftand fur alle brei ein gemeinschaftlicher Tifch, aus Gold gehammert, 40 guß

<sup>\*)</sup> Auf ein Babylonisches Talent gingen 70 ober 72 Attische Minen; also betrug es ungefähr 66 Pfund Köllnisch.

lang und 50 breit; er hatte ein Gewicht von 500 Taslenten. Darauf standen zwei Kelche, 30 Talente schwer, und zwei Rauchgefäße, wovon jedes 300 Talente wog. Auch wasren brei goldene Krüge aufgestellt; der des Zeus wog 1200 Babylonise Talente, von den beiden andern aber jeder 600. Das Alles haben später die Persertönige geraubt. Die Kösnigspalläste aber und die übrigen Gebäude sind durch die Länge der Zeit theils von Grund aus zerstört, theils sehr beschädigt. Bon Babylon selbst ist gegenwärtig nur noch ein kleiner Theil bewohnt, und der Raum innerhald der Mauer ist meissens Alckerseld.

var nicht ein Werk der Semiramis, sondern eines späteren Affprischen Königs. Dieser, sagt man, habe einer Nebenfrau zulieb, einer gebornen Verserin, welche die Gebirgsäuen vermißte, durch eine künstliche Anpstanzung die Sigenthümlicheit des Persschen Bodens nachahmen wollen. Jede Seite des Parks war 400 Fuß lang; er zog sich bergan, und hatte mehrere Erhöhungen hintereinander [Terrassen], in der Art, wie man es in einem Theater sieht. Unter diesen abgestusten Anlagen standen Hallenreihen \*), welche die ganze Masse des Gartens trugen; die folgende war immer, aber nur um Wesniges, höher als die vorhergehende. Die leste Hallenreihe war 50 Fuß hoch; auf derselben ruhte die oberste Fläche des Parks, die in gleicher Höhe mit dem obern Raume der Stadts

<sup>\*)</sup> Dugryeg. Eine Reihe paralleler Mauern mit engen 3wis schenraumen scheint ben Namen ber Panspfeife, Jugry 5 barum erhalten zu haben, weil biese Pfeise aus mehreren zus sammengebundenen Köhren bestand.

mauer lag. Die feften Bwifdenmauern, auf bie man viel verwendet hatte, waren 22 Guß did, die Deffnungen aber 10 Suß breit. Dben heruber maren fteinerne Balten gelegt, melche mit ihren Fugen eine Lange von 16 Fuß hatten, und 4 Fuß breit waren. Die Bebertung biefer Balfen bestand fur's erfte aus einer Unterlage von Schilfrohr mit vielem Erdpech vermischt, fodann aus einer boppelten Schichte von gebrann: ten, mit Gpps gusammengefügten, Biegelsteinen, und barauf folaten noch, als brittes Dach, bleierne Platten, damit die Feuchtigkeit von ber Erbe nicht in ben unteren Raum durchdrang. Auf diefen Grund nun mar Erde aufgeschuttet, boch genug, bag die größten Baume barin murgeln konnten. Der Boden war geebnet, und bicht bepflangt mit Baumen aller Urt, deren Große und Schonheit einen angenehmen Unblid gemahrte. Die Sallenreihen erhielten baburch Licht, daß fie übereinander hervorragten; es maren barein viele tonigliche Gemacher gu verschiedenen 3weden gebaut. In einer derselben aber, welche Deffnungen gegen die oberfte Flache gu hatte, war ein Pumpwert angebracht, wodurch man Baffer genug aus bem Fluß heraufziehen konnte, ohne baß man von außen Etwas davon bemertte. Diefer Part ift, wie gefagt, fpater angelegt morben.

11. Semiramis baute noch andere Städte an den Flufsfen Euphrat und Tigris; es entstanden dort Handelsplate für folche Baaren, die aus Medien und Paratacene \*) und der ganzen benachbarten Gegend famen. Der

<sup>\*)</sup> Eine (fublich von Mebien gelegene) Lanbschaft von Nord-Perfis.

Euphrat und ber Tigris find nach bem Dil und bem Ganges wohl die bedeutendften Gluffe in Affen. Sie ents fpringen aus ben Urmenischen Gebirgen, und find bort 2500 Stadien von einander entfernt. Bon Debien und Daratacene aus \*) fließen fie nach Defovotamien [Wittelflugfanb], welches ebendaher feinen Ramen bat, weil es amifchen ben beiden Stromen liegt. Alebann burchlaufen fle Babolonien, und ergießen fich ine rothe Deer \*\*). Beil fle von betrachts licher Große find und eine weite Strede Landes burchfließen. fo bieten fie für ben Sanbelevertehr viele Bortheile bar. Das ber findet man auch, bag bie Ufer berfelben mit reichen San= beleftabten befest find, welche jum Glang von Babylon viel beitrugen. In den Armenischen Gebirgen ließ Semiramis ein Felsftud brechen bon 130 Ruß in der Lange, und 25 Ruß in ber Breite und Dide. Es wurde burch gablreiche Befvanne von Maulthieren und Ochfen an den Bluß herabgego: gen, und bort auf einen Rloß gebracht, auf bem es bann ben Strom hinunter bis nach Babylon geführt murbe. Sier murbe es an ber Sauptftrage aufgestellt, mo es bie Bewunderung ber Borübergebenden auf fich jog. Ginige nennen biefen Stein megen feiner Gestalt einen Dbelist, und gablen ibn unter bie fleben berühmteften Berte.

12. Bu den merkwürdigsten Erscheinungen in Babplonien gehört besonders auch die Menge von Erdpech, die fich bort erzeugt. Budem, daß man sehr viel für die zahlreichen

<sup>\*)</sup> Es follte beigen von Armenien aus.

<sup>\*\*)</sup> So wurbe auch ber Perfifche, nicht blos ber Arabische Meerbusen genannt.

großen Gebaube gebraucht hat, findet man es noch in foldem Ueberfluß, daß die Ginwohner aufschöpfen durfen, so viel fie wollen, und bas Gefammelte borren und fatt bes Solges brennen. Bahrend aber eine ungahlbare Menschenmenge aus ber reichen Quelle ichopft, bleibt ber Borrath bennoch immer gleich groß. Richt weit von biefer Quelle ift eine andere, von geringem Unfang, aber von gang befonderer Birtung. Es fleigt ein bichter Schwefelbampf aus derfelben auf, und jebes lebendige Wefen, bas fich nahert, flirbt in furger Beit unter munberfamen Bufallen. Es erftidt burch langes Burud: halten bes Uthems, wie wenn eine eigene Macht bie Luftwege verschloße; der Leib schwillt fogleich an und wird vom Brande ergriffen, besonders in ber Begend ber Lungen. Jenfeits bes Fluffes ift ein See, ber ringsum feften Boben bat, in den fich aber ein Unkundiger nicht magen darf. Nur kurze Beit tann er fich fchwimmend erhalten; fobald er in bie Mitte tommt, fo wird er, wie von einer unfichtbaren Gewalt, niebergezogen. Will er fich helfen und wieder umtehren, fo ftrengt er fich vergebens an, berauszuschwimmen; es ift, als ob ibn Jemand rudwarts joge. Buerft fterben bie Suge ab, bann die Schenkelbeine bis an die Suften, und am Ende ver= breitet fich die Erstarrung durch den gangen Rorper; er fintt in die Tiefe, und kommt nach einiger Beit todt wieder her= auf. Dieß mag genug fenn über bie Mertwürdigteiten von Babolonien.

13. Nachdem Semiramis ihre Werke vollendet hatte, so unternahm sie einen Bug nach Medien mit einem großen heer. Da sie an das Bagistanische Gebirge kam, schlug sie in der Nahe desselben ein Lager. Dort legte sie in der

Chene einen Dart an, ber awolf Stabien im Umfana batte. Es war barin eine beträchtliche Quelle, burch welche ber aanze Garten bemaffert murbe. Das Bagiftanifche Gebirge ift bem Bens geheiligt. Auf ber Seite gegen ben Dart bin bat es ichroffe Felfen, bie gerab auffteigen in einer Sobe pon i'r Stabien. Den unterften Theil biefes Berges ließ Die Ronigin abtragen, und bann ihr Bilb, von 100 gangen: tragern umgeben, in ben Gelfen graben, und bagu eine Sprifche Infdrift, in welcher es bieß, Gemiramis habe am Gug jener Reilen Unbobe die Dackfattel ber Laftthiere , die fie in ihrem Befplae hatte, aufgehauft, und auf biefem Sugel fen fie bis aur Berafpipe binaufgefliegen \*). Sie jog von bort weiter nach Chanon, einer Stadt in Debien. Sier bemertte fle auf einer boch gelegenen Gbene einen Gels von erftannlicher Sohe und Daffe. Run legte fie ba einen zweiten, febr weit ausgebehnten, Dart an, fo bag in bie Ditte beffelben ber Wels zu fteben tam. Sie baute barin prachtige Luftichloffer, in welchen fie bie Unfagen bes Warts fomobl als bas gange Lager ihres Seeres im Gefilbe überfeben fonnte. Un biefem Drt hielt fle fich lange Beit auf, und genoß alle Urten bon Bergnugen. Sie wollte feine rechtmäßige Ghe mehr einge= ben, aus Furcht, die Oberherrschaft zu verlieren; nun mabite fle fich bie Schonften unter ihren Solbaten aus, um mit ihnen Umgang ju haben; Alle aber, bie ihr naben burften, ließ fle nachher aus bem Bege raumen. Spater begab fie fich nach Etbatana. Auf bem Beg babin tam fle an bas Bar-

<sup>\*)</sup> Man will ahnliche Denkmale unfern von Kirmanschal) sübe westlich von Hamaban am Gebirge Bisutun gefunden haben. (Bgl. Mannert Geogr. b. Gr. u. R. V, 2. S. 166.)

taifche Gebirge. Dieß erftredte fich auf viele Stabien, und war voll Felfen und Klufte; man mußte beswegen einen grofen Umweg machen. Semiramis nahm fich por, ben Bea abauturgen, und baburch augleich ein unvergangliches Dentmal ihres Ramens zu ftiften. Sie ließ die ichroffen Unboben erniedrigen und die Bertiefungen ausfüllen, und mit großen Roften eine geradere Strafe anlegen, die von ihr noch jest bie Strafe ber Semiramis heißt. Als fie nach Efbatana fam, bas in der Gbene liegt, fo baute fie bort herrliche Dal= lafte, und widmete auch fonft biefer Stadt vorzügliche Sorgfalt. Es fehlte an Baffer, und nirgends war in ber Rahe eine Quelle; aber Semiramis verfah bie gange Stadt mit völlig reinem Baffer im Ueberfluß, bas mit vieler Mube und großen Roften hereingeleitet wurde. Bon Etbatana ungefähr 12 Stabien entfernt, liegt ber Berg Drontes, ber außerft wild aussieht und wegen feiner fteilen Sohe um fo größer erscheint; von vorn erhebt er sich in gerader Richtung bis gum Givfel 25 Stadien hoch. Auf ber anbern Seite bes Bergs ift ein großer See, ber in einen Strom ausfließt. Dun ließ Semiramis ben Berg unten burchftechen, und leitete burch einen, 15 guß breiten und 40 guß tiefen, Ranal ben Strom aus bem See burch. So führte fie ber Stabt eine Fulle von Baffer gu. Dieß mar es, mas fle in Medien that.

14. Hierauf durchzog sie Persis und alle übrigen Lanber ihres Gebiets in Usien. Ueberall ließ sie Berge und steile Felsen abnehmen, um herrliche Straßen anzulegen, in ben Sbenen aber hügel auswerfen, bald zu Grabmalern für verstorbene heerführer, bald, um Städte auf den Anhöhen zu grunden. Auch, wenn man ein Lager schlug, wurde ge-

wöhnlich ein fleiner Sugel errichtet, und auf benfelben Sas Belt ber Ronigin gestellt, baß fle bas gange Lager überschauen tonnte. Manches, was fie in Affen gebaut hat, befteht noch gegenwärtig, unter bem Ramen "Berte ber Semiramis." Sie burchwanderte ferner gang Megnpten, unterwarf fich ben größten Theil von & i b n en , und tam bis jum Dratel bes 21 mmon, bei bem fie fich wegen ihres Totes erkundigte. Sie foll gur Untwort erhalten haben, fle werbe aus ber Belt verfdwinden, und von einigen Bolfern in Uffen werbe ihr gottliche Ehre miderfahren; Dieg werbe bann gefchehen, wenn ihr Sohn, Rinnas, nach ihrem Leten trachte. Bon bort aus tam fie nach Alethiopien. Sie eroberte bas Land gum größten Theil, und ließ fich bie Dertwürdigkeiten beffelben zeigen. Es fen nämlich bafelbit, heißt es, ein See von vieredter Gestalt und etwa 160 Fuß im Umfang; bas Baffer fep ginnoberroth, und habe einen angerft angenehmen Beruch, ungefahr wie alter Bein, babei aber bie munderbare Birtung, bag man, wenn man bavon trinte, in Raferei gerathe, und fich aller Fehler, die man bisher im Berborgenen begangen, felbft anklage. Diefer Ergahlung wird übrigens nicht leicht Temand Glauben ichenten.

15. Ihre Tobten bestatten die Aethiopier auf eine eigene Weise. Sie balfamiren die Leichname ein, geben ihnen eine Hulle von dichtem Glase, und stellen sie an einer Saule auf, so daß die Borübergehenden durch das Glas den todten Rörper sehen, wie her o dot +) erzählt. Diese Nachricht erklart aber Rtesias von Knidos für falsch. Sie balfamiren, sagt er, allerdings die Leichname ein; aber

<sup>\*)</sup> III, 24.

ste überziehen nicht den Körper unmittelbar mit Glas; sonst würde er ja verbrannt, und ganz entstellt, daß die Gesichtszüge nicht mehr kenntlich wären; sondern sie verfertigen eine hohle goldene Bilbsäule, und in diese legen sie den Todten, und überziehen die Bildsäule mit Glas. So sen es denn das, als Sarg hingestellte, goldene Bild des Todten, was durch das Glas durchscheine. So bestatte man die Reichen; Diezienigen aber, die weniger Vermögen hinterlassen, erhalten nur eine silderne Bildsäule, und die Armen eine irdene. Das Glas könne Jeder anschassen; denn es werde in Aethiopien in Menge bereitet, und sey unter den Einwohnern ganz gemein. Bon den Sitten der Aethiopier und den Erzeugnissen ihres Landes werden wir indessen das Wichtigste und Rerkswürdigste weiter unten beschreiben, wenn wir auf die alte Geschichte und Mythologie dieses Bolkes kommen.

16. Nachdem Semiramis in Aethiopien und Aegypten die nothigen Anordnungen getroffen hatte, kehrte sie mit ihrem Heere wieder um nach Baktra in Assen. Ihr Shregeiz trieb sie an, nach einer langen Reihe von Friedensjahren jest eine glänzende Kriegsunternehmung auszuführen, wozu ihr so viele Mittel zu Gebot standen. Sie hörte, die Inder sepen das größte Wolk der Erde, und ihr Land das ausgedehnteste und schönste; daher entschloß sie sich zu einem Feldzug gegen Indien. Dort regierte damals Stabrobates. Er hatte eine unzählbare Menge von Soldaten, und überdieß viele Elephanten, die mit außervordentsicher Pracht ausgerüstet waren, um Schrecken in der Schlacht zu verbreiten. Indien ist ein vorzüglich schönes Land; da es von vielen Flüssen durchschnitten ist, so wird der Boden in manchen Gegenden bewässert, und

bringt jahrlich zweimal Fruchte. Die Lebensbedurfniffe werben in folder Menge erzeugt, baf bie Ginwohner immerfort Rabrungsmittel im Ueberfluß haben. Es foll in biefen fruchts baren Lande noch niemals eine Theurung ober Diffmache gegeben haben. Die Glephanten, welche bort in unglaublicher Menge au Saufe find, haben einen weit farteren Rorperbau und find viel muthiger ale bie in Libpen. Ferner finbet man Gold, Silber, Gifen , Erg; auch mancherlei toftbare Steine tommen fehr häufig vor. Ueberhaupt bietet bas Land beinghe iebe Urt von Genuffen und von Schaben bar. Durch bie Schilderung aller biefer Borguge angeloctt, fing Semiramis einen Rrieg mit ben Inbern an, ohne von ihnen beleibigt gu fenn. Sie fab wohl, daß fie baju einer außerorbentlichen Dacht bedürfte; baber Schictte fie Boten in alle Standlager aus, mit bem Befehl an die Statthalter, daß fie bie tuchtigften Junglinge ausheben follten; die Bahl bestimmte fle nach ber Große ber einzelner Lander. Allen gab fle bie Beifung, fle follten gang neue vollständige Ruftungen anschaffen, und mit allen fonftigen Bedürfniffen reichlich verfeben, nach drei Jahren in Battra fich ftellen. Ferner berief fie Schiffsbaulente aus Phonicien, Sprien, Eppern und andern Uferlandern; fle ließ ihnen Bauholg im Ueberfluß herführen, woraus fle gerlegbare Alufichiffe simmern mußten. Denn' auf bem Indus, bem größten Fluß in biefer Begend, welcher die Grange ihres Bebiets bilbete, hatte fie viele Schiffe nothig, theils gur Ueberfahrt, theils um von benfelben aus gegen die Indier ju fampfen. Beil es aber in ber Nahe bes Fluffes feine Balber gab, fo mußten die Schiffe gu Lande ron Battrien her gebracht worden. Semiramis mußte, wie fehr fie im Rachtheil mar, weil fle feine Glephanten hatte. Run erfann fic ein Mittel, diese Thiere nachaubilden, und fie hoffte, damit die Inder in Schreden ju feben, welche meinen, es gebe burch= aus nirgende Clephanten als in Indien. Es murben 300,000 fcmarge Ochfen ausgelefen; bas Fleifch berfelben überließ man ben Arbeitern und Dienern, Die ju biefem Gefchaft beftellt maren; die Saute aber murden aufammengenaht und mit hen ausgestopft, und baraus Gebilde geschaffen, welche aang die Gestalt von natürlichen Glevhanten batten. 3m Innern einer folden Daste mar ein Mann, ber fie regierte, und von einem Rameel wurde fie getragen; fo mußte man ffe in ber Gerne für einen mahren Glephanten anfeben. Die Urbeiter, welche biefe fünftlichen Gebilde gufammenfetten, trieben ihr Geschäft in einem rings ummquerten Sof binter wohl verschloffenen Thuren, und Riemand von den Arbeitern burfte beraus, und eben fo wenig Gemand zu ihnen hinein= aeben. Auf biefe Art follte bafür geforgt werden, bag man nicht erführe, was innen vorginge, und daß bie Inder feine Nachricht bavon erhielten.

17. Die Schiffe und die Thiere wurden in zwei Jahren fertig, und im britten ließ die Königin ihre Heere aus allen Gegenden in Baktrien zusammenkommen. Die Kriegsmacht, die sich da versammelte, bestand, nach der Angabe des Ktessias von Knidos, aus drei Millionen Fußgängern, 500,000 Reitern, 100,000 Wagen; ebensoviel, als Wagen, waren es Reiter auf Kameelen, mit Schwertern von vier Ellen; 2000 zerlegbare Flußschiffe waren mit Kameelen bespannt, welche die Fahrzeuge zu Lande fortziehen mußten. Bon Kameelen wurden auch, wie schon gesagt, die Elephantenbilder getragen.

Bu biefen führten die Solbaten ihre Pferde bin, um fle an ben Unblid ju gewöhnen, damit fle fich vor folchen milben Thieren nicht fürchteten. Etwas Mehnliches versuchte in einer viel fpateren Beit Perfeus, ber Ronig von Macedonien, als er fich in einen Rrieg mit ben Romern einließ, welche Gle= phanten aus Libren hatten. Allein auch ihm ichaffte biefes fünftliche Mittel feinen entscheibenden Bortheil in ber Schlacht: fo wenig als ber Semiramis, wovon wir balb bas Rabere erzählen werben. Der Ronig von Indien, Stabrobates, wels der von ber Starte bes versammelten heeres und von ben außerorbentlichen Rriegeruftungen Nachricht erhielt, fuchte Die Semiramis in jeder Sinficht ju überbieten, Gur's erfte baute er 4000 Fluffchiffe aus [Bambus:] Robr. In Indien wachet namlich an ben Fluffen und in fumpfigen Gegenden eine Menge von Rohr, bas fo bid ift," bag ein Menfch es nicht leicht umspannen tann. Die baraus gebauten Schiffe follen porzüglich brauchbar fenn, weil diefes Sola nicht fault. Much für die Baffenruftung forgte ber Ronig febr eifrig. Er durchreiste gang Indien, und brachte eine noch viel aro= fere Beeresmacht auf, ale Semiramis beifammen hatte. Durch eine Glephantenjagt, die er anftellte, vermehrte er noch vielfach bie Schaar feiner gahmen Glephanten; er ruftete fie alle herrlich aus mit bem furchtbarften Rriegsgerathe, und es mußte, wenn man fie in folder Menge und mit fo brobenden Thurmen anrucken fah, für Menfchenkraft unmög= lich icheinen, Biberftand gu leiften.

18. Als er zum Kriege völlig geruftet mar, fo schiette er ber Semiramis, die ichon auf dem Bege mar, Boten entgegen, um fich zu beschweren, daß fie ohne alle Beranlaffung

Rrieg anfange. In einem Brief fprach er augleich abichen. liche Schmabungen wegen ihres bublerifchen Lebens gegen ffe. and, und brobte mit einem Schwur bei den Gottern, fle an's Rreux au beften, wenn er ben Sieg gewanne. Semiramis lachte über diefe Drohung, als fie ben Brief las; aus ihren Thaten, faate fie, werbe ber Inbertonig ihren Selbenfinn fennen lernen. Sie rudte mit ihrem Beere por, und als fie an ben Rluß Indus tam, fo fand fie die feindlichen Schiffe jum Rampfe aeruftet. Dun ließ fle ichnell auch ihre Schiffe aufschlagen, und mit den beften Truppen bemannen, um auf bem Baffer eine Schlacht ju liefern, an welcher jugleich bas am Ufer bes Fluffes gelagerte Rriegsvolk eifrigen Untheil nahm. Lange Beit blieb bas Ereffen unentschieden, und auf beiben Seiten wurde tapfer gefochten, bis endlich Semiramis flegte. Sie gerftorte gegen 1000 Schiffe, und machte eine große Bahl Ges Tropend auf diefen Sieg, griff fle bie Infeln in bem Flug und die Stadte auf benfelben an, und führte bort über 100,000 Gefangene ale Sflaven meg. Der Ronig von Indien son fich bierauf mit feinem Scere von dem Fluß gu= rud, und ftellte fich, als ob er aus Furcht die Flucht erariffe: allein feine Abficht war nur, den Feind über den Fluß ber= überauloden. Semiramis ließ, weil ihr bas Glud fo gun= ftig war, mit großen Roften eine lange Brude über ben Strom ichlagen, auf welcher fle ihr ganges heer hinüber= führte. Bur Bebedung der Brude ließ fie 60,000 Mann ju= rud, und zog mit den übrigen Truppen weiter, ben Indern Boran Schickte fle die Elephantenbilder, bamit bie feindlichen Rundschafter dem Ronig melben follten, fle führe eine Menge folder Thiere mit fich. Sie taufchte fich auch

nicht in ihrer Hoffnung. Als bie Inder von den Kunbschaftern, welche sie ausgesandt, erfuhren, wie viel man Elephansten unter dem feindlichen Heere sehe, so konnte Niemand bezgreisen, woher denn die vielen Thiere, welche die Königin mitbrächte, gekommen sehn sollten. Doch in die Länge blied der Betrug nicht verborgen. Einige Soldaten der Semiramis waren bei Nacht im Dienst nachläßig gefunden worden, und aus Furcht vor der Strafe, die ihnen bevorstand, gingen sie zu den Feinden über. Und Diese verriethen, daß es falsche Elephanten waren. Run saßte der König von Indien neuen Muth; er machte seinen Truppen kund, was das für Gebilde wären, kehrte wieder um, den Affprern entgegen, und stellte sich in Schlachfordnung.

19. Daffelbe that auch Semiramis. Alls die heere fich einander naherten, fchictte Stabrobates, ber Ronig von Inbien, feine Reiter und Bagen weit vor dem Aufvolt voran. Die Ronigin bielt ben Ungriff ber Reiterei fanbhaft aus. Sie hatte die funftlichen Glephanten in gleich weit von einander entfernten Reihen bem Buge porausgeben laffen, und bas machte die Pferde ber Juber ichen. Denn die Dasten faben von ferne mahren Glephanten abnlich, und biefes Unblicks gewohnt, fprengten die Indischen Pferde muthig beran; als ihnen aber ein ungewohnter Geruch entgegentam, und fie in der Rahe Alles gang anders faben als fonft, ba geriethen fie in vollige Bermirrung. Die Reiter murben gum Theil abgeworfen, jum Theil rannten bie Roffe, bem Bugel nicht mehr gehordent, fammt ben Reitern bem Feinde gerabe in die Sande. Semiramis mußte ihren Bortheil geschickt gu benüten; fie trieb mit ihren auserlefenen Truppen die In-Diobor. 28 Bochn.

ber in die Flucht. Der Ronig Stabrobates ließ fich burch ben Rudzug der Reiterei nicht irre machen; die Reihen bes Fußvolts mußten nachrucken, und die Glephanten vorangehen. Er felbit führte ben rechten Flügel in die Schlacht, und brang, von dem trefflichften Glephanten getragen, mit furcht= barer Gewalt auf die Ronigin ein, welche gufällig ihm ge= genüberftand. Bugleid, griffen auch die andern Glephanten an, und nur furge Beit hielten die Truppen, welche Gemiramis um fich hatte, wider ben Unlauf Diefer Thiere Stand, Die mit außerordentlichem Muth und auf ihre Starte tropend Alles, mas fich ihnen entgegenstellte, ichnell vertilgten. Biele fanden da ihren Tod, und auf manderlei Urt. Ginige murden von den Elephanten unter die Sage getreten, Undere mit ben Bahnen geschligt, wieter Undere mit bem Ruffel in bie Sohe geschleudert. Die Leichen lagen haufenweise hinge= ftredt; die augenscheinliche Gefahr verbreitete Entseben und Ungft, und Niemand magte mehr, feine Stellung gu behaupten. Als die gange Schaar die Flucht ergriff, fo fturmte ber Ronig von Indien auf Semiramis felbft los. Buerft traf er fe mit einem Pfeil in ben Urm; bann verwundete er fie im Ruden mit einem Burffpieß, ber aber nur ftreifte. Da bie Bunde nicht gefährlich mar, fo entram Semiramis durch bie Schnelligkeit ihres Pferds, bas bem nachfegenden Glephanten weit vorauseilte. Alles fioh ber Brucke gu, und auf einem engen Raum brangte fich bas beer ber Ronigin in folder Maffe Busammen, daß Manche schon durch ihre eigenen Leute umfamen, indem fle unter dem Gewühl von Reiterei und Ausvolt gertreten oder erdruct murben. Die Inder aber trieben fle mit Gewalt vor fich ber, fo bag bei ber angftool=

len Alucht über die Brude Diele auf beiden Seiten berfelben hinabaeftogen murben und in's Baffer fielen. Rachbem Gemiramis ben größten Theil ber Truppen, Die fle aus ber Schlacht gerettet, gludlich über ben Gluß berübergebracht batte, fo ließ fie bie Bander, welche die Brude aufammenhielten, abhauen. Dadurch murde die gange Flogbrude in viele Stude getrennt, bie mit einer Menge bon Inbern, welche barüber gingen, von bem reiffenden Strom unaufhaltfam fortgeführt murben. Go tamen viele Inber um, und Semiramis hatte fich binlanglich gefichert, bag ber Feind fie nicht bis auf das andere Ufer verfolgen fonnte. Der Ronig von Indien feste ten Rrieg nicht weiter fort, weil Beichen am Simmel ericbienen, die von den Babrfagern als Warnungen aebeutet murben, daß er nicht über den Fluß geben follte. Ges miramis wechselte bie Befangenen aus, und tam nach Battra aurud mit einem Berluft von zwei Drittheilen ihres Beers.

20. Einige Zeit nachher trachtete ihr Sohn, Ninpas, seiner Mutter nach dem Leben, mit Hülfe eines Verschnittenen. Da erinnerte sie sich an Ammons Spruch, und, statt den Verbrecher zu strafen, übergab sie ihm die Regierung, und gebot ihren Unterthanen, ihm zu gehorchen. Alsdann entzog sie sich alsbald den Blicken der Menschen, als ob sie, dem Orakel gemäß, zu den Göttern gehen wollte. Nach einer fabelhaften Sage verwandelte sie sich in eine Taube, und sied mit vielen Wögeln davon, die sich auf ihre Wohnung niedergelassen hatten. Daher kommt es, wie man sagt, daß die Affrer die Taube göttlich verehren, weil sie nämlich die Semiramis vergöttern. Auf solche Weise endete diese Könizgin, die ganz Assen. außer Indien, beherrschte, im zwei und

fechzigsten Jahre ihres Lebens und bem zwei und vierzigften ihrer Regierung. Go ergahlt Rtefias von Knibos bie Gefchichte ber Semiramis. Althen aus bagegen und anbere Schriftsteller berichten, fle fen eine fcone Buhlerin gemefen, und habe fich burch ihre Reige bie Liebe bes Ronigs von Uffprien erworben. Buerft fen fle am toniglichen Sofe nicht mit fonderlicher Auszeichnung behandelt, fpater aber für bie rechtmäßige Gemablin erflart worden. Run habe fie ben Ronig überredet, bag er ihr auf funf Tage bie Regierung überließ. Nachbem fie bas Scepter genommen und bas tonigliche Gewand angelegt, habe fie am erften Zage ein Geft veranstaltet und ein prachtiges Baftmahl, mobei fie die Beer= führer und alle Großen für ihre Ubsichten gewonnen; am andern Zag aber fich fcon vom Bolt und ben angefebenften Mannern ale Ronigin verehren laffen, und ihren Gemahl in's Gefängniß geworfen. Allfo habe die fuhne, unterneh= mende Frau ben Thron bestiegen, und sich auf bemfelben auch behauptet bis in ihr Alter, und viele große Chaten gethan. So widersprechend lauten die Nachrichten der Geschichtschrei= ber pon ber Semiramis.

21. Nach ihrem Tode übernahm die Herrschaft Ninnas, der Sohn des Ninus und der Semiramis. Seine Regierung war friedlich; in kriegerischen und gefahrvollen Unternehmungen wollte er es seiner Mutter nicht im mindeften gleich thun. Seine ganze Lebenszeit brachte er im königlichen Pallaste zu, und war für Niemand sichtbar als für die Kebsweiber und für seine Verschnittenen. Blos um Vergungen und trägen Genuß war es ihm zu thun, um Freiheit von jeder Beschwerbe und jeder Sorge. Er sah Das als das

bochfte Glud fur einen Ronig an, allen guften ungehindert fich überlaffen ju tonnen. Um fich aber bie Berrichaft ju fichern und die Unterthanen in Furcht zu erhalten, bot er iabrlich eine bestimmte Babl von Golbaten mit einem Befehlehaber aus jedem gande auf. Wenn fich nun bas gange heer verfammelt hatte, fo ließ er es aufferhalb ber Stadt fich lagern, und ju Unführern für die einzelnen Bolter mablte er bie ihm Ergebenften unter feinen Bekannten. Rach Berfluß eines Jahrs mußte jedes Bolt wieder die gleiche Un= gabl von Solbaten ftellen, und die vorigen murben in ihre Beimath entlaffen. Diefe Magregel hatte bie Wirkung, baß in allen bem Ronig unterworfenen ganbern Schrecken fich verbreitete, weil man immer große Beere im Feldlager gerüfet und die Strafe fur die Abtrunnigen und Ungehorfamen por Augen fab. Das jabrliche Bechfeln mit ben Eruppen hatte ben 3med, jedes Seer fobald wieder nach Saufe gu ichicken, bag bie Befehlshaber und bie Soldaten Alle nicht naber mit einander befannt merden fonnten. Denn burch ben langeren Aufenthalt im Lager werden die Unführer rei= der an Kriegserfahrung und übermuthiger, und, was bie Sauptfache ift, es gibt ba Belegenheit ju Unruhen und Ber= fchwörungen gegen die Berricher. Wenn fich Minus vor Niemand auffer bem Saufe feben ließ, fo mußte auch fein Menid, mas es benn für Bergnugungen maren, benen er fid bingab; man fürchtete ihn wie einen unfichtbaren Gott, und magte es nicht, ihn auch nur mit einem Wort ju fchma= ben. Er ernannte für jedes Jahr die Beerführer, Statthal= ter, Bermalter und Richter, und traf die übrigen Unordnuns gen nad feinem Gutdunfen; er felbit blieb aber fein Leben= lang in Ninus. Ihm glichen die folgenden Könige, während einer Reihe von dreißig Menschenaltern, wo immer der Sohn vom Vater die Herrschaft erbte, bis auf Sardanapal. Unter diesem König fiel nämlich das Uffprische Reich an die Meder, nachdem es über 1360 Jahre bestanden hatte, wie Ktesias von Knidos im zweiten Buche sagt.

Die Namen aller ber Ronige und bie Babl ihrer Regierungejahre angugeben, ift unnöthig, da fie feine bentwurdige Thaten verrichtet haben. Das Gingige, was man der Aufzeichnung werth gefunden bat, ift die Sendung Uffvrifcher Gulfevolter nach Eroja unter Memnon, bes Eithonus Cohn. "Zeutamus (heißt es), ber zwanzigfte Ronig von Ningas an, bem Sohne ber Semiramis, berrichte in Uffen, ale die Griechen unter Agamemnon gegen Eroja jogen. Damale hatten die Affprer ichon über 1000 Sahre bie Oberherrichaft in Affen. Da bem Ronia Dria: mus von Eroas der Rrieg fchwer fiel, fo ließ er durch Ub= geordnete ben Ronig von Uffprien, bem er unterwürfig mar, um Sulfe bitten. Tentamus ichidte ihm 10,000 Methio= pier und eben fo viel Sufianer mit 200 Bagen; jum Befehlehaber ernannte er ben Demnon, bes Tithonus Sohn. Tithonus war bamals heerführer in Verffen, und von bem Ronig unter allen Statthaltern am meiften begunftigt; Dem= non aber, ein blühender Jüngling, zeichnete fich burch Za= pferfeit und edle Befinnungen aus. Er mar es, ber bas to= nigliche Schloß auf ber Burg in Sufa baute, bas bis gur Beit der Perfifchen Oberherrichaft fand, und von ihm ben Namen Demnonia hatte. Auch legte er im Lanbe eine Seerftrage an, bie noch gegenwartig Memnonsftrage heißt." Diese Nachrichten bestreiten aber die Aethiopier in der Nähe von Aegypten. Sie behaupten, in ihrer Gegend habe dieser Mann gewohnt, und zeigen ein altes Königssschloß, das noch jeht, wie sie sagen, Memnon in genannt wird. In jedem Fall aber wird von Memnon erzählt, er sev den Troern mit 20,000 Mann zu Fuß und mit 200 Wagen zu Hüsse gezogen, habe sich durch seine Tapferkeit einen Nasmen gemacht und in den Schlachten viele Griechen getödtet, endlich aber seh er durch einen Hinterhalt der The stalier umgekommen; die Aethiopier haben sich seined Leichnams besmächtigt und ihn verbrannt, und die Gebeine dem Tithonus gebracht. Dieß ist es, was von Memnon, nach der Behaupstung der Ausländer, in den königlichen Urkunden ausgezeichs net ist.

25. Sardanapal, der lette König der Uffprer, der dreißigste von Ninus an, dem Stifter des Reichs, übertraf alle seine Worgänger an Bergnügungs und Genußsucht. Nicht genug, daß er sich auser dem Pallast vor Niemand sehen ließ; er lebte auch ganz wie ein Beib. Unter den Redsweibern seine Zeit hindringend, spann er Purpur und die seinste Wolle. Er trug ein Frauenkleid, und sein Gesicht und den ganzen Körper hatte er durch Schminke und durch andere Mittel der Buhlerinnen so entmännlicht, daß kein wollüstiges Weid weichlicher aussehen konnte. Auch eine weibliche Stimme hatte er sich angewöhnt. Seine Mahlzeisten bestanden immer nur in solchen Speisen und Getränken, die den Gaumen kipeln. Den Tried der Wollust bestiedigte er mit Männern sowohl als mit Weibern. Schamlos mißsbrauchte er beibe Geschlechter, ohne sich um die Schmach, die

er auf sich lub, im geringsten zu bekummern. So weit trieb er es in der Schwelgerei und in der schändlichsten Ausschweisfung und Unmäßigkeit, daß er auf sich selbst folgende Grabsschrift machte, die, seinem Berlangen gemäß, der Nachfolger nach seinem Tod auf sein Grabmal sepen sollte, und die aus der Landessprache, in welcher er sie geschrieben, später von eisnem Griechen übersett worden ist:

"Sterblich bift du; gebente daran, und, des Lebens dich freuend, Stille des Herzens Geluft; tein Wohlseyn blubet dem Tobten. Staub nun bin ich, obwohl einst König der herrlichen Kinus. Nur, was der Gaumen, muthwilliger Scherz, und die Lieb'

Mir gewährten, ift mein; fonst jegliche Gater verließ ich."

Ein Mann von solcher Sinnesart mußte nicht nur felbst ein schmähliches Ende nehmen, sondern er führte auch die völlige Berstörung des Uffprischen Reichs herbei, das unter den bestannten Weltreichen am längsten gedauert hat.

24. Arbaces, ein geborner Meder, der filch durch Tapferkeit und Geistesvorzüge auszeichnete, war Anführer der Medischen Truppen, die auf ein Jahr nach Ninus gesschickt waren. Im Lager wurde er mit dem Heerführer der Bahylonier bekannt. Dieser forderte ihn auf, der Affysrischen Oberherrschaft ein Ende zu machen. Er hieß Belesigs, und war einer der angesehensten unter den Priestern, die man in Bahylonien Chaldäer nennt. Als ein sehr ersfahrner Sterndeuter und Wahrsager verkündigte er häusig zukunstige Dinge mit Sicherheit voraus, und erlangse dadurch großes Anschen. So sagte er denn auch dem Medischen Heerführer, seinem Freunde, vorher, Dieser sen zum König über das ganze Gebiet, das Sardanapal beherrsche, zuverläßig

bestimmt. Arbaces ließ fich ben Borfchlag bes Mannes ges fallen, und verfprach ihm bie Statthalterichaft von Babulos nien auf den Fall, daß bas Unternehmen gelänge; und wie burch eine Gottesftimme ju Soffnungen begeiftert, verband er fich ichon mit ben Seerführern aus andern Bolfern, und fuchte fie burch Gaftmable und öffentliche Bufammentunfte, die er veraustaltete, ju gewinnen, und fich ber Freundschaft jebes Gingelnen ju versichern. Er munichte febr, ben Ronia von Angesicht zu feben, und feine gange Lebensweise zu beobs achten. Gin Berschnittener, bem er eine golbene Schale schenkte, führte ihn ju Sarbanapal binein. Da überzeugte er fich beutlich, bag ber weichliche Dann blos um weibliche Gefchäfte fich befummerte; und nun hielt er, ben nichtsmur= bigen Ronig verachtend, die Soffnungen nur um fo fefter, die ihm ber Chaldaer gemacht hatte. Endlich traf er mit Belefos die Berabredung, er felbit wollte die Deber und Perfer aufwiegeln, und Jener foute die Babplonier gur Theilnahme an der Emporung bewegen, und ju ber gangen Unternehmung auch feinen Freund, ben Statthalter von Urabien, beigieben. 216 bas Dienstighr vorüber mar, fo mur= ben bie Truppen im Lager burch ein anderes heer abgelost, und, nach der eingeführten Ordnung, in ihre Beimath ent= Jest ermunterte Arbaces die Meder, fie follten fich Die Oberherrichaft erfämpfen; die Verfer aber forderte er auf, die Freiheit zu erringen um bann auch an ber hochften Gemalt Theil zu nehmen. Gbenfo erregte Belefps bei ben Babptoniern bas Streben nach Freiheit, und nach Arabien reiste er felbit, um, feinem Auftrag gemäß, ben bortigen Statthalter, feinen Befannten und Gaftfreund, für den Plan

zu gewinnen. Nachdem wieder ein Jahr verstoffen war, so kamen sie Alle mit einer großen Zahl von Soldaten vor Nisnus zusammen; dem Schein nach, um die Truppen, wie es gewöhnlich war, abzulösen, in der That aber, um der Obersherrschaft der Usiver ein Ende zu machen. Als die vier oben genannten Wölker auf Ginem Plaze sich versammelt hatten, so betrug ihr ganzes Heer gegen 400,000 Mann. Sie waren in Ginem Lager vereinigt, und beriethen sich gemeinsschaftlich, was zu thun wäre.

25. Sobald Sardanaval erfuhr, baß fie fich emporten, fo ließ er die Truppen ber andern Bolfer gegen fie ausrucken. Buerft wurde in der Gbene ein Treffen geliefert, in welchem bie Aufrührer gefchlagen, und mit großem Berluft auf ein Gebirge gurudgetrieben murben, bas von Dinus 70 Stabien entfernt ift. Nachher tamen fle wieder in die Gbene berab, und rufteten fich gur Schlacht. Sarbanapal ftellte fein Seer ihnen gegenüber. Buvor aber ließ er im feindlichen Lager bekannt machen, Wer ben Meber Alrbaces tobte, ber befomme von Sarbanapal 200 Goldtalente, und, Wer ihn lebendig aus= liefere, noch einmal fo viel und bagu bie Stabthalterichaft von Medien. Alehnliche Belohnungen versprach er Dem, ber ben Babolonier Belefpe erichluge ober gefangen nahme. Alle aber Niemand auf biefe Berfprechungen achtete, fo lieferte er eine Schlacht, worin Biele ber Emporer umfamen, und bas übrige Seer bis in das Lager auf ben Bebirgen verfolgt wurde. Arbaces ließ feine Freunde, Die burch bie Nieberlage ben Duth verloren hatten, susammentommen und fich berathen. was nun gu thun mare. Die Meiften maren ber Meinung, es follte Jeder in feine Beimath gieben, und fefte Plate in

Befit nehmen, und fich fonft mit Kriegsbedurfniffen fo reich: tich als moglich verfeben. Beleins aber, ber Babplonier, behauptete, nach ben Undeutungen ber Gotter mußten fie mit Dube und Unftrengung bas Biel ihrer Buniche erreichen. Durch biefe und andere bringente Borftellungen bewog er bie Uebrigen ju bem Entidluß, allen Gefahren fich ju unterzieben. Es tam wiederum gur Schlacht, und ber Ronig flegte abermale; er eroberte bas Lager der Emporer, und verfolgte Die Uebermundenen bis an Die Grangen von Babplonien. Ur: baces felbit mar vermundet; er hatte ruhmpoll getampft und viele Uffprer erlegt. Rach fo ichweren und immer wiederhol= ten Unfallen gaben bie Unführer ber Abtrunnigen bie Soff= nung bes Sieges auf, und machten Unftalt, auseinandergu= geben und je in ihre Beimath gurudgutehren. Allein Bele: fpe, nachdem er eine gange Racht unter freiem Simmel mit fleißiger Beobachtung ber Gestirne augebracht, erklärte ben Muthlosen, Die an dem Erfolg verzweifelten, wenn fie nur noch fünf Zage warten wollten, fo murbe von felbit Sulfe ericheinen, und burch einen machtigen Umidmung ber Dinge bas Blud fich wenden; Das febe er aus Borbebeutungen, bie er vermittelft feiner Sterntunde von ben Gottern erhalte; er bitte fie baber, nur fo lang noch auszuharren, bamit fie fich von feiner Runft und ber Gnade der Gotter burch Erfahrung überzeugen.

26. Es wurden nun Alle wieder guruckgerufen, und man wartete noch die bestimmte Beit. Da kam die Nachsricht, es nähere sich ein heereszug aus Baktrien, der dem Rönig zu hülfe eile. Jeht entschloß sich Arbaces mit seinen Freunden, den heerführern auf dem kurzesten Weg entgegen

ju geben, mit ben tapferften und ruftigften Golbaten, bamit man bie Baftrier, wenn fle nicht burch Bureben fich bewegen ließen, an die Abtrunnigen fich anguschließen, mit ben Baffen amingen tonnte, an ben Entwurfen Derfelben Theil gu nehmen. Gerne folgten bem Ruf jur Freiheit querft bie Un= führer, bann bas gange Beer; und nun bezogen Alle ein ge= meinschaftliches Lager. Der Ronig von Uffprien, ber von bem Abfall ber Battrier Dichts mußte, gab fich im erhebens ben Gefühle feines bisherigen Gluds unterbeffen bem Bergnugen bin, und theilte unter feine Solbaten Schlachtvieh aus und Wein in Menge und andere Bedürfniffe, bamit auch fle fich gutlich thun fonnten. Babrent bas agnze Seer schmauste, erfuhr Arbaces burch Ueberläufer, bag man fich im feindlichen Lager ber Fröhlichkeit und Trunkenheit überließ, und griff mit feinen Leuten bei Racht unverfebens an. Da fielen geordnete Schaaren über gerftreute, geruftete über unvorbereitete ber; fle eroberten bas Lager, tobteten viele Feinde, und verfolgten die Uebrigen bis in die Stadt. Sierauf ernannte ber Ronig ben Salamenes, ben Bruber fei= ner Gemahlin , jum Feldherrn; er felbst übernahm die Bertheidigung ber Stadt. Die Emporer lieferten in ber Etene vor ber Stadt noch zwei Schlachten, in welchen fle bie Uffp= rer beffegten; Salamenes tam um, und mit ihm beinahe alle feine Soldaten; fle wurden jum Theil auf der Flucht nieder= gemacht, jum Theil von ber Stadt abgeschnitten und burch ben Andrang ber Feinde in den Euphrat hineingetrieben. Es war eine folche Menge von Tobten, bag ber vom Blut gerothete Strom auf eine giemliche Strede bin feine natur= liche Farbe veranderte. Alle jeht ber Ronig eingeschloffen und belagert wurde, so gingen noch viele Bölterschaften auf die Seite der Abtrünnigen über, Alle in der Hoffnung auf die Freiheit. Da Sardanapal das ganze Reich in der droshendsten Gefahr sah, so schiedte er seine drei Söhne und zwei Töchter mit vielen Schäpen nach Paphlagonien zu dem Statthalter Kottas, dem Treusten seiner Unterthanen. Zussleich sandte er Boten aus an alle seine Diener, um Truppen aufzubieten und sich auf die Belagerung zu versehen. Gin Götterspruch, der schon seit der Wäter Zeit bekannt war, sagte ihm, die Stadt Ninus würde Niemand mit Sturm ersobern, die der Fluß ihr Feind würde. Das Lestere aber, meinte er, würde nie geschehen; also hielt er sest an seinen Hoffnungen, entschlossen, die Belagerung auszuhalten, und die Truppen, die ihm seine Untergebenen schieden sollten, zu erswarten.

27. Die Empörer, durch ihr Waffenglück ermuthigt, betrieben die Belagerung mit Ernst, konnten jedoch, bei der Festigkeit der Mauern, der Stadt Nichts anhaben. Denn die Steinschleudern, die Schildbächer zum Ausfüllen der Gräsben und die Werkzeuge zur Zerkörung der Mauern waren zu jener Zeit noch nicht ersunden. Bon allen Bedürsnissen hatte man in der Stadt einen reichen Vorrath; denn in diesem Stück hatte der König für die Zukunft gesorgt. Daher verzog sich die Belagerung lange; zwei ganze Jahre wurden kumer wiederholte Angrisse auf die Mauer gemacht, und der Verkehr zwischen der Stadt und der Umgend gesperrt. Im dritten Jahr aber geschah es, daß durch anhaltende heftige Regengüsse der Euphrat so stadt anschwoll, daß ein Theil der Stadt überschwemmt wurde und auf eine Strecke von 20

Stadien die Mauer einstürzte. Jent, glaubte der König, sept der Götterspruch erfüllt, da offenbar der Fluß ein Feind der Stadt geworden sey, also verzweiselte er an der Rettung. Um aber nicht in die Hande der Feinde zu sallen, ließ er im Pallast einen ungeheuern Scheiterhausen errichten. Oben auf denselben warf er alles Gold und Silber und den ganzen Königsschmuck; seine Redsweiber und Verschnittenen schloß er in ein Gemach ein, das im Innern des Scheiterhausens gebaut war. So verbraunte er mit Allem zusammen sich selbst und den Pallast. Als die Empörer von Sardanapal's Ende hörten, so drangen sie über die eingefallene Mauer herein, und eroberten die Stadt. Den Arbaces bekleideten sie mit dem königlichen Gewand, riesen ihn zum König aus, und übertrugen ihm die unumschränkte Gewalt.

28. Der nene König belohnte seine Kampsgenossen nach Würden, und ernannte sie zu Statthaltern über ganze Völzter. Da brachte denn anch Belesys, der Babylonier, der ihm die Herrschaft über Assen geweissagt hatte, seine Verdienste in Erinnerung, und verlangte, daß ihm das Gebiet von Baschlonien überlassen würde, wie es ihm von Ansang versprochen war. Zugleich versicherte er, in der Zeit der Gesahr habe er dem Belus ein Belübde gethan, wenn Sardanapal bestegt und das königliche Schloß verbranut würde, so wollte er den Schutt von der Brandstätte nach Babylon führen, und daraus neben dem Heiligthum des Gottes einen Hügel bilden, daß Jeder, der den Euphrat herabschisste, das unvergängliche Denkmal von der Zerstörung des Asprischen Reichs vor sich sähe. Nun bat er, daß ihm Das gestattet würde. Er hatte nämlich von einem Verschnittenen, der entkommen

mar und fich ju ihm geflüchtet hatte, und ben er verborgen hielt, erfahren, mobin bas Gilber und Bold gefommen fen. Urbaces mußte davon nichts, weil alle Bewohner des Dallaftes mit dem Ronig verbrannt maren; daber erlaubte er tem Belefps, ben Ufchenhaufen wegzuführen, und Babnton in Befit ju nehmen, ohne bag er ginsbar wurde. Go ließ benn Beleine Schiffe ruften, und mit bem Schutt, bas Gilber und Gold, bas man größtentheils noch fand, eilig nach Babylon führen. Allein ber Betrug murbe bem Ronig auf ber Stelle angezeigt, und Diefer ernannte die übrigen Seerführer au Richtern ihres Streitgefährten. Der Beklagte gestand fein Bergeben, und die Richter verurtheilten ihn gum Tobe. Der Ronig aber, nach feiner Grofmuth, und um ben Unfang fei= ner Regierung burch Milbe au bezeichnen, begnabigte ben Beleins, und ließ ihm bas Gilber und Gold, bas er meageührt hatte; auch die Berrichaft über Babnfonien, Die ihm on Unfang bestimmt war, nahm er ihm nicht ab. Denn er jachte, Die Berbienfte, welche fich der Dann fruber ermor= en, überwiegen die Schuld, die er nachher auf fich gelaben. Durch biefe handlung der Milde, die überall befannt wurde, rmarb er fich in bohem Daß tie Buneigung feiner Unterhanen, und jugleich ihre Uchtung; denn als ein Beweis, af er des Thrones murdig fen, murde ein folches Berfahren egen Schuldige allgemein anerkannt. Auch die Bewohner er Stadt behandelte Arbaces mit Schonung; er vertheilte e auf Dorfer, und erftattete Jedem feine Guter; bie Stadt ber machte er bem Boben gleich. Das Gilber und Golb, as auf der Brandftatte noch übrig mar, viele Zalente an Berth, ließ er nad Cfbatana in Medien bringen. Auf diese Art wurde das Affprische Reich von den Medern zerstört, nachdem es, von Ninus an, 30 Menschenalter hin= durch, über 1300 Jahre gedauert hatte.

29. Es wirdenicht unzwedmäßig fenn, wenn wir fura eradblen, Ber die fogenannten Chaldaer in Babnton, und wie alt fie find, bamit wir nichts Dentwürdiges überge= ben. Die Chalbaer gehoren ju ben alteften Ginmohnern von Babnionien. Bas ihre burgerlichen Berhaltniffe betrifft, fo bilben fie einen ahnlichen Stand, wie in Aegypten die Priefter. Denn fle haben die Berehrung der Gotter ju befor= gen, und beschäftigen fich ihr Lebenlang mit ber Philosophie; porgualich aber find fle als Sterndeuter berühmt. treiben fie auch die Bahrfagerfunft, wodurch fie gufünftige Dinge voraus verfündigen. Um etwas Bofes abzumenden oder etwas Gutes ju bemirten, gebrauchen fie verschiedene Mittel, bald Reinigungen, bald Opfer, bald Baubergefange. Sie find ferner in der Deutung des Bogelflugs erfahren, und in ber Auslegung von Eraumen und Bunderzeichen. Chenfo halt man fie fur gefchictte Opferschauer, welche genau das Rechte treffen. Alle biefe Kenntniffe aber erwerben fle fich nicht auf demfelben Weg, wie man bei den Griechen folche Runfte erlernt. Denn bei den Chaldaern ift biefer Bweig ber Philosophie Ginem Stamm eigen, ber bon allen andern burgerlichen Leiftungen befreit ift, und erbt fich vom Bater auf den Sohn fort. Beil die Rinder bei den Eltern in die Lehre gehen, fo wird ihnen bei'm Unterricht gar Richts porenthalten, und fle halten fich auch mit einem festeren Glanben an bie vorgeschriebenen Regeln. Beil in ber frühften Rindheit ichon der Unterricht beginnt, fo muffen fie es, ba

bie Jugend gelehriger ift, und bie Lehrzeit fo lange bauert, su einer großen Gertigfeit bringen. Bei ben Griechen binaeaen treten die Deiften ohne Borfenntniffe und erft fpat in Die Schute ber Bhitofophie ein, und verlaffen fle wieder, burch die Sorge fur die außern Berhaltniffe umgetrieben. nachdem fie faum einige Fortschritte gemacht haben. Benige wiomen fich gang ber Philosophie, und machen fie au ihrer bleibenden Beschäftigung, wovon fie fich nahren, indem fie. fatt ihren Borgangern gu folgen, immer neue Unfichten über bie wichtigften gebren aufftellen. Babrend baber bei andern Bolfern immer biefelben Borftellungen berrichen, und alles Gingelne feftgehalten wird, werden bei ben Griechen. bie jenes Rach als Erwerbequelle benüten, nur neue Schulen geftiftet, die einander in ben Sauptfagen miderfprechen, fo baß bie Schuler, an ein ichwantendes Urtheil gewöhnt, und in ber Irre geführt, ihr ganges Leben mit 3meifeln gubringen, und durchaus ju feiner fichern Uebergengung gelangen tonnen. Dan barf nur bie befannteften philosophischen gehrgebaube forgfaltig prufen, fo findet man fehr auffallende Berfchiedenheiten und widersprechende Borftellungen von den wichtiaften Gegenftanben.

50. Die Chaldaer behaupten, die Welt fen ihrem Befen nach ewig, fie habe nie einen Anfang genommen, und tonne auch niemals untergeben; aber durch eine göttliche Borsehung sen das All geordnet und ausgebildet worden, und noch jeht senen alle Beränderungen am himmel nicht Wirkungen bes Jusalls, auch nicht innerer Gesene, sondern einer bestimmten und unwandelbar gultigen Entscheidung ber Götter. Ueber die Gestirne haben sie seit langer Zeit Beobachtungen angestellt, und Riemand hat genauer, als fie, die Bewegungen und die Rrafte ber einzelnen Sterne erforfcht; baber miffen fle auch fo Bieles von der Bufunft ben Leuten porauszufagen. Um wichtigften ift ihnen die Untersuchung über die Bewegungen der funf Sterne, die man Planeten beißt. Gie nennen diefelben "Berkundiger"; bem, der bei uns Saturn heißt, geben fie als bem ausgezeichnetften, melchem fie die meiften und die bedeutendften Beiffagungen vers banten, ben Ramen "Sonnenftern"; \*) die vier andern aber haben bei ihnen diefelben Benennungen, wie bei unfern Stern= tundigen, Mars, Benus, Mercur und Jupiter. Ber-Bundiger heißen fle die Planeten beswegen, weil, mahrend Die andern Sterne von ihrer ordentlichen Bahn nie abirren, jene allein ihre eigene Bahn geben, und eben damit die Bu= Bunft andeuten und ben Menschen die Gnade ber Gotter tund machen. Borbebeutungen, fagen fle, tonne man theils an bem Aufgang, theils an dem Untergang der Planeten ertens nen, manchmal auch an ihrer Farbe, wenn man aufmertfam darauf achte. Bald fepen es heftige Sturme, mas fie angeis gen, bald ungewöhnlich naffe oder trodene Bitterung, Au= weilen Ericheinungen von Rometen, Sonnen = und Monds: Rinfterniffe, Erdbeben, überhaupt Beranderungen jeder Urt im Luftraum, welche Rugen ober Schaden bringen für gange Bolter und gander nicht nur, fondern auch für Ronige und fogar für gemeine Leute. Dem Lauf der Planeten feven

<sup>\*)</sup> Bolov ober 'Haor ftatt halov gu fenen, ift nicht nothig. Denn mit bem Connengott wird auch von Andern ber Planet Caturn verwechfelt.

Jo Sterne untergeordnet, welche "berathende Gotter" heißen. Die eine Halfte derselben führe die Ausschaft in dem Raum über der Erde, die andere unter der Erde; so überschauen sie, was unter den Menschen und was am himmel vorgehe. Je nach 10 Tagen werde von den obern zu den untern einer der Sterne als Bote gesandt, und ebenso wiederum einer von den unterirdischen zu den obern. Diese Bewegung dersselben sep sest bestimmt und gehe regelmäßig sort im ewigen Kreislauf. "Fürsten der Götter" gebe es zwölf, und jedem von ihnen gehöre ein Monat und eines der zwölf Beichen des Thierkreises zu, durch welche die Bahn der Sonne und des Mondes und der fünf Planeten gehe, wo die Sonne ihren Kreis in einem Jahr vollende und der Mond in einem Monat seinen Weg durchlause.

31. Bon den Planeten aber gehe jeder seinen eigenen Weg, den er mit ungleicher, vielsach veränderter Geschwinzdigkeit und in verschiedenen Zeitabschnitten zurücklege. Diese Sterne senen es, die bei der Geburt eines Menschen den stärksten Einsuß auf seine glücklichen und unglocklichen Bezgegnisse haben; ihre Eigeoschaften kommen hauptsächlich in Betrachtung, wenn man die Schicksale eines Menschen erzkennen wolle. Manchen Königen, behaupten die Chalder, haben sie ihr Loos vorhergesagt, namentlich dem Alexander, ehe er den Darius überwunden, und seinen Nachsolgern, Unztigonus und Seleukus Rikator. Und ihre Weistagungen solzlen durchgängig eingetrossen sen. Wir werden bavon das Räbere berichten, wenn uns die Zeitordnung darauf führt. Auch Leuten aus dem Bolk sagen sie ihre Schicksale vorans, und, Wer sich von dem wunderbaren Zutressen durch Erfahz

rung überzeugt hat, ber halt es für etwas Uebermenfchliches. Außer bem Thierfreis zeichnen fie noch 24 Sterne aus, bon welchen bie eine Salfte in ben nordlichen, die andere in ten füdlichen Gegenden fieht; Diejenigen darunter, welche ficht= bar find, rechnen fie jum Gebiet der Lebenden, Die unfichiba: ren aber, glauben fie, grangen an bas Todtenreich, und biefe nennen fle "Richter bes Weltalls." Tiefer unten, fagen fie, als alle jene Gestirne, bewege fich ber Mond; er fen ber Erde am nachften wegen feiner Edmere, und burchlaufe in turger Beit feine Bahn, nicht ale ob er fich am gefchwindeften bewegte, fondern weil er den fleinften Rreis befdreibe. Ue: bereinstimmend mit den Griechen lehren fie, bag ber Mond fein Licht erborgt, und daß feine Finfterniffe durch ten Schatten der Erde entstehen. Bon den Sonnenfinfterniffen aber geben fle gang unftatthafte Ertlarungen; fle magen es auch nicht, Diefelben vorauszufagen, und laffen fich barüber auf feine genaue Beitbestimmungen ein. Bon der Gide machen fe fich hochft fonderbare Borftellungen; fie fin hoht, behaup= ten fie, und habe bie Westalt eines Rahns. Sie wiffen auch biefe Meinung, wie ihre Unfichten von ben andern Belttorpern, burch manche icheinbare Grunde ju unterftugen. Da= von aber ausführliche Radyricht ju geben, murde bem 3med unferes gefchichtlichen Bertes nicht angemeffen fenn. Go viel barf man übrigens mit Recht behaupten, baß es Dies mand in der gangen Belt gu einer folden Fertigerit in der Sterndeutung gebracht, und Riemand fo viel Gleiß auf diefe Runft verwendet hat, als die Chalbaer. Benn man fich übris gens von ihnen fagen laft, wie lange ichon ber Berein ber Chalbier mit ber Weltkunde fich beschäftige, so kann man ihe nen hierin nicht wohl glauben. Denn von der Zeit, da fie juerst angefangen, die Gestirne zu beobachten, bis auf Alexander's Ankunft zahlen sie 473000 Jahre. Ueber die Chalbier mag es an dem Bisherigen genug senn, damit wir nicht zu weit von der eigentlichen Geschichte abschweisen. Bir sind vorhin von dem Bericht über die Zerstörung des Affprisschen Reichs durch die Meder ausgegangen; dorthin kehren wir also weder urud.

32. Da über bae machtige Reich ter Deber bie angesebenften Schriftsteller nicht einig find, fo halten wir es für amed. maßig, ben Lefern, welche fich über ben mahren Bang ber Begebenheiten gu belehren munichen, die widerfprechenden Ungaben der Weichichtschreiber nebeneinander bargutegen. Derodot, ein Beitgenoffe bes Berres, ergablt, querft haben bie Uffprer in Affen geheericht, und nach 500 Jahren fer ihr Reich durch die Deder gerflort worden; nun habe es aber viele Menschenalter bindurch feinen Konig gegeben, ber fich das gange Bebiet harte unterwerfen tonnen, fondern die ein= gelnen Graaten fepen unabha gig geblieben und haben eine Bolfsberrichaft eingeführt; bis nach Beifluß von vielen Jah: ren in Diebien ein Dann, ber fich burch Gerechtigteit ausse chnete, Ramens Charares, jum Gonig gewählt worden Diefer habe guerft verfucht, die Nachbarvolter von Dies Dien au unterjochen, und ben Grund gur Allberrichaft gelegt; barauf haben feine Rachfolger noch weitere Groberungen in ben angiangenden gandern gemacht, und bas Reich immer verarofert, bis auf Aftpages, ber von den Derfern uns

ter Eprus übermunden worden fen. \*) Die Begehenheiten, Die wir hier im Allgemeinen voraus angedeutet haben, merben wir frater ausführlich im Gingelnen ergablen, wenn wir auf die Beiten tommen, in welche fie gehoren. Charares murde nämlich, nach Berodot, erft im zweiten Jahr ber 17ten Olympiade (711 v. Chr.) von den Medern jum Ronig aemablt. Rtefias von Anidos bingegen lebte um die Beit, ba Eprus gegen feinen Bruder Artaxerres gu Relbe gog. Er murde gefangen, aber wegen feiner aratlichen Renntniffe ebrenvoll am Sofe aufgenommen, und brachte bort 17 Jahre au. Er behauptet, die foniglichen Bucher, in welchen bie Derfer nach ihrer Gitte die alte Befchichte aufgezeichnet hat= ten, fleißig und burchgangig benütt, und aus benfelben bie Madrichten, Die er in feiner Befchichte ben Griechen mitge= theilt, jufammengeftellt ju haben. Seiner Ergablung nun aufolge maren nach der Berfiorung bes Uffprifchen Reichs bie Meder die Beherricher von Uffen, und ihr Konig mar Ur= baces, ber, auf die vorhin beschriebene Urt, ben Sardana= val beffeat hatte. "Er regierte 28 Jahre, und ihm folgte fein Sohn Mandauces, welcher 50 Jahre lang über Uffen berrichte. Nach Diefem mar Sofarmus Ronig 30 Jahre, Artneas 50, Arbianes 22, und Artaus 40 Jahre."

33. "Unter diesem König hatten die Meder einen schweren Rampf mit den Kadusiern zu bestehen. Die Beranlaffung gab Parsodes, ein Perser. Dieser Mann war wegen seiner Zapferkeit und Ginsicht und anderer Borzüge

<sup>\*)</sup> Im Texte Derobot's (I, 95. ff.), wie wir ihn haben, ift bic Gefchichte anders bargestellt.

geachtet; er befag bie Gunft des Konigs und hatte unter allen toniglichen Rathen am meiften Ginfluß; allein er wurde rom Ronia bei einem Rechteftreite beleidigt, und nun entwich er mit 3000 Mann Juftvolks und 1000 Reitern in's Land ber Rabuffer; bort mar feine Schwester mit bem machtiaften Rürften jenes Stammes vermählt. Sier erhob er bie Rabne ber Emporung und forberte bie Raduffer auf, fle follten fich Die Freiheit erkampfen, und fle mablten ihn, ale einen tap= fern Mann, au ihrem Unführer. Indeffen borte er, bag man ein ftartes Rriegsheer gegen ibn aufammengog; baber bewaff= nete er bas gange Bolt ber Raduffer, und lagerte fich an ben Grangpaffen bes gandes, mit nicht weniger als 200000 Dann. Der Ronig Urtaus, ber ihm mit 800000 Dann entgegenzog, wurde von ihm besiegt; er verlor an Tobten über 50000 Mann, und mußte fich mit feinen übrigen Truppen aus bem Lande der Raduffer gurudgieben. Dadurch erwarb fich Darfodes bie Uchtung ber Raduffer in foldem Dag, bag fie ihn gum Ronig mablten. In Debien, wohin er immerfort Streifzuge machte, richtete er überall Berheerungen an. Er ftand in hohem Unfeben bis in fein Altlr, und als fein Lebensende herannahte, beschwor er feinen Rachfolger, die Raduffer follten niemals mit ben Debern fich ausfohnen, und feste ben Gluch bingu, wenn fle je in einen Bergleich fich mit ihnen einließen, fo follte Berberben fein Saus und alle Raduffer treffen. Mus Diefem Grunde blieben benn die Raduster immer feindlich gegen bie Meder gestimmt, und murben ben Ronigen Derfels ben niemals unterthan, bis die Dberherrschaft durch Eprus auf bie Derfer überaina."

34. "Nach bem Tode bes Artaus mar Artnues Ros nia in Medien 22 Tahre, und barauf Aftibaras 40 Tahre Unter Deffen Regierung fielen die Parther von den Medern ab, und übergaben ben Saciern ihr Land und ihre Stadt. So entstand ein Rrieg zwischen ben Saciern und Debern . ber mehrere Sahre bauerte; es fielen nicht menige Schlachten por, in welchen die Bahl ber Todten auf beiben Seiten groß mar. Endlich ichlogen fie Frieden auf die Bebiugung, daß die Parther unter ber Berrichaft ber Meder feben, und daß überhaupt bie beiben Bolfer ihre vorigen Befinungen wieder einnehmen, und auf immer. Freunde und Bundesaenoffen bleiben follten. Ueber die Sacier regierte bamals eine Frau, Ramens Barina, die im Rriegführen ihre Freude fant, und burch Muth und Thatigfeit unter allen Beibern ber Sacier fich auszeichnete. Es gibt über= haupt unter diefem Bolt tapfere Beiber, die mit den Man= nern die Gefahren des Krieges theilen; Baring aber über= traf Alle auch an Schonheit, und erwarb fich einen Ramen burch die Unternehmungen, welche fie begann und gludlich ausführte. Sie bezwang einige benachbarte Bolfer, melde mit übermuthiger Unmaßung Die Sacier unter ihr Joch brin= gen wollten; fie machte einen großen Theil ihres Landes erft urbar, erbaute viele Stadte, und beforderte in jeder Sinficht das Wohl ihres Bottes. Bum Dant für ihre Berdienfte und jum Gedachtniß ihrer Tugenden baute man ihr nach ih= rem Tod ein Grabmahl, das über die Graber, wie fie fonft in diefem gande gewöhnlich find, fich weit erhob. Buerft murde eine dreiedige Pyramide errichtet; jede Seite ber Grundflache maß drei Stadien, und die Sohe betrug ein Stadium; oben

auf das Grabmahl, wo die Seiten in eine Spike zusammenliefen, stellte man dann ein goldenes kolossales Bild der Kdmigin. Auch wurde ihr die Shre der Herven zu Theil und
viele andere Auszeichnungen, die Keinem ihrer Borgänger
widersahren waren. Der Medische König Astidaras starb in
hohem Alter zu Etbatana. Ihm solgte in der Regierung
sein Sohn Aspadas, den die Griechen Aspages nennen.
Dieser wurde von dem Perser Eprus überwunden, und so
ging die Oberherrschaft auf Persien über." Die ausführliche Geschichte davon werden wir zu seiner Zeit genau
erzählen. Bon dem Reich der Affprer und der Meder und
ben widersprechenden Berichten der Schriststeller glauben wir
nun genug gesagt zu haben. Wir kommen jest an die Beschreibung von Indien und an die Fabelgeschichten bieses
Landes.

35. In die n hat die Gestalt eines Biereck, das an der östlichen und südlichen Seite vom Meere begränzt ist; auf der Nordseite ist es durch das Hemodische Gebirge [himemelanah] von Schthien geschieden, nämlich von dem Theile dieses Landes, welchen die Sacier bewohnen; an der vierten Seite, gegen Westen, bildet der Fluß Indus die Gränze, nach dem Nil der größte beinahe unter allen Strömen. Das ganze Gebiet der Inder erstreckt sich, wie man behauptet, von Osen nach Westen auf 28000, und von Norden nach Süden auf 32000 Stadien. Da es sich so weit ausdehnt, so gibt es wohl kein anderes Land in der West, von welchem ein so großer Theil unter dem Wendekreis des Krebses läge; man Lann es in vielen Gegenden des entsernteren Indiens wahrenehmen, daß ein lothrechter Stab keinen Schatten wirst, und

daß man die Sternbilder der Bären nicht mehr fleht; an der äußersten Gränze des Landes, sagt man, gehe sogar der Artetut nicht mehr auf \*); so sallen denn dort auch die Schatten südwärts. Indien hat viele hohe Berge, voll von nupbaren Bäumen aller Art, auch manche weite fruchtbare Ebenen, die äußerst reizend und von zahlreichen Flüssen durchschnitten sind. Die Felder werden größtentheils bewässert, und tragen deße wegen des Jahrs zweimal Frucht. Es gibt sehr viele ungewöhnlich große und starte Thiere von mancherlei Art, viersfüßige sowohl als Bögel. Namentlich sind die größten Elephanten da zu Hause; weil ihnen das Land Nahrung im Uebersluß darbietet, so werden diese Thiere hier weit stärker als in Lidhen. Daher kommt es, daß die Inder, welche eine große Jahl zahmer Elephanten in die Schlachten mit sich führen, eine so entschiedene Uebersegenheit im Kriege dadurch gewinnen.

36. Auch die Menschen werden in diesem Lande, bei der Fülle von nahrhaften Speisen, außerordentlich groß und wohlebeleibt. Uebrigens sindet man bei den Einwohnern auch Aunstefertigkeit; wohl mit darum, weil sie eine reine Luft athmen, und das Wasser, das sie trinken, sehr wenig fremde Bestandetheile hat. Während die Erde alle Arten von Nahrungsepsanzen hervorbringt, enthält sie im Innern zahlreiche Adern verschiedener Metalle. Es gibt da Silber und Gold in Menge, und ziemlich viel Aupfer und Eisen, auch Jinn; und sonst,

<sup>\*)</sup> Dieß ist gang falsch. Erft unter bem 65sten Grad sublicher Breite wurde ber Artur unsichtbar geworden sehn. Allein die Oftindischen Inseln erstrecken sich nicht bis zum zoten Grad der sublichen Breite, und das feste Land nicht bis zum Neguator.

was jur Bierbe fowohl als mas jum Rugen bient, namentlich mas man im Rriege nothig bat. Außer ben Brodfrüchten machft in Indien haufig die Birfe, weil man, bei ber großen Babl von Bachen, die Felber fo leicht bemaffern fann, und porgugliche Urten von Sulfenfruchten, ferner ber Reis und bas Bosporon \*), und noch manche bergleichen Pflangen, aus welchen man Speifen bereiten tann. Aber auch antere Gat= tungen egbarer Früchte find nicht felten, die jur Rahrung für lebende Befen eben fo tauglich find; die Befdreibung ber= felben murbe aber ju meit führen. Daber ift in Indien, wie man ergablt, noch nie eine Sungerenoth, überhaupt nie Dane gel an ben gewöhnlichen Rahrungsmitteln entftanden. Es gibt nämlich bort jährlich eine zweifache Regenzeit, die eine im Spatjahr, bas eben fo, wie in andern gandern, Die Saatzeit fur die Dehlfruchte ift, die andere um die Sommerfonnen= wende, wo man ben Reis und bas Bosporon, auch bas Ses fam \*\*) und die Birfe faet. Meiftens nun gerathen ben Indern beide Ernten wohl; tommt aber auch bas einemal nicht \*\*\*) Alles gur Reife, fo fehlt dann boch bie andere Ernte nicht. Huch die wild machsenden Früchte und die Burgeln, die man in sumpfigen Begenden findet, und bie einen außerft fußen Beidmad haben, bieten ben Ginwohnern reichliche Rahrung bar. Die Felber find nämlich beinahe im gangen gande mit

<sup>\*)</sup> Wahrscheinlich eine Getreideart, beren Spreu als Futter für bas Rind fehr tauglich seyn foll.

<sup>\*\*)</sup> Eine Schotenpflanze, woraus im Drient Dehl gepreßt wirb.

\*\*\*) Nach ber gewohnlichen Lesart, welche keine Regation hat, hieße es: ba aber Alles zur Reife zu gelangen pflegt, so fehlen wenigstens nie beibe zugleich.

füßem Baffer getrantt, von den Fluffen fowohl als von dem Regenwetter, das jedes Jahr den Commer über im Rreis: lauf von einem Orte jum andern zieht; daher gedeihen jene Bewachse so gut unter bem Ginfluß bes marmen Regens von oben und ber Sige in ben Teichen, welche die Burgeln, befondere die bes großen Rohres, ausfocht \*). Ueberdieß trägt bei den Indern eine Landessitte bagu bei, daß nie eine Sun= gerenoth bei ihnen entsteht. In andern Wegenden merden im Rriege die Felber verheert, bag man fle gar nicht bauen Unter biefem Bolt hingegen gelten die Acferleute für fo beilig und unverletlich, daß fie in ber Rabe ber feindlichen Scere ihr Geld bestellen tonnen, ohne von den Drangfalen bes Rriegs bas Geringfte zu erfahren. Denn mahrend bie Rriegführenden auf dem Schlachtfeld einander hinmorden, laffen fie doch die mit dem Acterbau beschäftigten Burger un= aefrantt, weil fie Diefe als bie Bohlthater aller Uebrigen betrachten. Auch Das geschieht nicht, daß fie in Feindeeland fengen und brennen ober bie Baume umbauen.

37. Indien hat viele große, schiffbare Fluffe, die in den Gebirgen gegen Norden ihr: Quellen haben, und durch das flache Land hinfließen. Es vereinigen sich manche miteinander, und fallen dann in den Ganges. Dieser Strom ist 30 Stazbien breit; er fließt von Norden nach Süden, und ergießt sich in den Ocean. Auf dem ditlichen Ufer des Ganges liegt

<sup>\*)</sup> Wahrscheintich ist nach περιόδο so su tesen: ώστε τετων γινεσθαι δαψιλειαν, χλιαρων πιπτοντων ύδατων έχ τε περιεχοντος άερος, και τάς έν τοις έλεσι μ. s. w.

bas gand ber Banbariben, mo es fehr viele und aroffe Elephanten gibt. Darum bat auch noch nie ein auswärtiger Ronig Diefes Land erobert; benn alle Fremben fürchten fic por ber Menge und ber Starte biefer Thiere. Selbft Alles rander von Macedonien, welcher gang Affen bezwang, griff boch bie Gandariden allein nicht an. Er tam, nachdem er bie übrigen Inder übermunden, mit feinem gangen Beere bis in die Rabe bes Banges; als er aber borte, die Bandariben haben 4000 jum Rampfe geruftete Glephanten, fo gab er ben Entidluß, fie zu befriegen, auf. Dem Banges ift ber Inbus abnlich, ber Grangfluß von Indien, welcher ebenfalls pon Norden berfommt und in ben Ocean ausftromt. Er fließt eine weite Strede burch bie Gbene bin, und nimmt ziemlich viele ichiffbare Rluffe auf; barunter find bie bedeutendften der Sovanis, Sydafpes und Acefinus. Qu= fer biefen aibt es noch manche andere Fluffe, welche bas Land reichlich mit Baffer verfeben, und bas Gebeiben ber vielen Gartengemachse und ber mancherlei Früchte forbern. Die Menge der Strome und ben Ueberfluß an Baffer erflaren die Indischen Philosophen und Naturkundigen auf folgende Art. Die angrangenden gander, fagen fie, Scothien. Baftrien und Ariana, liegen bober als Indien; nun fen es natürlich . baß in ber niebrigeren Gegend von allen Seiten ber die Fluffigfeit fich fammle, und allmählig ben Boten fo Durchfeuchte, baß eine Menge von Quellen entftebe. aans befondere Gigenschaft hat einer der Rluffe in Indien, Der Sillas, ber aus einer Quelle gleiches Ramens ent= fpringt. Es ift dieg ber einzige unter allen Fluffen, auf mels chem Nichts schwimmt, was man hineinwirft, sondern Alles wunderbarerweise in die Tiefe hinabgegog n wird.

38. Das gesammte Indien, faat man, fen bei feiner wei: ten Ausbehnung auch von vielen und verschiedenen Bolferschaften bewohnt: aber teine berfelben gehore urfprünglich ei= nem auswärtigen Stamm an, fondern Alle gelten für Urein= aeborne; und wie die Ginwohner nie eine fremde Rolonie aufgenommen, fo haben fle auch teine Unfledler jemals in andere gander ausgefandt. Rach ihrer Fabelgeschichte haben fich bie Menfchen in ber Urgeit von ben Früchten genahrt, welche die Erde von felbft hervorbringt, und mit ben Fellen einheimischer Thiere fich bekleibet, wie es auch in Griechens land ber Fall mar; nad und nad murben bann die Erfin= bungen für die Sandwerke und für andere Lebensbedurfniffe gemacht; wozu ichon die Noth den Menichen leicht anleitete, da ibn die Natur mit fo trefflichen Sulfemitteln gu jeder Arbeit ausgestattet hat, mit Sanden, und mit Bernunft und Sprache. Gine furge Nachricht über eine von den fundigften Indern ergablte Fabel durfte bier an ihrer Stelle fenn. "In ber alteften Beit, ale in Indien Die Leute noch in Dorfern gerftreut wohnten, fam Dionpfos bahin aus ben weftlichen Begenden mit einer betrachtlichen Seeresmacht, und burchjog bas gange Land; benn es gab feine einzige bedeutenbe Stadt, Die ihm hatte Widerstand leiften fonnen. Bei ber ichmulen Dipe riß unter ben Solbaten bes Dionpfos eine peftartige Rrantheit ein. Allein der einsichtsvolle Geerführer verlegte fein Lager von bem flachen Land auf's Gebirge. Sier, wo tuble Winde wehten, und wo man reines fliegendes Baffer frisch von der Quelle hatte, verlor fich die Seuche unter den

Truppen. Der Theil bes Bebirges, mo Dionpfos feine franten Soldaten pflegte, hat ben Namen Deros. Daber tommt Die Sage von biefem Gott, welche bie Griechen ber Rachwelt überliefert haben , Dionpfos fen in ber Sufte \*) [bes Beus] berangemachien. Rachber beichaftigte er fich mit ber Bubereitung ber Frudte, und machte bie Inder bamit befannt : auch bie Erfindung bes Beinbaues und anderer Lebensbeburfniffe theilte er ihnen mit. Ferner grundete er bedeutende Stadte, indem er die Dorfichaften in tauglichere Bohnplage verfette. Er leitete jur Berehrung ber Gottheit an, und führte Befege und Berichte ein. Ueberhaupt murbe er ber Stifter vieler trefflichen Unftalten. Daber murbe er verabts tert , und gleich den Unfterblichen geehrt. In feinem Seere führte er jugleich eine große Bahl von Beibern mit fich. Bum Audruden in die Schlacht ließ er mit Danfen und Combeln bas Beichen geben, ba die Trompete noch nicht erfunben war. Er farb in hohem Alter, nachdem er 52 Jahre lang Konig von gang Indien gewesen. Es folgten ihm in ber Regierung feine Gobne, auf beren Rachkommen fich bann Die Berrichaft ununterbrochen forterbte. Endlich, nach einer Tangen Reihe von Menfchenaltern, loste fich bas Reich auf. und die einzelnen Staaten erhielten eine freie Berfaffung."

39. So lautet die Fabel der Gebirgebewohner in Inbien von Dionnsos und seinen Rachkommen. Auch von hertules ergablen fie, er sen bei ihnen gewesen, und fie legen ihm eben so, wie die Griechen, die Keule und die Lowenhaut bei. "Durch seine körperliche Starke und Tapferkeit zeichnete er sich vor allen Andern aus; er reinigte Land und Meer

<sup>\*)</sup> Meros heißt im Griechischen Safte.

pon gefährlichen Thieren. Er hatte mehrere Gemablinnen. und zeugte viele Gobue und eine einzige Sochter. Als feine Rinder ermachsen waren, vertheilte er unter fie bas gefammte Indien zu gleichen Theilen; Jeder von ben Sohnen murbe Ronig in feinem Gebiet, und auch die Tochter, weil fie bie Gingige war, machte er gur Ronigin. Er grundete giemlich viele Stadte; die ansehnlichste und größste berfelben nannte er Palibothra. In biefer Stadt baute er einen prachti= gen Dallaft, und bevolterte fle febr fart; er lief fle mit breiten Graben umgeben, die mit Flugwaffer gefüllt murben. Rachbem Bertules bem Rreife ber Menfchen entrudt mar, fo murbe ihm gottliche Gbre ju Theil. Seine Abtommlinae regierten viele Menschenalter hindurch, und verrichteten bentmurbige Thaten, ohne jedoch irgend einen Bug in's Ausland au unternehmen, ober eine Rolonie unter ein frembes Bolt abzuschicken. Lange Beit nachher entstanden in ben meiften Staaten freie Berfaffungen; boch bauerte unter einigen Bolferschaften das Ronigthum fort bis auf Alexanders Ginfall." Unter ben eigenthumlichen Sitten ber Inder ift wohl bas Auffallendite bas von ihren alten Beifen eingeführte Befet, baß es unter ihnen gar feine Sclaven geben, und baß fle frei fenn, und eine allgemeine Gleichheit beobachten follten. Sie glauben nämlich, Diejenigen, die weder über noch unter Un= bern gu fteben gewohnt fepen, konnen fich am beften in alle Umftande bes Lebens ichicken, und es fen ungereimt, wenn bie Befete Allen auf gleiche Beife gelten follen, mahrend boch die Guter ungleich ausgetheilt fepen.

40. In Indien ift das gange Bolt in fleben Rlaffen [Raften] getheilt. Die erfte ift der Berein der Philoso:

en, ber gwar nicht fo gablreich ift als bie übrigen, aber 1 Rang nach allen andern vorgeht. Die Philosophen find reit von iedem öffentlichen Dienfte; fle haben feine Dacht r Undere, und ftehen auch unter feiner fremben Gewalt. re Ungehörigen laffen turch fie bie Opfer für die Lebenden bie Bestattung ber Tobten besorgen, weil man fie fur Lieblinge ber Botter halt, und ihnen die genauefte Rennt= von ber Unterwelt gufdreibt. Fur biefe Dienfte genießen Belohnungen und einen bedeutenden Chrenvorjug. Much bas offentliche Bohl haben fie einen wichtigen Ginfluß. e werden zu ber großen Ratheverfammlung am neuen Jahre gezogen, und fagen ba vorans ob Durre ober Raffe, ob' e gefunde Luft oder ob Rrantheiten ju erwarten find, und is fonft zu miffen bienlich fenn mag. Go fann benn bas alt und ber Ronig, wenn fie boren, mas die Bufunft bringt, :abe ba, wo es fehlen wird, helfen, und jedesmal zwechmas je Unftalten im Boraus treffen. Benn die Borberfagung jes Philosophen nicht eintrifft, so hat er feinen Borwurf ermarten und feine andere Strafe, ale, bag er fein Leben 19 flumm bleiben muß. Die zweite Rlaffe ift die ber gand= inern, welche viel gablreicher als die übrigen gu fenn eint. Much fie find bom Rriegedienft und von andern Frohnbeiten frei, um fich gang bem Feldban gu midmen. Und in feindlicher Soldat würde einem gandmann, denn er auf m Feld antrafe, Etwas ju Leide thun; man lagt biefe ute, weil man fie fur die Bohlthater ber Menschheit an= ht, burchaus ungefrantt. Darum bleibt auch bas Gelb vor erwuftung gesichert, und befriedigt mit einer fo reichen ulle von Früchten das Bedürfniß der Menschen. Die Uder-Diobor. 28 Bodin.

leute leben mit Weibern und Kindern auf dem Lande, und vermeiden allen Verkehr mit den Städtern. Aus ihren Felbern bezahlen sie dem König ein Pachtgeld, weil in Indien das ganze Land königliches Eigenthum ist, und kein Bürger ein Grundstüft besien darf. Außer dem Pachtgeld müssen sie woch den vierten Theil in den königlichen Schap liefern. Den dritten Stamm bilden die Hirte n der Rinder und Schafe, überhaupt die Besier von Heerden jeder Art. Sie wohnen nicht in Städten oder Dörsern, sondern halten sich in Zelten aus. Auch sind sie zugleich die Iäger, welche das Land von Raubvögeln und wilden Thieren reinigen. Sie sorgen, indem sie Beschäftigung eisrig treiben, für die öffentliche Sischerheit; denn es gibt in Indien allerlei Raubvögel und Wildein großer Menge, das die Saatselder absrift.

41. Die vierte Klasse machen die handwerker aus. Man unterscheidet in benselben Diejenigen, welche Wassenschmieden, und, welche die Werkzeuge für den Ackerbau und für andere Arbeiten liefern. Sie sind nicht nur von Abgaben frei, sondern sie erhalten auf königliche Kosten ein bestimmtes. Maß von Getreide. Der Wehrstand ist der fünste, der Jahl der Mitglieder nach der zweite. Im Kriege thut erseine Schuldigkeit, ergibt sich aber in Friedenszeiten dem Müßiggang und dem Spiel. Die gesammte Klasse der Kriezger wird auf königliche Kosten unterhalten, wie auch die Pferde und Elephanten, die man zum Kriegsdienste braucht. Dersechste Stand ist der der Aufseher. Sie haben vielerlei Geschäfte und führen die Aussische den Königen, und in Sraazten, wo es keine Könige gibt, der Regierung Bericht erstatz

ten. Die stebente Klasse bilden die Rathe und Beisther der berathenden Behörden. Sie sind am wenigsten zahlreich, steben aber im höchsten Ansehen wegen ihrer edeln Abkunft sowohl als um ihrer Einsichten willen. Aus ihrer Mitte sind die Rathe der Könige, die Berwalter der öffentlichen Ginskünftes und die Richter in Streitsachen genommen. Ueberhaupt werden die Staatsämter und obrigkeitlichen Stellen aus diesem Stande beseht. Dieß sind nun die verschiedenen Klassen von Bürgern, in welche die Inder getheilt sind. Und es ist nicht erlaubt, in eine fremde Klasse zu heirathen, oder in den Beruf und den Wirkungskreis derselben einzugreisen, so daß 3. B. ein Krieger das Feld bante, oder ein Handwerster die Geschäfte des Philosophen triebe.

42. Es gibt in Indien sehr viele und große Elephanten, und durch ihre Stärke zeichnen sie sich eben so sehr als durch ihre Größe ans. Diese Thiere begatten sich nicht, wie Einige behaupten, auf eine besondere Weise, sondern eben so, wie die Pferde und andere vierfüßige Thiere. Sie tragen zum wenigsten 16, und höchstens 18 Monate. Wie die Pferde, werfen sie gewöhnlich nur Ein Junges; es wird lange, oft 6 Jahre, von der Mutter gefängt. Die Lebensdauer der Elephanten ist meistens dem höchsten Alter gleich, das ein Mensch erreicht: diejenigen, die am längsten seben, werden 200 Jahre alt.

Ueber die Fremden sind in Indien eigene Borgesetzte bestellt, die darüber zu machen haben, daß keinem Fremden Unzrecht geschieht. Wird ein Fremder krank, so schieden sie ihm den Arzt zu, und sorgen für seine Berpflegung, und, wenn er ftirbt, für das Begräbniß; auch theilen sie das hinterlaffene

Bermögen unter die Angehörigen aus. Die Richter unterssuchen die Streitsachen der Fremden genau, und der Schulzdige verfällt in schwere Strafe. So viel über Indien und die Urgeschichte dieses Landes.

43. Bir fommen jeht in unserer Beschreibung an ein benachbartes Bolt, Die Sonthen. Gie hatten ursprüngs lich nur einen kleinen Landstrich inne; durch ihre korverliche Rraft und Capferfeit gelang es ihnen aber fpater fich all= mählich zu vergrößern, und nicht blos ihr Bebiet beträchtlich au erweitern, fondern ihr Bolt auch auf eine hohe Stufe ber Macht und bes Unfebens zu erheben. Buerft wohnten fie in febr geringer Babl am Flug Arares [Aras]: fie maren als eine unberühmte Bolferschaft verachtet. Unter einem aber von ihren alten Ronigen, einem friegerischen gurften und ausgezeichneten Feldherrn, eroberten fle die Gebirgegegenden bis an ben Raufasus, und bas flache Land am Deean und am Maotischen See [Uzowischen Meer], und die übrigen Lanter bis an ben Don. "Spater murte einmal in Scothien (fo ergahlt eine Fabel ber Ginwohner) eine Jungfrau aus der Erbe geboren, die am Oberleib bis an ben Burtel wie ein Beib, unten aber wie eine Schlange gestaltet mar. Beus erzeugte mit ihr einen Gohn, Namens Scothes. Diefer erlangte großeres Unfeben, ale Reiner vor ihm, und das gange Bolf erhielt von ihm ben Namen Scothen. Unter ben Abkommlingen biefes Ronigs waren zwei Bruder von trefflichen Gigenschaften , mit Ramen Palus und Ra= pes, welche herrliche Thaten verrichteten. Sie theilten bas Reich unter fich, und nach ihnen murbe ber eine Theil bes Bolte Paler, der andere Raper genannt. Ginige Beit

barauf eroberten die Nachkommen diefer Konige, die auch tap= fere Rrieger und geschickte Feldheren maren, einen beträcht= lichen Landstrich jenseits bes Don bis nach Ehracien; bann unternahmen fle Feldzüge auf ber andern Seite, und ermeiterten ihr Gebiet bis an den Ril in Meanyten. In ben 3wischenlandern bezwangen fle viele bedeutende Bolfer-Schaften, fo bag fich nun bas Reich ber Senthen auf ber einen Seite bis an den öftlichen Dcean, und auf der andern bis an's Rafpifche Meer und an den Maotifchen See erftrectte." Die innere Rraft des Bolks muchs namlich in demfelben Berhältniß, und es hatte portreffliche Konige. "Bon biefen haben die Gater, die Maffageten, die Uri= mafpen, und noch mehrere andere Bolferschaften ihre Na= men erhalten. Diefe Ronige wiesen vielen von den übermun: benen Bottern andere Bohnfipe an. Namentlich aber grunbeten fie zwei große Rolonien; die eine murde von Uffp= rien in die Begend zwischen Paphlagonien und Pontus geschickt; die andere ging von Medien aus, und ließ fich am Don nieder, wo dann die Unffedler Sauromaten ge= nannt wurden. Lange Beit nachher geschah es, daß die Lettern machtig wurden, und eine weite Strecke in Scothien vermufteten; fie vertilgten die Ginwohner in den eroberten Gegenden völlig, und machten ben größten Theil bes Landes aur Ginobe."

44. Später, nachdem die Schthen eine Beit lang ohne Oberhaupt gewesen, bestiegen Frauen den Thron, die sich durch Tapferkeit auszeichneten. Denn unter diesen Bölkersschaften üben sich die Weiber für den Kriegerienst gleich den Männern, und auch an mäunlichem Muthe stehen sie ihnen

nicht nach. Darum sind auch durch berühmte Frauen viele große Thaten geschehen, nicht blos in Scythien, sondern auch in den Nachbarländern. Als der Perserbönig Enrus, der mächtigste Fürst seiner Zeit, mit ansehnlichen Streitkräften in Scythien einstel, vernichtete die Königin der Scythen das Persische Heer, und den Errus nahm sie gefangen und kreuzigte ihn. Und die Amazonen, die ein ganzes Wolk bilz beten, besaßen so viel kriegerischen Muth, daß sie nicht nur weithin in der Nachbarschaft Sinfälle wagten, sondern sich wirklich ein beträchtliches Stuck Landes in Europa und Assen unterwarfen. Da wir der Amazonen gedacht haben, so werz den hier die wundersamen Geschichten, die man von ihnen erzählt, und die freilich sehr fabelhaft klingen, nicht am unzrechten Orte stehen.

45. "Am Fluß Ther mobon wohnte ein von Beibern regiertes Bolt, wo fich Diese gleich den Männern friegerisschen Beschäftigungen widmeten. Eine Derselben, welche die königliche Gewalt hatte und durch Tapferkeit und Stärke sich auszeichnete, brachte ein ganzes Heer von Beibern zusammen, mit denen sie Kriegsübungen anstellte, und dann einige Nachsbarvölker bezwang. Ihr Muth sowohl als ihr Ruhm stieg nun höher, und sie unternahmen immer weitere Züge in die umliegenden Länder. Stolz auf die Gunst des Glück, nannte sie sich eine Tochter des Ares, den Männern aber wies sie das Wollenspinnen und andere häusliche Geschäfte der Weiber an. Durch ausdrückliche Werordnungen, welche sie machte, wurde das Kriegführen ein Borrecht der Weiber, Erniedrizgung und Knechtschaft aber die Bestimmung der Männer. Den neugebornen Knaben wurden die Beine und die Arme

fümmelt, um fle zum Kriegsbienst untauglich zu machen, Madcheu aber die rechte Brust weggebrannt, damit ihnen Erhöhung an dieser Seite des Körpers nicht in der Schlacht derlich würde. Dieß ist der Grund, warum das Volk den men Amazon en [Brustlose] erhalten hat. Dieselbe Közin, die so trefsiche Einsichten, namentlich im Kriegswesen, 18, gründete anch eine große Stadt an der Mündung des ermodon, Namens Themischen wo sie einen berühmpallast erbaute. Auf ihren Feldzügen hielt sie sorgfältig gute Ordnung. Sie hatte sich bereits die Nachbarvölker an den Don alle unterworsen, als sie ihr thatenreiches en auf dem Schlachtselbe rühmlich kämpsend durch den leentod endete."

46. "Ihre Tochter, welche ihr in ber Regierung folgte, erte ber tapfern Mutter nach, und verrichtete noch größere aten. Sie suchte die Jungfrauen von den fruheften Jahan burch die Jagd abzuharten und burch tagliche friegehe Uebungen. Dem Ares zu Ghren und der Artemis t dem Beinamen Zauropolos veranstaltete fle glangende ferfeste. Sie jog gegen bie Bolter jenseits bes Don gu lde, und eroberte bort in Giner Reihe alle Lander bis ien Thracien. Mit reicher Beute fehrte fie in die Bei= ith gurud. Sier baute fle prachtvolle Tempel für die vorvähnten Gottheiten, und gewann burch eine milbe Regieng bie Buneigung ihrer Unterthanen in hohem Grade. ie machte nun einen Relbang auf ber andern Seite, mo fle ten großen Theil bon Ufien unterwarf, und ihr Gebiet 3 nach Sprien ausbehnte. Auch nach ihrem Tobe, wo e Regierung immer auf die nachften weiblichen Bermandten

überging, hatten die Umagonen vortreffliche Fürftinnen, welche Die Macht und den Ruhm des Bolts erhöhten. Biele Denichenalter fpater, ale ber Ruf ihrer Zapferkeit in ber gangen Belt verbreitet mar, murbe bem Berfules, bem Sohn bes Beus und ber Alfmene, von Gurpft beus bas Gefchaft aufgetragen, bas Behrgehent ber Umagone Sippolpta gu holen. Er gog alfo in's Welb, und flegte in einer großen Schlacht, in welcher bas Seer ber Umagonen aufgerieben wurde. Den Gurtel erbeutete er, indem er die Sippolnta gefangen nahm. Durch diese Niederlage murben die Rrafte des Boles fo ganglich gelähmt, daß es von den Rachbarn gar nicht mehr geachtet, und aus Rache fur die fruberen Uns bilden beständig befriegt wurde, bis endlich fogar ber Name bes Umagonenstamms vertilgt mar. Wenige Jahre nach bem Ginfall bes Bertules, gur Beit bes Erojanifchen Rriegs. regierte Deuthefileja, eine Tochter bed Ures, über Die Umagonen, fo viel ihrer noch übrig maren. Sie mußte, weil fle unter ihrem Bott einen Mord begangen hatte, als Ber= brecherin aus dem Baterlande flieben : nun focht fie in bem heere der Erojaner nach hettpr's Tode; fle erlegte viele Griechen, fampfte tapfer in ber Schlacht, und endete als Seldin unter Uchill's Sanden ihr Leben." Dief, faat man, fen die lette Umagone gemejen, die fich burch manuli= chen Minth ausgezeichnet habe; von dort an fen das Bolt immer tiefer gefunten, bis jur volligen Unmacht. Darum wird benn in neuern Beiten Alles, mas man von ber Capferteit der alten Umagonen ergahlt, für reine Erdichtung gehalten.

47. Da wir die nordlichen Gegenden von Uffen befchrieben haben, fo wird hier der ichicflichfte Ort fenn fur die fabelhaf= ten Ergablungen von ben Spperboreern, wie man fle in Der alten Sagengeschichte bei Betataus und Undern findet. "Dem Celtenlande gegenüber in bem jenfeitigen Dcean gegen Rorden ift eine Infel, nicht kleiner als Sicilien. Die Bewohner derfelben beißen Soperboreer [lebernordliche], weil fle über das Bebiet des Nordwindes hinaus liegen. Der Bo= ben ift fo aut und fruchtbar und ber Simmeleftrich fo gun= flig, bag man zweimal im Jahr ernten tann. Rach ber Fa= bel ift Latona auf diefer Infel geboren; barum wird auch Up oll bafelbit eifriger als alle andern Götter verehrt. Die Ginwohner find eigentlich als Driefter Apoll's zu betrachten, ba fle biefen Gott jeden Zag durch immermahrende Lobge= fange preifen und auf alle Urt verherrlichen. Es ift auf ber Infel ein prachtiger bem Upoll geweihter Sain, und ein mertwürdiger Tempel von fugelrunder Form, mit vielen Beihges schenken geschmudt. Auch eine Statt ift Diesem Gott gehei: ligt, beren Ginwohner größtentheils Citherspieler find; fie fingen immerfort Lieder ju feiner Chre, mit Begleitung ber Cither, und ruhmen feine herrlichen Thaten. Die Soperboreer haben eine eigene Sprache. - Uebrigens leben fle mit ben Griechen gang vertraut, und befonders mit den Achenern und Deliern; und diefe Buneigung ichreibt fich aus alten Beiten ber. Es gab auch Griechen, wie bie Fabel fagt, welche gu ben Soperboreern reisten, und foftbare Beihgefchente mit Briechischen Inschriften gurudtließen. Gben fo tam nach Gricchenland ein Syperboreer, Abaris, ber die glte Befanntichaft mit den Deliern als Bermandten erneuerte. Bon diefer Jufel

aus erscheint die Entsernung des Mondes von der Erde ganz gering, und man glaubt auf demselben gewisse bergähnliche Erhöhungen wahrzunehmen. Apoll kommt je nach 19 Jahren auf die Insel, also zu der Zeit, da die Gestirne Sonne und Mond] in dieselbe Stellung zurückehren; und darum heißt ein Zeitraum von 19 Jahren bei den Griechen das große Jahr. Diese Erscheinung des Gottes dauert von der Frühzlingsnachtgleiche bis zum Aufgang der Plejaden smit der Sonne]. Er bringt während dieser Zeit die ganze Nacht mit Eitherspiel und Reigen zu, und besingt seine eigenen Siege. Die Könige jener Stadt, zugleich Ausseher des heiligen Hans, heißen Boreaden, als Abkömmlinge des Boreas, und die Regierung erbt sich in diesem Geschlecht immer fort."

48. Rachdem wir biefe Berichte ausführlich wiedergeaeben, geben wir ju den andern Theilen von Alfien über, die wir noch nicht beschrieben haben, und namentlich nach Ura= bien. Diefes Land liegt zwischen Sprien und Megnp= ten, und ift unter viele und mancherlei Bolferschaften ge= theilt. Die öftlichen Gegenden find bon dem Araberstamm bewohnt, den man die Dabataer beift. Ihr Land enthalt eine, jum Theil fogar mafferlofe, Bufte, und nur wenig frucht: baren Boten. Sie führen ein Rauberleben, und ftreifen plundernd in der gangen Nachbarschaft herum. Im Rriege find fle ichwer zu bezwingen. Denn in ber mafferlofen Bufte haben fle an tauglichen Stellen Brunren angelegt, aber fo, daß diefelben fur Fremde nicht bemertbar find. Daher finben fie in biefer Gegend eine fichere Buflucht. Ihnen find bie verborgenen Bafferbehalter bekannt, und fie durfen fle nur öffnen, um fich mit reichlichem Trunte gu laben ; bie Frem:

jegen, von welchen fie borthin verfolgt werben, leiben fermangel, weil fle bie Brunnen nicht finden, und entweder um vor Durft, ober retten fich nach vielen erben mit Dube in ihre Beimath. Cbenbarum, weil twer ift, die Araber, welche biefe Begend inne haben, winden, find fie noch immer unabhangig. Sie bulben rchaus feinen auswärtigen herricher, und behaupten ft ihre Freiheit. Weber ben Uffprern in ber frubern och den Medischen und Verfischen, selbst nicht ben Da= ben Ronigen ift es gelungen, jenes Bolt zu unterjo-So viele und fo machtige heere fie auch gegen daffelbe n, fo erreichten fle boch nie ihren 3med. Es gibt im ber Nabataer eine außerordentlich feste Kelfenwohnung, fie ihre Sabe flüchten; fie hat blod einen einzigen Bupo nur Wenige gufammen binauffteigen tonnen. Ferner elbft ein großer See [bas todte Meer], wo fich viel h erzengt, aus bem die Ginwohner einen beträchtlichen n gieben. Er ift ungefahr 500 Stadien lang, und 60 Das Baffer bat einen fo übeln Geruch und bittern nad, bag fein Fifch und fein anderes Bafferthier barin fann. Es ergießen fich zwar barein große Fluffe mit füßem Baffer, allein ber midrige Geruch bes Gee's bor. Mitten auf bem Gee quillt jebes Jahr eine große Erdpech hervor, die fich manchmal auf mehr als 300. len auch nur auf 200 Fuß erftrectt. Die Bemohner ber gend nennen gewöhnlich eine größere Daffe einen Stier, ine fleinere ein Ratb. Wenn eine folde Lage von Erd= ben auf bem Baffer fcmimmt, fo gleicht fle, aus eini= intfernung betrachtet, einer Infel. Die Leute miffen es

icon 20 Tage gubor, wenn fich bas Erbrech ausscheibet. Denn ber Seegeruch verbreitet fich alebann burch Binde in einen Umfreis von vielen Stadien, und in ber aangen Gegend verliert alles Silber, Gold und Rupfer feine natürliche Farbe; boch erhalt es dieselbe wieder, wenn bas Beraufquellen bes Erdpeche aufgehört hat. Die hipigen, übelriechenden Dunfte haben einen nachtheiligen Ginfluß auf die Gefundheit der Gin= wohner in der Rachbarschaft, die defmegen auch fein bobes Alter erreichen. Uebrigens ift die Begend für Dalmenpflanzungen gebeiblich, foweit Bache mit gefundem Baffer burch= fließen, oder burch Quellen der Boden bemäffert werden fann. Gbendafelbit findet man in einem gewiffen Thale ten Balfam, ber ben Ginwohnern reichen Gewinn einbringt, weil man biefes Gemache, bas von den Mergten mit bem glücklichften Erfolg als Beilmittel angewendet wird, fonft nirgends in ber Belt antrifft.

49. Der an das wasserlose und ungebante Land angranzende Theil von Arabien ist von diesem so völlig verschieden, daß man ihn das glückliche Arabien nennt, wegen der Menge von Früchten und von andern Schähen, die man dazselbst findet. Kalmus und wohlriechende Binsen \*) und anzdere Gewürzpflanzen bringt es in reicher Fälle hervor. Ueberzhaupt ist es voll von Gewächsen mit duftenden Biattern und mit wohlriechendem Harz. An der außersten Gränze liefert dieses Land die Morrhe und den Lieblingsbuft der Götter, der in die ganze Welt versendet wird, den Weihrauch. Kozstus, Kassa. Bimmt und andere dergleichen Gewächse treiben

<sup>\*)</sup> Andropogon Schoenauthos Linn.

e Stangel und fo bichte 3meige, bag man bas Feuer n bamit angundet, mabrend man fie an andern Orten rfam auf die Altare ber Gotter ftreut; Pflangen, von nan anderemo nur fleine Stude ale Geltenheit bors bienen hier jum Sausbrauch als Lager fur bie Sclaluger bem Bimmt, ber rorguglich brauchbar ift, gibt iefer Begend fehr viel Gummi und wohlriechende Zes en. Unf den Bebirgen machfen nicht nur Cannen und ten in Menge, fondern auch Cedern und Bachholberfommen fehr häufig vor, und bas Botaton. Roch andere Urten fruchtbarer Gemachfe enthalten einen denden Saft, und verbreiten um fich ber ben angenehm= uft. Und ber Boden felbit erzeugt ichon von Natur aftungen gleich edlem Raudmert. Daber trifft man n einigen Gegenden von Arabien moblriechende Aldern nern ber Erde an, und wenn man nachgrabt, fo eröff= h Steinbruche von ungeheurem Umfang. Die Steine, man bort grabt, werden jum Bauen gebraucht, und tabei ein Staubregen faut, fo tost fich durch die Geuch= bie Oberfläche ber Steine auf, verdichtet fich aber , wenn man fle jufammenfügt, und bilbet fo einen feften fitt.

nennt, weil es nicht, nie sonft gewöhnlich, aus Stufen wit, sondern schon gediegen in der Erde gefunden wird, Größe von Rastanien, und so hellglanzend, daß es keishönern Schmuck geben kann, als einen in solches Gold ch gefoßten Edelstein. Un Dieh von jeder Art ist das so reich, daß mehrere Bölkerschaften, die ein hirtenleben

führen, von der Diich, die ihnen ihre Beerden im Ueberfluffe liefern, fich wohl nahren konnen, ohne bagu noch Brod nothig ju haben. Begen die Sprifche Grange bin gibt es auch viele farte Raubthiere. Die Lowen und Panther find bier weit gahlreicher und größer, auch viel wilder, ale in Libpen; ebenfo die Babylonischen Tiger. Ferner finden fich in Arabien Bmittergefcopfe, die aus verschiedenen Gestalten gusammen= gefest find. Dahin gehört ber Strauf, welcher halb wie ein Bogel und halb wie ein Rameel aussicht, mas ichon fein Name [Struthokamelos] andeutet. Er ift ungefähr fo groß als ein neugebornes Rameel. Der Ropf ift dunnbehaart, die Hugen groß und fdmarg, gang fo gebildet und von berfelben Farbe, wie bei dem Rameel. Das Thier hat einen langen Sals und einen gang furgen, fpigig julaufenden Schnabel, weiche, mit Saaren befette Flügel, und zwei Beine, mit ge= spaltenen Rlauen. Es gehört folglich zu ben Landthieren fo= wohl als zu den Bogeln. 3mar ift es zu fchwer, um fich er= heben und fliegen ju fonnen, aber auf dem Boden lauft es ichnell auf den Beben, und wenn man es zu Pferde verfolat. fo ichleudert es Steine, die im Wege liegen, mit folder Bewalt ben Berfolgern entgegen, baß diefe oft gefährlich vermundet werden. hat man aber ben Strauß eingeholt, fo ftedt er ben Ropf in ein Gebufch ober in einen andern Schlupf= winkel; nicht, wie Ginige glauben, aus Dummheit und Unbehülflichkeit, als ob er meinte, Undere feben ihn nicht, wenn er fle nicht febe, fonbern, weil er ben Ropf, als ben fcmach= ften Theil feines Rorpers, in Sicherheit bringen und fo fich retten will. Denn die Natur lehrt alle lebenden Befen am beften, fich fellft nicht nur, fonbern auch ihre Jungen erhalten,

indem fle ihnen die Liebe jum Leben einflanzt, bewahrt & Fortdauer der Geschlechter im ewigen Kreislauf.

Die Biraffe ift ein Mittelwefen gwifchen den 1 Thieren, auf welche bie Busammenfenung ihres Da= [Ramelopardalis] hindeutet. Denn fie hat beinahe die e von einem Rameel; nur ift ber Sals farger; ber aber und die Augen haben daffelbe Aussehen, wie bei Panther. Durch ben Soder auf bem Ruden wird bas dem Rameel abulich; burch die Farbe aber und die affenheit ber Saare, wie auch burch ben langen Schwang t es die Bestalt eines Panthers. Beiter find dort gu e ber Bodhirich, der Bubalos, \*) und noch mehrere ergestalten anderer Urt, aus Thieren, Die von Natur ft verschieden find, jufammengefent. Es mare ju weit= , fie genauer zu befchreiben. In ben meit gegen Gu= elegenen ganbern theilt die Conne, wie es icheint, ber ein reiches Daß belebender Rrafte mit, und barum merort fo viele und mancherlei, und fo fcone Thiergattun= rzeugt. Mus diefem Grunde findet man auch in Megnp= Die Rrotodile und Flugpferde, und in Aethiopien und Bibnichen Bufte eine Denge von Glephanten und von jand Schlangen und andern gefährlichen Thieren, nas lich Drachen von außerodentlicher Große und Starte; o die Elephanten in Indien, die fo gahlreich und fo un= ier groß und wild find.

52. Der fräftige Ginfluß ber Sonnenhipe wirft in dies gandern nicht nur gur Entstehung ber eigenthumlichen

Bielleicht zwei Gazellenarten.

Thiergestalten mit, fondern auch jur Bilbung von allerlei prächtig gefärbtem und durchfichtig ichimmerndem Geftein. Die Ebelfteine, fagt man, bestehen aus reinem Baffer, bas verdichtet fen, nicht burch Froft, fondern burch die Wirtung bes himmlischen Reuers, bas ihnen eine unvergängliche Dauer, und permittelft ber Dampfe, die fich babei entwideln, eine mannigfaltige Farbung gebe. Der Smaragd g. B. und ber Bernil, der fich in den Schachten der Rupferbergwerte bilde, farbe fich bei'm Uebergang aus dem fluffigen in den fe= ften Buftand burch bas himmelsfeuer. Der Chryfolith erhalte feine Farbe von dem Rauchdampf, weil er bei glu= bender Sonnenhipe entftehe. Darum tonne man auch faliche Chrpfolithe burch menfchliche Runft nachmachen, indem man vermittelft irdifden Feners fluffige Maffen fest werden laffe. Bon den Granaten gebe es defimegen fo verschiedene Ur= ten, weil bei ber Berdichtung derfelben die Lichtstrahlen bald ftarter bald ichmacher fich darin gufammendrangen. Mus ber= fetben Urfache erklart man ben Farbenreichthum an bem Be= fieder ber Bogel, das entweder gang purpurn ift, oder ein buntes Gemifd von allerlei Farben enthält. Es foll balb feuerroth, bald fafrangelb, bald smaragdgrun, oft auch gold: farbig aussehen, je nachdem man es in einer Richtung gegen bas Licht betrachtet; überhaupt will man fehr gufammenges feste und ichwer zu benennende Farben daran finden. Beil man diefelbe Wirkung des Sonnenlichts bei'm Regenbogen am himmel mahrnimmt, fo wollen eben baraus die Raturfundigen den Schluß giehen, es muffe auch bei den porers mahnten Körpern das bunte Aussehen ursprünglich durch bie innere Erwarmung einer Fluffigteit entstanden fenn, indem

elebende Rraft ber Sonne gur Bilbung ber einzelnen Iten mitmirtte. Bon biefer ichopferifchen und bilbenben leitet man ferner bie Mannigfaltigfeit in ben Farben flumen und ben Unterschied ber Erbarten ab; und folche liche Wirkungen bilbet bie menschliche Runft nach, Die r Ratur abgelernt hat, jeden Stoff burch Fluffigteiten gu n. Die man annimmt, bag bie Farben burch bas Licht then, fo fchreibt man bagegen die Berfchiedenheit in bem ich ber Früchte und ihrem eigenthumlichen Geschmad, in Grofe und bem Bau ber Thiere, und in ber Befchafeit ber Erbarten bem Ginfluß ber Sonnenwarme gu, die, ruchtbaren Boden und gengungefraftiges Baffer eindrin-, alle Gattungen von Naturwesen bilden foll. So barf benn weber den Parifchen Marmor noch andere foftbare ine ben Arabifchen gleich achten; benn biefe find blendend a und außerft ichmer, und glattere Steine fann man unilich irgendmo finden. Alle Gigenthumlichteiten jenes ganaber find, wie gefagt, Birtungen ber Sonne, welche feft ht, was fie erwarmt, bicht, mas fie trodnet, und bell, s fie erleuchtet.

53. Darum sind auch gerade diejenigen Thiere, welche meisten innere Wärme haben, die Wögel nicht nur leicht nug, um sliegen zu können, sondern auch durch die Mitzreung der Sonnenwärme so bunt gefärbt, besonders in solm Ländern, die von den Sonnenstrahlen am stärksten gezossen werden. So gibt es in Babylonien eine Mengen Pfauen, die mit allerlei Farben geschmückt sind, an äußersten Gränze von Sprien Papageien, purpurze Wasserthühner, Perlhühner, und andere Thiere Diodor. 28 Bochn.

mit eigenthumlichen Farben in ben mannigfaltigften Bufammenfebungen. Gben Das gilt auch von andern gandern ber Erbe, die unter einem ahnlichen Simmelsftriche liegen, namlich von Indien, der Rufte bes rothen Meeres, Methiopien und einigen Gegenden von Libven. Uebrigens werden in ben weiter gegen Morgen gelegenen ganbern, welche fruchtbarer find, auch die Thiere ansehnlicher und größer; und auch fonft fieht die naturliche Beschaffenheit jeglicher Erzeugniffe im Berhaltniß zur Gute bes Bodens. Das gilt namentlich von den Baumen. Die Palmen tragen in Libnen ausgedorrte und fleine Fruchte; in Eblefprien hingegen machfen baran außerft fuße und große Datteln, die auch fehr faftreich find; noch viel größere fieht man aber in Arabien und Babr= tonien. Sier werden fie 6 Finger breit, und find bald apfelgelb, bald dunkelroth, zuweilen beinahe purpurfarbig; und fo reigend ihr Unblid, fo angenehm ift auch ihr Ge= fcmad. Die Stamme ber Palmen ragen boch in die Lufte, und find ringeum völlig fahl bis an ben Bipfel, ber allein belaubt ift. Die Kronen find 'übrigens verschieden gestaltet. Ginige Palmen find gang mit 3meigen befrangt, in beren Mitte awischen der ringeum berftenden Rinde eine trauben= förmige Frucht erwächst; bei andern neigt fich bie belaubte Rrone nur auf Gine Seite, wie bie Flamme einer Factel, wenn der Wind barein weht; wieder bei andern beugt fie fich nach zwei Seiten um, und ber boppelte Bufch von nieders hangenden 3meigen rechts und links gemährt einen maleri= fchen Unblid.

54. Das fogenannte gludliche Arabien ift ber füblichste Theil biefes Landes. Das Binnenland ift die Gegend von

ien, welche von Sirten bevoltert ift, bie fich in Belten ilten. Sie befigen große Biehheerden, und ihre Baides find unermefliche Gbenen. In ber Ditte aber gwifchen : Begend und bem gludlichen Arabien ift die mafferlofe e, wovon oben die Rede mar. Der weftliche Theil von ien besteht aus ungebenern Sandebenen, wo fich bie derer nicht anders gurecht finden tonnen, als burch Beob= ng ber Rorbsterne, wie bie Schiffer auf ber Gee. Roch n Theil von Arabien übrig, ber an Sprien grangt; bier ien viele Landbauern und Rauffeute aller Urt, welche swedmäßigen Baarentaufch die Bedürfniffe des einen bes andern Landes vollständig befriedigen. Das Ruften= oberhalb bes gludlichen Arabiens ift von vielen aroßen en burchichnitten; es gibt bort manche fumpfige Derter Geen von weitem Umfang. Durch Graben, die mit ben ien in Berbindung fichen, und durch die Sommerregen bas Feld großentheils bemaffert, fo bag man zweimal in tann. In diefer Gegend gibt es heerden von Gle= nten und andere Ungeheuer, Landthiere fowohl als tergefchopfe, gang fonderbar geftaltet; ferner Bieh von Battung in Menge, befonders Rinder und Schaafe mft en biden Fettidymanien; febr viele und vorzügliche Uroon Rameelen, fahle und behaarte, auch folche, die ei= toppelten Soder auf dem Ruden haben, und daher zweiige beißen. Einige Rameele gemahren ben Ginwohnern liche Nahrung, weil fie Dilch geben und ihr Fleisch eß: ift. Undere aber find jum Lafttragen abgerichtet; man ihnen to Medimnen Getraide auf, und außerdem fegen noch 5 Menichen auf den Sattel. Die Dromedare [gau= 6 \*

fer] dagegen haben kurzere Beine und einen schlankeren Korzerbau; sie können einen sehr weiten Weg zurücklegen, und werben vorzüglich bei Wanderungen durch die Wüste und das wasserlose Land gebraucht. Auch nimmt man sie im Krieg in die Schlachten mit; es sien auf einem solchen Kameel zwei Bogenschüpen, die einander den Rücken zuwenden; der Eine, um die angreisenden, der Andere, um die versolgenden Feinde abzuwehren. Wenn wir uns bei Arabien und der Naturbesschreibung dieses Landes länger verweilt haben, so werden doch ausmerksamen Lesern mande der Nachrichten, die wir mitgetheilt, wilksommen seven.

55. Ueber eine Insel, \*) die im süblichen Ocean ents beeft worden ift, und über die Bundersagen von derselben wollen wir einen kurzen Bericht liefern, zuerst aber die Geschichte ihrer Entbedung umständlicher erzählen. Jambulus hatte sich von Jugend auf der Wissenschaft gewidmet. Rach dem Tode seines Vaters aber, der ein Kausmann war, beschäftigte auch er sich mit dem Handel. Auf einer Reise durch Arabien in das Gewürzland siel er Räubern in die Hände mit seinen Begleitern. Buerst wurde ihm und einem seiner Mitgesangenen das Geschäft eines Hirten angewiesen. Sinige Zeit darauf aber wurde er mit seinem Gefährten von Aethiopien gebracht. Diese beiden Fremdlinge wurden nämslich ausgesangen, um Söhnopfer für das Land zu werden; einer Sitte zusolge, welche in dieser Gegend von Aethiopien

<sup>\*)</sup> Wahrscheinlich die Insel, die bei den Alten Taprobane heißt, bas jevige Ceplon.

von alten Beiten ber eingeführt und burch Gotterfpruche gebeiligt war. Je nach 20 Menschenaltern, ober (ba 30 Jahre auf ein Menschenalter gerechnet wurden) nach 600 Jahren wurden 2 Menfchen jum Gohnopfer bestimmt, und ein Fahrzeng von magiger Große für fle jugeruftet, welches bie Sturme auf ber See aushalten, und leicht von zwei Menichen gelentt werben fonnte. Dan verfah es mit Lebensmitteln fur a Derfonen auf 6 Monate, und gebot ben beiden Mannern, bie man einschiffte, fle follten, bem Gotterfpruch gemäß, auf bie hohe See fahren, und bann gegen Guden feuern; fo murben fle auf eine gludliche Infel tommen ju freundlichen Leuten, bei benen fie aufrieden leben tonnten. Bugleich fagte man den Berbannten, wenn fie wohlbehalten auf der Infel anta: men, fo hatte das Aethiopifche Bolt auf 600 Jahre Frieden und ungeftortes Glud ju hoffen; wofern fie aber, bie lange Seefahrt icheuend, auf bem Deere wiederum umtehren wurben, fo ftanden ihnen als Berbrechern, die bas gange Bolt in's Unglud brachten, die ichwersten Strafen bevor. "Die Alethiopier (fo lautet bie Ergablung) veranstalteten eine gable reiche Berfammlung am Ufer und ein glanzendes Opferfeft, und befrangten die Bugenden, welche jum Seil des Bolts auf die Entbedungsreife ausgesandt werben follten. Diefe ichiff: ten nun auf die hohe See, und nach einer viermonatlichen fturmifchen Fahrt erreichten fie bie ihnen bezeichnete Infel. Sie hat eine runde Gestalt und einen Umfang von etwa 5000 Stabien."

56. "Alle fie fich ber Infel näherten, kamen ihnen ichon Gingeborne entgegen, und führten den Rahn an's Land. Auf der Infel felbft liefen die Leute gusammen, voll Berwundes

rung über die fremden Unfommlinge, begegneten ihnen übris gens freundlich, und theilten mit, was man bei ihnen von Lebensbedürfniffen fannte. Die forperliche Befchaffenheit und Die Lebenbart ber Ginwohner ift auf Diefer Infel eine gant andere als in den bekannten Theilen ber Welt. Gie find Alle gleich gestaltet und über 4 Glen groß. Die Beine in ihrem Rorver laffen fich bis auf einen gemiffen Grad biegen und behnen fich wieder aus, fo wie man eine Sehne fpannen tann. Sie haben einen außerft feinen Rorperbau, doch mehr Schnellfraft als wir. Denn wenn fle Etwas in ber Sand halten, fo ift Diemand im Stande, burd Unfaffen mit den Ringern es ihnen zu entwinden. Gie baben feine Sagre am gangen Leib auffer ben Saupthaaren, den Augenbraunen und Bimpern und dem Bart; fonft überall ift ihre Saut fo glatt, daß nicht das fleinfte Sarchen baran fichtbar ift. Ihre Gefichtszuge find fehr icon, und auch bie übrigen Theile bes Rorpere regelmäßig gebildet. Der Gehörgang ift bei ihnen viel weiter als bei und, und bas Dhr hat einen Auswuchs, ber bem Rehldeckel gleicht. Auch ihre Bunge hat eine eigene Gestalt, die jum Theil natürlich und angeboren, jum Theil burch Runft noch weiter ausgebildet ift. Die Bunge ift nämlich bis auf einen gemiffen Punkt gespalten, und weiter unten wenigstens gerlegbar; fo daß fle bis an die Burgel dop= pelt werden tann. Daber konnen diese Leute die verschiedenften Rollen fpielen, und nicht nur jede Menschenstimme und jeden articulirten Laut nachahmen, fondern auch die mannigfaltigen Zone ber Bogel und überhaupt alle möglichen besondern Laute beroorbringen. Und, mas das Bunderbarfte ift, fle tonnen fich mit zwei Menfchen zugleich gang fertig unterreben, indem sie Jedem antworfen, und mit Jedem über einen besons dern Gegenstand ohne Berwechslung sprechen; denn mit dem einen Jungenflügel führen sie dieses, und mit dem andern jesnes Gespräch zu derselben Zeit. Sie wohnen unter einem sehr günstigen Himmelsstrich, nämlich unter dem Aequator, wo ihnen weder hiße noch Frost beschwerlich wird. Das ganze Jahr gibt es bei ihnen reises Obst." So sagt ja auch der Dichter [Hom. Od. VII, 120. f.]:

"Birne reift auf Birne heran, und Apfel auf Apfel, Traub' auf Traube gelangt, und Feig' auf Feige, jum Bolls wuchs.

"Der Tag ift in biefem Lande beständig der Nacht gleich. Bur Mittagezeit wirft fein Gegenstand einen Schaften, weil die Sonne über dem Scheitel fieht."

57. "Die Einwohner sind in einzelne Stämme und Besfellschaften vertheilt, in welchen aber nicht über 400 Menschen zusammenleben. Sie halten sich auf Wiesenplaten auf, wo sie Nahrungsmittel genug sinden. Denn der Boden auf der Insel ist so fruchtbar und die Luft so mild, daß mehr esbare Pflanzen, als man bedarf, wild wachsen. Namentlich trägt eine Rohrart, die dort sehr häusig ist, reichliche Früchte, gleich den weißen Richererbsen. Diese werden gesammelt, und in warmem Wasser eingeweicht, die sur Größe eines Taubeneps anschwellen; darauf zerstößt man sie und zerreibt sie geschickt mit den Händen, und knetet Brod daraus, welches dann gebacken wird, und einen äußerst süßen Geschmack hat. Ferner gibt es ergiedige Wasserquellen; theils warme, die zu Bädern dienlich sind und die Ermüdung heben, theils kalte, welche sehr süß sind und ebenfalls Heilkräfte bestigen.

Die Sinwohner treiben alle Wiffenschaften, besonders aber bie Sternkunde. Buchstaben haben sie, wenn man auf die dadurch bezeichneten Laute sieht, acht und zwanzig; sie drücken dieselben aber nur durch sieben Jüge aus, wovon jeder vieserlei Gestalten annehmen kann. Sie schreiben nicht in quer herüberlaufenden Zeilen, wie wir, sondern senkrecht von oben nach unten herab.

Die Leute erreichen ein außerordentlich hohes Alter, bis auf 150 Jahre, und bleiben größtentheils frei von Krankheisten. Wer lahme Glieder oder überhaupt irgend ein körverlisches Gebrechen hat, der muß einem strengen Gesetz zufolge sich selbst das Leben nehmen. Auch ist es Sitte, daß sich Jeder eine bestimmte Bahl von Jahren zum Biele seht, und, wenn er das erreicht hat, freiwillig durch eine sonderbare Todeart sein Leben endet. Es wächst nämlich im Lande ein gewisses Zwitterkraut, das die Wirkung hat, daß man, wenn man sich darauf legt, unvermerkt in einen sansten Schlaf verssinkt und stirbt."

58. "Die Einwohner leben nicht in der She, sondern es ist Gemeinschaft der Weiber eingeführt; auch die Rinder werden gemeinschaftlich erzogen und von Allen gleich geliebt. Oft werden die Säuglinge von den Ammen verwechselt, so daß nicht einmal die Mütter ihre eigenen Kinder mehr kennen. Daher gibt es unter diesen Leuten keinen Geburtsstolz, und eben deswegen keine Empörung, sondern beständige Einstracht schäpen sie höher als Alles. Man sindet daselbst gewisse Thiere, die zwar nicht sehr groß, aber sonderdar gebaut sind, und deren Blut eine wundersame Kraft hat. Sie has ben eine runde Gestalt; am ähnlichsten sind sie den Schilds

froten; die Oberflache ift mit zwei apfelgelben Streifen treut: weise gezeichnet. Un jedem Ente haben fie ein Muge und einen Dund; baber feben fle mit vier Augen, und nehmen ibre Nahrung burch vier Deffnungen ju fich, bie fich aber in Ginem Schlunde vereinigen, burch welchen Alles, mas fie perichlingen, Ginem Dagen augeführt wird; and bie Ge= barme und alle Gingeweibe find nur einfach. Rings am Rand berum hat bas Thier viele Suge, mit welchen es nach jeber beliebigen Richtung geben tann. Das Blut beffelben hat bie munderbare Rraft, daß es abgefchnittene Stude von irgend einem lebenben Rorper augenblicklich wieder anwachsen macht; felbst wenn eine Sand oder fonft ein Glied abgehauen ift, fo tann man es bamit wieder antleben, fo lange ber Schnitt noch frifch ift; auch andere Theile bes Rorvers, wenn es nur nicht die edleren find, in welchen die Lebensfraft wohnt. Un= ter jedem ber einzelnen Stamme mird ein großer Bogel von gang eigener Urt gehalten, um mit ben fleinen Rinbern Berfuche anguftellen, wie viel fie Beiftesftarte befigen mogen. Dan fest fie auf ben Bogel, und lagt ihn bavon fliegen. Laft fich nun bas Rind die Luftfahrt gefallen, fo gieht man es auf; wenn es ihm aber ichwindelt und bang wird, fo fest man es aus, weil man glaubt, es lebe boch nicht lange, und, wie an Muth, fo fehle es ihm überhaupt an geiftiger Rraft. Unter jedem Stamm führt immer ber Meltefte bie Berrichaft, und Alle gehorden ihm, wie einem Ronig. Wenn er bas 211= ter bon 150 Jahren erreicht hat, und fich nun nach bem Gefet bas Leben nimmt, fo folgt ihm in ber Regierung Der, welcher nach ihm ber Aeltefte ift. In bem Deer um bie Infel her, bas eine ftarte Strömung hat, ift die Gbbe und Fluth beträchtlich; das Wasser hat einen sufen Geschmad. Die beiden Baren und noch viele andere Sternbilder an unsferem himmel sieht man dort gar nicht." Solcher Inseln waren es aber sieben, von gleicher Größe und in gleicher Entsernung von einander, und auf Allen waren dieselben Sitzten und Gesetze eingeführt.

59. Go reichlich die Natur von felbit den Ginwohnern alle Nahrungsmittel barbietet, fo genießt boch Reiner Diefelben im Uebermaß; ihre Lebensart ift einfach, und fie nehmen nicht mehr Speife ju fich, als fle bedürfen. Das Fleisch und alle andern Speifen effen fie gebraten oder im Baffer gefot= ten. Aber von andern, Funftlichen Bubereitungsarten, Die von den Rochen erfunden find, und von den mancherlei Burgen haben fie gar feine Borftellung. Die Gotter, welche fle verehren, find ber allumfaffende Mether, Die Sonne und alle übrigen Gestirne. Fifche aller Urt fangen fle in Denge auf manchertei Beife, auch fehr viele Bogel. Sie haben ferner viele wildmachsende Fruchtbaume, auch Dehlgarten und Beinberge, die einen reichlichen Ertrag an Dehl und Bein gemäh: ren. "Es gibt bei ihnen Schlangen von außerordentlicher Große, die aber teinem Denfchen etwas ju Leide thun, und ein egbares, fehr fußes Fleifch haben. Die Rleider macht man aus einer Urt von Rohr, bas in ber Mitte weiche, glangende Saare hat; biefe werden gesammelt und mit bem Safte von Meermufcheln an einander geflebt, und baraus perfertigt man mundericone Purpurgemande. Es ift un= glaublich, mas man bort für fonderbar geftaltete Thiere fin= bet. Die Einwohner haben eine gang genau bestimmte Speis feordnung. Sie effen nicht Alle jugleich, und genießen auch nicht einerlei Speifen. Es ift festgefent, daß fle an gewiffen Tagen Gifche, an andern Bogel effen, manchmal auch anderes Rleifd. jumeilen Oliven und bas allereinfachfte Bugemuße. In ihren Gefchaften wechseln fle miteinander ab, indem fle bald einander bedienen, balb Gifche fangen, bald Sandwerke treiben, bald mit andern nuplichen Arbeiten fich beschäftigen, bald die bffentlichen Dienfte leiften, die in ber Reihe herum= geben, von denen fie aber im hohern Alter befreit find. Un Reft = und Bettagen werben Loblieder und Preisgefange auf Die Gotter, befonders auf die Sonne, welcher die Infeln und die Ginwohner ichon durch ben Ramen geweiht find, hergefagt und abgefungen. Die Todten begrabt man in ben Sand, wo man fie gur Beit ber Gbbe einscharrt, fo bag fle durch Die Bluth noch mehr mit Sand überschüttet werden. Das Rohr, welches als Speife gebraucht wird, gleicht einem bich: ten Rrange, ber bei gunehmendem Mond immer voller, und, menn ber Mond abnimmt, in demfelben Berhaltniß wieder bunner wird. Die marmen Quellen haben fußes und gefunbes Baffer, das die Barme halt und nie erfaltet, wenn man nicht kaltes Baffer ober Bein jugießt."

60. "Nachdem sich Jambulus mit seinem Gefährten siesen Jahre dort aufgehalten, wurden sie wider ihren Willen, wie Berbrecher, die von Jugend auf schlimme Sitten sich ans gewöhnt hätten, verbannt. Nun mußten sie ihr Fahrzeug wieder zurüsten, sich mit Lebensmitteln versehen, und von der Insel Abschied nehmen. Sie waren vier Monate auf der See, und wurden nach Indien verschlagen, an eine sandige und sumpfige Rüste. Dort kam der Begleiter des Jambulus in den Wellen um; er selbst aber erreichte ein Dorf, und wurde

von den Einwohnern zum König geführt in die Stadt Palibothra, welche viele Tagereisen vom Meer entfernt war. Bon dem König, einem Freunde der Griechen, der die Wissenschaften schäpte, wurde er sehr ehrenvoll aufgenommen. Hierauf reiste er unter sicherem Geleite weiter, zunächst nach Persten, und endlich kam er glücklich nach Griechenland zurück." Diese Geschichte hat Jambulus selbst beschrieben; zugleich hat er über Indien manche Nachrichten gegeben, die man sonst nirgends sindet. Hiemit beschließen wir das gegenwärtige Buch, da wir vollendet, was wir zu Ansang desestelben versprochen baben.

## Juhalt des dritten Buchs.

llebersicht bes Bisherigen. Cap. 1.

Methiopier. Alter bes Boles. Cap. 2. 3. Sieroglyphen. Cap. 4. Gitten ber Methiopier in Merce. Cap. 5-7. Anbere Methiopifche Stamme. Cap. 8. g. Rampf ber Schlangen und Cles phanten. Cap. 10. (leber die Quellen biefer Rachrichten. Cap 11.). Goldbergwerfe. Cap. 12-14. - Ichthyophagen. Cap. 15-17. Thre Fühllofigfeit. Cap. 18. Ihre Wohnungen. Cap. 19. 20. Chelo: nophagen. Cap 21. Ichthyophagen in Babylonien. Cap. 22. zophagen. Cap. 23. Izylophagen und Spermatophagen. Cap. 24. Jager. Cap. 25. Clephantenjager. Cap. 26. 27. Struthophagen und Gimen. Cap. 28. Afribophagen. Cap. 29. Die Bufte, von ben Bewohnern verlaffen. Cap. 30. Kynamolgen. Cap. 31. -Troglodyten. Cap. 32. 33. (Unterfchied ber falten und heißen Erd: ftriche. Cap. 34.) Das Rashorn und andere Thiere ber beißen Lander. Cap. 35. Die Schlangen. Beschreibung einer Schlangen: jagb. Cap. 36. 37. - Der Arabische Meerbusen. Cap. 38. Die Weftseite. Inseln. Der Topas. Cap. 39. Unfalle ber Schiffer. Cap. 40. Die fublichfte Rufte. Cap. 41. Die Ditfeite. Palmen: garten. Robbeninfel. Cap. 42. Die Garynbanen. Die Laanitis fche Bucht. Cap. 45. Bucht ber Banizomenen. Felfengeftabe ber Thamubener. Geehafen Charmuthas. Cav. 44. Das Land ber Deben, ber Albaer und Gafanden. Cap. 45. Cabaer. Bohirie: denbe Bewachse. Schape bes Landes. Car. 46. 47. Simmelber-Scheinungen. Cap 48.

Libyer. Das Raubervolt. Cap. 49. Die Sandwufte. Luftsgestalten. Cap. 50. 51. — Die Libyschen Amazonen. Cap. 52. 53. Ihre Königin Myrina. Atlanteer. Gorgonen. Cap. 54. 55. — Wythologie der Atlanteer. Uranos. Cap. 56. Basilea. Helios

und Selene. Cap. 57. (Mythen der Phrygier von Cybele. Marsfyas. Cap. 58. 59.) Utlas. Hefperus. Cap. 60. Kronos. Zeus. Cap. 61. — Griechische Mythen von Dionysos. Cap. 62—67. Sagen der Libyer von demfelben. Cap 68—74.

## Drittes Buch.

- Bon den beiden vorigen Buchern enthalt bas erfte Die Geschichte der alten Ronige von Megnpten, und die Fabeln von den Gottern der Megnpter, die Befdreibung des Mile und ber mancherlei Thiere und Gemachfe, die fich in Alegopten finden, die Schilberung von der Lage bes Landes und von den Sitten der Ginwohner und von der Rechtepflege. Im zweiten Buch ift die Urgeschichte von Afien ergabit, und zwar zuerft von Uffprien; namentlich von ber Ser= funit und der Erhöhung der Semiramis, wie fie Babplon und viele andere Stadte gebaut, wie fie mit großer Seered= macht gegen Indien gezogen; ferner ift von den Chaldaern Die Rede und ihren himmelsbeobachtungen, von Urabien und den Bundern diefes Landes, von dem Reich der Schthen, von den Umagonen, und dann von ten Spperboe reern. Das gegenwärtige Buch nun, in welchem bie Fort= fenung des Bisherigen geliefert wird, handelt von den Uethiopiern und Libnern und von den Atlantiden.
- 2. Die Aethiopier, behauptet man, senen das allerältefte Bolt, und dafür beruft man sich auf einleuchtende Beweise. Daß sie nicht eingewandert find, sondern von jeher im Lande zu Hause waren, also mit Recht Ureingeborne heißen

wird beinahe allgemein angenommen. Offenbar mare es auch wohl glaublich, daß gerade die Bewohner der füdlichen gan= ber bie erften gemefen, bie aus ber Erde erzeugt worden ma-Denn wenn die Sonnenwarme die Erbe, die urfprunglich im fluffigen Buftande mar, getrochnet, und bei ber Ent= ftehung aller Dinge auch bie lebenten Befen erzeugt bat, fo mußte natürlich bie Begent, welche der Sonne am nachsten ift, zuerst folde Geschöpfe hervorbringen. In Aethiopien foll querft bie Berehrung ber Gotter eingeführt worden fent, namentlich bie Opfer, die festlichen Aufzuge und Berfammlungen, und was fonft noch jum Gottesoienst gehört. Daber tomme es, bag bie Frommigfeit der Aethiopier in ber gangen Belt gerühmt werde, und ihre Opfer der Gottheit die ange: nehmften au fenn icheinen. Dan führt ein Beugniß bafur an ans dem alteften und gefeiertsten ber Briechijden Dichter. Er laffe ja in ber Ilias [1, 423. f.] den Beus und die anbern Götter mit ihm nach Wethiepien mantern zu dem jahrlichen Opfer, bas ihnen bort gebracht werde, und jum gemeinschaftlichen Gastmahl bei ten Aethiopiern.

"Zeus ging gestern zum Mahl ber unsträstichen Aethiopen An bes Deanos Fluth, und die Himmilichen folgten ihm Alle."

Auch werde diesem Bolt seine Frömmigkeit offenbar von der Gottheit vergolten, indem es nie unter eine fremde Obers herrschaft gerathen sen. Bon jeher habe es seine Freiheit bewahrt und bie Einigkeit im Innern. So oft es auch von mächtigen Feinden angegriffen worden sen, so habe doch Keisner seinen Bwed erreicht.

5. Rambyfes g. B. fen mit beträchtlichen Streitfraften gegen Methiopien ausgezogen; allein fein Beer fen aufgerieben worden, und er felbit in die außerfte Gefahr gera= then. Semiramis, bie burch ihre Unternehmungen und ihre Thaten fo boben Ruhm erworben, babe, nachdem fie in Methiopien eine fleine Strecke weit vorgebrungen, Die Soffnung aufgegeben, das gange Bolt zu unterwerfen. Auch Sel= ben wie Berfules und Dionpfos, melde bie gange Belt burchzogen, haben die Aethiopier allein, welche jenfeite Meappten wohnen, nicht befriegt, weil bas Bolt fo fromm, und weil es fo ichwer fen, es ju überminden. Die Alethiopier bebaupten ferner, die Aleappter fenen ein Dflangvolt von ibnen, bas unter ber Unführung bes Dfiris ausgewandert fen. "Der gange Raum nämlich (fagen fie), imelden gegen= wartig Aegypten einnimmt, mar in ber Urgeit, als die Belt fich bildete, fein Land, fonbern Deer; und erft fpater fente fich biefes Land allmählich an burch ben Schlamm, ben ber Dil bei feinen Ueberschwemmungen aus Ucthiovien herführte. Daß gang Aegypten vom Dil bergeschwemmt ift, bavon findet man ben augenscheinlichsten Beweis an ben Ausfluffen biefes Stromes. Denn jedes Jahr fammelt fich neuer Schlamm an den Mündungen des Fluffes, und es ift fichtbar, wie burch Die angeschwemmten Daffen bas Meer weiter gurudgebrangt wird und bas Land einen Buwachs erhalt. Die meiften Bebrauche ber Megnyter find Methiopifchen Urfprungs; die Musgewanderten behielten ihre alten Gewohnheiten bei. Die Bergotterung der Ronige, die forgfältige Behandlung ter Leichen, und manches Unbere, mas man bei ben Meanptern findet, ift in Alethiopien Gitte. Und ben Stol ihrer Bilt-

bauerei und die Buge ihrer Buchftaben haben fie borther ent= lebnt. Die Megypter haben nämlich zweierlei \*) Buchftaben, Die gemeinen, welche bas gange Bolt fennt, und bie beili= gen, beren Renntnig in Megnyten bem Briefterftand eigen ift und fich in demfelben ale Geheimniß forterbt, mahrend bei ben Uethiopiern eben biefe lettern Schriftzuge in allgemeinem Gebrauch find. Auch die Drieftergunfte haben bei beis den Bottern diefelbe Berfaffung. Alle, die mit dem Dienfte ber Gotter beschäftigt find, muffen rein fenn; fie find auf diefelbe Beife geschoren und gleich gekleidet, und tragen eis nen Stab, ber einem Pflug abnlich fleht. Die Ronige tragen eben biefen Stab als Scepter, und einen langen Sut, ber oben mit einer Quafte verfeben und mit Schlangen, den fo= aenannten Afpiden, umwunden ift." Diefes Abzeichen icheint angudeuten, daß Jeder, der ben Ronig angugreifen magt, todtliche Schlangenbiffe ju erwarten bat. Doch manche anbere Grunde, die wir aber nicht nothig haben, aufzugahlen, führen die Methiopier für ihre Meinung an, bag fie bas altere Bolf und Die Megnpter von ihnen ausgegangen fepen.

4. Bon den Aethiopischen Schriftzügen aber, welche bei den Aegyptern hieroglyphen heißen, muffen wir noch reden, damit wir Nichts von den Merkwürdigkeiten des Alsterthums übergehen. Diese Schrift besteht aus Bildern von allerlei Thieren, von Gliedern des menschlichen Körpers, auch von Werkzeugen, besonders der Zimmerleute. In der Schriftsfprache der Aethiopier wird nämlich jeder Begriff nicht durch

<sup>\*)</sup> Statt idiov ist wahrscheinlich nach Stroth's Bermuthung dirtov zu lesen.

Diobor. 28 Bochn.

ein aus Splben gufammengefentes Wort ausgebrudt, fonbern burch ein finnliches Bild, beffen uneigentliche Bedeutung fich bem Gebachtniß eingeprägt haben muß. Man malt einen Sabicht, ein Rrotobil, eine Schlange, ober einen Theil bes menfchlichen Rorpers, g. B. bas Auge, Die Sand, das Auge= ficht u. bergl. Da bezeichnet nun ber habicht Alles, mas fcnell geschieht. Beil nämlich Dieg wohl ber schnellfte Bogel ift, fo tritt bas Bild beffelben, durch eben den naturlis den Ueberaana, ben in ber Bortsprache bie Metapher bilbet, an die Stelle bes allgemeinen Begriffe ber Schnelligkeit und der damit verwandten Begriffe. Das Rrotodil ift ein Sinnbild von jeder Bosheit. Das Auge teutet Erhaltung bes Rechts und Schut fur den gangen Rorper an. Die rechte Sand mit ausgestrectten Fingern bezeichnet bie Erwerbung des Unterhalts, die linke geschloffene Sand aber das Bufam= menhalten und Behuten bes Bermogens. Gbenfo verhalt es fich mit ben übrigen Bilbern, es mogen nun Glieber bes Leibes fenn, ober Berkzeuge, ober fonft irgend Etwas. Man faßt die Meremale auf, die in dem Begriff deffelben enthal= ten find, und burch lange Gewöhnung und Gedachtnigubung bringt man es fo weit, bag man Alles, was auf biefe Art gefdrieben ift, fertig lefen fann.

5. Unter den Gebräuchen der Athiopier sind manche, die sich von den Sitten anderer Bölter weit entfernen, besonders ihre Art, die Könige zu wählen. Die Priester sonwern zuerst aus ihrer Mitte die Selsten aus. Sodann mählt das Bolt von diesen Ausertohrnen Denjenigen zum König, den die Gottheit bei einem nach hergebrachter Weise veranstalteten Aufzug und Gastmal dazu bestimmt; und sogleich

fallt man por ihm nieter und verehrt ihn ale einen Gott. weil man glaubt, die gottliche Borfehung habe ihm die Berrichaft verlieben. Der Bemablte balt fich an bie im Gefete porgeschriebene Lebensart, und richtet fich auch fonft nach ber Sitte ber Bater; bei Belohnungen und Strafen barf er bie feit alter Beit bertommlichen Bestimmungen nie überichreiten. Gin Tobesurtheil barf er an feinem feiner Unterthauen polls gieben, auch bann nicht, wenn bie Strafe offenbar wohl verbient ift; fondern er ichidt einen feiner Diener mit einem Tobesteichen ju bem Berbrecher, und fobald diefer bas Beichen fieht, fo geht er nach Saufe, und nimmt fich felbft bas Leben. Bius ber Seimath in ein Nachbarland ju flieben und burch die blofe Entfernung aus bem Baterland die Blutichuld au bugen, wie es bei ben Griechen geschieht, ift burchaus nicht gestattet. Dan ergablt rou einem Methiopier, ber aus dem Lande gu flieben verfuchte, als ihm bas Todeszeichen vom Ronig jugeschickt murbe, feine Mutter habe ihm, fobald fie es gemerkt, mit bem Gurtel ben Sals jufammengeschnurt, ohne bag er bagegen nur eine Sand gerührt hatte; gebulbig habe er bas Erdroffeln ausgehalten bis an's Ende, um nicht feinen Bermandten noch größere Schmach zu binterlaffen.

6. Am allersonderbarften ift die Sitte, welche den Tod der Rönige bestimmt. In Meroe fonnen die Priester, welche die Berehrung und den Dienst der Götter zu besorgen haben und an Rang und Ansehen jedem Stande vorgehen, wenn es ihnen einfällt, dem Rönig einen Boten schieden, mit dem Befehl, er solle sterben; das sen ihnen von den Göttern angefündigt, und über ein Gebot der Unsterblichen durfe sich kein Sterbelicher jemals wegsepen. Sie unterstüpen ihr Ansinnen noch

durch andere Borftellungen, welche leicht bei folden Menfchen Gingang finden mogen, die, in uralten, ichwer zu vertilgenden Borurtheilen von Rindheit auf befangen, einem zwecklofen Begehren feine vernünftigen Grunde entgegenzustellen wiffen. In ben fruhern Beiten nun gehorchten bie Ronige ben Prieftern wirklich, nicht burch Baffen ober andere 3mangemittel genothigt, fondern allein burch abergläubige Furcht bethort. Der erfte Konig von Aethiopien, der es magte, fich dem Befehl zu miderfeben, mar Ergamenes, zur Beit Btolemaus des 3meiten. Er hatte eine Griechische Erziehung genoffen, und fich mit der Philosophie befannt gemacht. Er erhob fich au bem Selbstgefühl, bas ber Ronigswürde angemeffen mar, brang mit Solbaten in bas unzugangliche Beiligthum ein, mo der goldene Tempel der Aethiopier ift, und ließ die Priefter Alle niedermachen. Go machte er jener Sitte ein Ende, und ichuf Alles nach feinem Gutbunten um.

7. Sinem andern Gebrauch, der, so sonderbar er auch ist, boch bis auf unsere Zeiten fortdauern sou, haben sich die Freunde des Königs zu unterwersen. "Es ist Sitte in Alesthiopien (so erzählt man), daß, wenn der König durch irgend eine Veranlassung ein Glied des Körpers verliert, seine Vertrauten Alle sich desselben Gliedes freiwillig berauben. Ist der König z. B. am Schenkelbein gelähmt, so hält man es für unschicklich, wenn seine Freunde gerade Beine haben, und nicht sein ganzes Gesolge, wo er öffentlich erscheint, ebenso hinkt wie er selbst. Es wäre ungereimt, glaubt man, wenn treue Freundschaft Schmerz und Jammer mitfühlte und übershaupt an allen glücklichen und widrigen Begegnissen Theil nähme, während sie doch körperliche Leiden nicht theilen wollte.

Sogar Das tommt häusig vor, daß die Freunde bes Königs freiwillig mit ihm sterben; dieser Tod ist ehrenvoll und gilt für ein Bengniß wahrer Freundschaft. Daher entsteht in Aethiopien nicht leicht eine Berschwörung gegen den König, weil seine Freunde Alle für seine Sicherheit ebenso wie für ihre eigene besorgt sehn müssen." Diese Gebräuche sind übrisgens nur bei denjenigen Aethiopiern herrschend, die in der Hauptstadt und auf der ganzen Insel Merow und in der Nachsbarschaft von Aegypten wohnen.

8. Es gibt aber noch fehr viele andere lethiopifche Stam= me. Ginige haben bas Uferland auf beiden Seiten bes Rils und die Infeln bes Fluffes inne; Unbere find an ber Grange von Brabien, wieder Undere im Innern von Libven gu Saufe. Die Meiften derfelben, und befonders, die am Gluß mohnen, find fdmarg von Farbe, und haben ftumpfe Rafen und traufe Saare. Sie find von gang rober Gemutheart, und etwas Thierifches zeigt fich nicht fowohl in ihren Gefinnungen, als in ihrem außern Berhalten. Um gangen Leibe find fie fcmunia, und die Ragel laffen fle lang machfen, wie die Thiere. Ihr Betragen gegen einander ift nichts weniger als menfchen= freundlich. Ihre Stimme bat einen grellen Con. Bon den fonft gewöhnlichen Mitteln gur Ginführung einer milbern Lebensart miffen fle gar nichte. Daher find freilich ihre Gitten von ben unfrigen fehr verschieben. Bewaffnet find fie entweder mit Schilden aus ungegerbten Rindshauten und mit furgen Speeren, gumeilen auch mit bolgernen, vier Guen langen Bogen. Auf biefe treten fle mit bem Fuße, wenn fie ffe fpannen, und haben ffe ihre Pfeite verschoffen, fo mehren fie fich mit bolgernen Drugeln. Auch die Beiber muffen bie Baffen führen, fo lang fle in einem gewiffen Alter fteben, bas genau bestimmt ift. Unter ben meiften Stammen ift es Sitte, daß die Beiber einen ehernen Ring am Mund in ber Lippe tragen. Ginige Bolferschaften haben gar teine Rlei= der, und geben bas gange Jahr nadt; nur jum Schut gegen die Site haben fie eine Bededung, die fich Jeder aus bem nadhften beften Stoffe felbft verfertigt. Undere binden fich um die Suften abgehauene Schafsschwänze, um die Blofe damit zu beden. Undere gebrauchen bagu die Saute von Sausthieren. Much geschieht es, baß fie Schurgen mitten um ben Leib gurten, die aber aus haaren geflochten find, mahricheinlich weil, wegen ber eigenthumlichen Ratur bes Landes, Die dortigen Schafe feine Wolle tragen. Die Rahrung der Methiopier besteht theils in ber Frucht einer Bafferpflange, die an Seen und sumpfigen Plagen wild machet, theils in den abgepflückten Zweigen von einer fehr weichen Solgart, womit fie fich auch Schatten und Rühlung in ber Mittagshite ichafs fen, theils in Sefam und Lotos, mas fie auf ihren Felbern pflangen. Auch bie garteren Burgeln bes Rohrs bienen Gis nigen gur Speife. Dande nahren fich von Bogeln, welche fie als geubte Bogenschüten fo geschickt gu treffen wiffen, daß ihr Bedürfniß badurch vollständig befriedigt wird. Die Meisten aber leben blos von Fleisch, Milch und Rafe, mas ihnen ihre heerben liefern.

g. Bon ben Göttern haben die Stämme, die oberhalb Meroë wohnen, einen doppelten Begriff. Die Götter der eiz nen Art betrachten fle als ewig und unvergänglich ihrem Besfen nach, z. B. Sonne und Mond und die ganze Belt; die der andern aber, glauben fle, haben ursprünglich gleich ans

bern Befen eine fterbliche Ratur gehabt, und erft megen ih= rer Borguge und ihrer Berdienfte um bie gefammte Menfcha beit fen ihnen bie Ehre ber Unfterblichen au Theil geworben. Go verehren fle bie Ifis und ben Dan, ben Bertules und ben Beus, benen nach ihrer Borftellung bas menichliche Gefchlecht die größten Wohlthaten ju banten hat. Rur meniae Aethiopier gibt es, die gar nicht an bas Dafenn ber Götter glauben ; Diefe fcmahen bie aufgehenbe Sonne, als mare fle bas feinbfeligfte Befen, und gieben fich in die fums pfigen Gegenben jurud. Sonberbar ift auch bie Urt, wie bie Methiopier ihre Todten behandeln. Ginige werfen fle geradezu in ben Klug, und bas balten fie fur bas iconfte Bearabnig. Undere übergieben fle mit Glas, und bewahren fle in ben Saufern auf; fle glauben bie Befichtszuge ber Berftorbenen burfen ben nachften Bermandten nicht unbefannt fenn, und auch bie entfernteren burfen ihrer Ungehörigen nicht vergef. fen. Gie legen auch jum Theil bie Leichen in irbene Sarge, und begraben fle rings um bie Tempel; und wenn fle bei diefen Todten fchmoren, fo gilt bas fur ben beiligften Gib. Die Ronigegewalt wird in einigen Stammen bem ichonften . Mann verlieben, weil man Beibes, herrichaft und Schone heit, als Gaben bes Glud's betrachtet; in andern aber Dem, ber am forgfältigften feiner Seerben pflegt; benn Der, hofft man, merbe auch fur bie Unterthanen am allerbeften forgen. Es gibt auch Gegenden, wo man bie hochfte Burbe ben Reichsten übertragt, weil nur ihnen die Mittel, bas Bolt gu unterftuben, im Ueberfluffe au Gebot fteben, und wieber 21ns bere, wo man Solche, die fich burch Zapferteit auszeichnen, au Ronigen mablt, in ber Borgusfebung, Ber im Rriege bie

höchste Kraft beweise, sen allein würdig, der Erste im Staat

Un ben Ufern bes Dile gibt es in Libnen eine aus= 10. gezeichnet icone Begend, wo man nicht nur Nahrungepffangen im Ueberfluß und von mancherlei Urt, fondern auch Schut gegen bie übermäßige Sibe findet, wenn man zu ben Riede= rungen feine Buflucht nimmt. Daber ftreiten fich bie Libver und Methiopier um diefen Plat, und leben befmegen in beftanbigem Rrieg miteinanber. Much tommen häufig Schaaren pon Clephanten aus ber obern Gegend eben bahin, und amar, wie Ginige behaupten, blos befrwegen, weil fle hier eine fo reiche und angenehme Baibe antreffen. Denn an beiben Ufern des Fluffes gieht fich ein wunderbares Sumpfland bin, wo es viele und mannigfaltige egbare Gewächle gibt. Wenn nun bie Glevhanten bie Biufen und bas Rohr getoftet haben, fo bleiben fie da, weil ihnen diefes Futter fo wohl fchmedt, und rauben den Menfchen ihre Nahrungsmittel. Diefe find alsbann genothigt, fich aus ber Gegend zu flüchten : als Sirten, die in Belten wohnen, mechfeln fie ohnehin ihren Aufenthalt, fo oft es ihrem Bortheil gemäß ift. Mus dem Innern bes Landes gieben fich bie Glephantenheerben meg, weil fle zu wenig Futter finden, ba alle Gewächse bort ichnell ver: Denn wegen ber außerorbentlichen Sine und bes Mangels an Quell = und Flugwaffer find bie Nahrungspffan= gen troden und felten. Undere bagegen finden die Urfache barin, baß es in bem fogenannten thierreichen Lande fehr viele Schlangen von ungewöhnlicher Große gibt. Un ben Bafferplanen fallen biefe über bie Glephanten ber, mideln ihnen mit angestrengten Rraften ihre Ringe um bie Beine,

und schnuren die Bande immer fester zusammen, bis endlich die schwerfälligen Thiere schaumend zu Boden stürzen. Leicht überwältigen sie nun vollends das gefallene Thier bei seiner Unbehüssicheit, und fressen es miteinander auf. Mißlingt aber der Versuch aus irgend einer Ursache, so solgen sie den Elephanten nicht in das vorerwähnte Usersand nach, sondern suchen sich ihre gewöhnliche Nahrung. Man sagt, diese grossen Schlangen siehen die ebenen Gegenden, und halten sich immer am Juß der Gebirge auf, in Schluchten, die sich in die Liese gehen, welche sie als die für sie tauglichen gewohnten Pläte nie verlassen, wie das überhaupt die Natur selbst alle Thiere lehrt. So viel von den Alethiopiern und ihrem Lande.

Bas die Schriftsteller betrifft, fo muß ich bemerten, baß man Bielen, die über Meanpten nud Methiopien gefchries ben, mit Recht mißtrauen burfte, weil fle entweber falfchen Sagen Glauben gefchentt, ober felbit Manches erbichtet baben, um bie Lefer ju unterhalten. Beinabe burchgangig richtig find die Angaben des Agatharchides von Knibos in feinem zweiten Buch über Affen, und bes Artemiborus pon Cybefus im achten Buch feiner Erbbefchreibung, wie auch einiger gebornen Megpyter, von welchen ich bie meiften ber oben mitgetheilten Rachrichten entlehnt habe. Ich bin namlich auf ber Reife, Die ich nach Megypten gemacht, mit vielen Prieftern gufammengekommen; auch hatte ich bort Gele= genheit, mit mehreren Gefandten aus Methiopien au fprechen. Bei ihnen habe ich mich uber alles Gingelne genau ertunbigt, die Berichte ber Geschichtschreiber wohl geprüft, und mid bann bei meiner Befchreibung an bie Ungaben gehalten, die am besten zusammenstimmten. Ueber die westlichen Aethiopier mag es an dem Bisherigen genügen. She ich nun noch von Denen, die gegen Süden und am rothen Meere wohnen, aussührlich spreche, glaube ich eine Beschreibung von den Goldbergwerken in dieser Gegend voranschieden zu muffen.

12. Un der Granze zwischen Alegopten und bem benach: barten Aethiopien und Arabien ift ein Dlas, wo es viele große Goldgruben gibt, aus benen man einen reichen Ertrag, aber auf eine fehr muhevolle und toftspielige Beife gewinnt. Die Auffeber ber Bergwerte haben eine Menge von Arbeitern nothig, um bas Gold aus bem Boden herauszu-Schaffen, ber an fich eine fdmarge Farbe bat, aber Bange und Abern von außerst weißem Marmor enthalt, bem an Glang Nichts gleich tommt unter allen weißschimmernden Rorpern. Die Ronige von Megopten ichiden nämlich in die Goldbergwerte die verurtheilten Berbrecher und bie Rriegsgefangenen, auch Leute, bie man auf falfche Unflagen bin verbammt ober in ber Site ber Leibenschaft verhaftet hat. Durch biefe Strafe, die manchmal nicht blos ben Schuldigbefundenen felbit, fondern mit ihm feine fammtlichen Bermanbten trifft, verschaffen fle fich alfo jugleich bie jur Erhebung ihrer großen Schabe nothigen Arbeiter. Die Bahl ber Straffinge ift febr groß; fle find Alle mit Fußeifen gefeffelt, und muffen unausgefest fortarbeiten; bei Tage nicht nur, fondern felbft die gange Racht ift ihnen feine Rube vergonnt, und jebe Dog= lichteit ju entfliehen burchaus abgeschnitten. Denn auslandi= fche Solbaten, die eine fremde Sprache reben, find ihnen als Bachen beigegeben. Es tann alfo Reiner burd jutrauliche Gefprache ober Bitten feinen Auffeber beftechen. Bo ber

goldhaltige Boden am harteften ift, ba breunt man ibn vorber burd ein fartes Teuer aus, um ihn locter ju machen, ebe man ihn mit ben Sanden bearbeitet. 3ft aber bas Beftein fo foder, bag es nur mäßige Unftrengung erforbert, fo muffen viele Zaufende der Ungludlichen mit Steinbrecheifen baran hammern. Die Aufficht über bas gange Gefchaft führt ein Runftverftandiger, ber bas Geftein zu unterscheiben weiß, und ben Urbeitern Unleitung gibt. Unter ben Leuten, welche Diefes traurige Loos trifft, fucht man bie Startften bagu aus, baf. fle mit eifernen Sammern ben marmorbarten Rels gerichtagen, wozu teine Runft, fondern nur Rorpertraft nothig ift. Sie brechen Stollen burch, nicht in gerader Linie, sonbern wie bie Gange bes ichimmernben Besteins laufen. Sie muffen fich, ba biefe Stollen fich fo vielfach trummen, im Finftern aufhalten, und tragen befregen Leuchten, bie ihnen an bie Stirne angebunden find, mit fich berum. Je nach ber Beschaffenheit bes Besteins wechseln fle baufig bie Stellung bes Rorpers, und werfen bann bie ausgebrochenen Felfenftucte auf ben Boben nieber. Und bagn werden fle von bem Auffeher unauf: borlich mit Strenge und burch Schlage angehalten.

13. Die Knaben, die noch nicht erstarkt sind, muffen durch die Stollen in die Felsenhöhlungen hineingehen, und mühsam die herabgeworsenen kleinern Stude ausheben und in's Freie herauftragen an einen Plat oberhalb des Einsgangs. Bon ihnen erhalten Andere, die über \*) 30 Jahre alt sind, die gebrochenen Steine, Jeder ein bestimmtes Maß; sie zerstoßen dieselben in steinernen Trögen mit eisergen

<sup>\*)</sup> Wahrscheineich sollte es beißen; unter.

Reulen, bis fie nur noch die Große einer Erbfe haben. Diefe Steinbrofamen übernehmen bann die Beiber und die alten Mannet, und ichutten fie auf Mublen auf; es fteben ba mehrere Mühlen der Reihe nach, und an einer Rurbel treiben zwei ober brei Perfonen, und mahlen bas ihnen juge= theilte Daß fo fein wie Semmelmehl. Man tann diefe Ungludlichen, die nicht einmal ihren Korper reinlich halten, noch ihre Blofe beden konnen, nicht ansehen, ohne ihr jammerpolles Schickfal ju beklagen. Denn ba findet teine Rach: ficht und teine Schonung fatt für Krante, für Gebrechliche, für Greife, für bie weibliche Schwachheit. Alle muffen, burch Schläge gezwungen, fortarbeiten, bis ber Tob ihren Qualen und ihrer Roth ein Ente macht. In dem Uebermaß ihres Jammers stellen fich bie Straffinge bie Butunft immer -noch schrecklicher vor als die Gegenwart, und harren auf ben Zob, der ihnen ermunichter ift ale bas Leben.

14. Bulett erhalten Sachverständige das gemahlene Gestein, welche die Arbeit vollends in's Reine bringen. Sie reiben nämlich auf einem breiten etwas geneigten Brett die gepulverte Steinmasse ab, und gießen Wasser darüber. Nun lösen sich die erdigen Theile in der Flüssgeeit auf, und werz den längs des schiefen Brettes fortgeschwemmt, die goldhaltigen aber bleiben vermöge ihrer Schwere auf dem Holz zus rück. Das wiederholen sie öster, indem sie zuerst mit der Hand leicht darüber sahren, und nachher mit einem lockern Schwamm sachte darauf drücken, welcher das Weiche und Erdige aussecht, die am Ende der Goldstaub rein wird. Die leste Hand legen Andere an die Kunstarbeit; sie schütten das Gesammelte nach bestimmtem Maß und Gewicht in irdene

Zöpfe, und mifchen barunter eine verhaltnigmäßige Daffe Blei und Salgtorner, und ein wenig Binn, auch werfen fie Berftentleie barein; nachbem fie einen anschließenden Dedel darauf gefest und ihn ringsherum forgfältig mit Lehm berfiris den haben, ichmelgen fie bie Daffe im Dien funf Zage und Rachte ununterbrochen; fobann lagt man fle talt werden, unb nun findet man in ben Gefaffen rom Uebrigen nichts mehr, und bas reine Golb ift gewonnen, mit geringem Abgang. Go viel: fache und fo ichmere Arbeit toften die Goldbergwerke an den Grangen von Megopten. So macht es und benn bie Ratur felbft anschaulich genug, bag bas Gold nur mit Dube ju ermerben und ichmer zu bemahren ift, baß es die eifrigfte Sorgfalt erfordert und fein Befit eben fo oft Schmerzen als Freuden bringt. Die Entbedung jener Bergwerte fallt in Die früheften Beiten; fie muffen ichon unter ben alten Roni: gen angelegt worden fenn. Run will ich von den Bolfern, welche die Rufte des Arabifden Deerbufens, bas Eroglodytenland und die füdlichen Gegenden von Me: thio vien bewohnen, Rachricht geben.

15. Buerst will ich von den Ichthophagen [Fischessen] reden, die langs der Seeküste von Karmanien und
Redrossen an die zum äußersten vom Arabischen Meerbusen
gebildeten Winkel hin wohnen. Dieser Busen, der sich landeinwärts, zwischen den beiden Welttheilen, unglaublich weit
ausdehnt, ist nämlich an seiner Mündung auf der einen Seite
vom glücklichen Arabien, auf der andern vom Troglodytenland umschlossen. Einige jener Wilden gehen völlig nakt,
und haben Weiber und Kinder gemeinschaftlich, gerade wie
eine Heerde Vieh. Sie solgen blos dem natürlichen Gefühl

pon Luft und Unluft, und haben von Sittlichfeit und Unfittlichkeit keinen Begriff. Ihre Wohnplate find nicht fern vom Meer an fteilen Ufern, wo es nicht nur tiefe Soblungen gibt, fondern auch jabe Felfengrunde und außerft enge Schluchten, in welchen fich verschiedene Undbeugungen in ichiefer Rich= tung gebildet haben. Diefe Befchaffenheit bes Bobens ift. bem Bedürfniß ber Ginwohner gang angemeffen; fie haben die Ausgange und Mündungen mit großen Steinen verftopft, und fangen barin die Fische wie in einem Ret. Wenn namlich die Fluth mit Beftigfeit gegen bas Land herandringt, mas zweimal bes Zags, meiftens um die britte und neunte Stunde, geschieht, fo bebedt bie austretende See bas gange Geftade, und führt durch die ftarte und volle Stromung eine unglaubliche Menge von Rifchen aller Urt mit an bas Land. Diefe bleiben im Unfang von felbft am Ufer, und fchwimmen, um Rahrung gu fuchen, in ben Lochern und Sohlungen umber. Wenn nun bie Beit ber Gbbe tommt, fo flieft bas BBaffer allmählich zwischen ben Steinen ber Dumme und durch die Ripen ab, die Fifde aber bleiben in den Soblungen gurud. Um biefe Beit verfammelt fich bie gange Gin= wohnerschaft mit Beibern und Rinbern am Ufer, wie auf ein allgemeines Aufgebot. Da theilen fich die Bilden in einzelne Rotten, und jebe eilt mit fürchterlichem Gefchrei ihrem beftimmten Plate gu, als ob es auf einmal eine Jagb gabe. Die Beiber und Rinder fangen bie tleinern Gifche nabe am Ufer, und werfen fie auf's Troctene. Die ermachienen Manner aber greifen mit ihren farten Sauften bie arogern Thiere an, bie fdymerer gu bezwingen find. Es fpringen nämlich aus

dem Wasser sehr große Scorpionsische \*), Meeraale, Seehunde, sogar Robben, und viele antere bergleichen Geschöpfe von seltsamen Gestalten und Namen. Dieser Thiere bemächtigen sich die Einwohner ohne alle durch menschliche Kunst gearbeistete Wassen; sie stechen sie blos mit spisigen Bockhörnern, und reißen sie dann mit scharfen Steinen auf. Ueberall lehrt ja die Noth den Naturmenschen Mittel sinden, wodurch ihm gerade in seiner Lage die Erreichung irgend eines Iwedes möglich wird.

16. Saben fie nun einen Borrath von allerhand Rifchen beifammen, fo tragen fie Alles, mas fie gefangen, fort, und braten es auf Gelfen, bie gegen Mittag gelegen fint. Beil Diefe Steine burch Die Sonnenwarme angerorbentlich erhint fint, fo lagt man die Gifche nur turge Beit auf einer Seite liegen, und febrt fie bann um; julest icouttelt man bie gangen Stude, indem man fle am Schwang faßt; ba fallt bas Rleifch, bas burch bie Site murbe gemacht ift, weg; die Bras ten aber werben alle auf Ginen Plat geworfen, und in gro-Ben Saufen aufbewahrt fur ben Fall ter Roth, wovon bald bie Rede fenn wird. Das Fleifch legt man fodann auf ein glattes Felfenftuct, ftampft es eine gute Beile fest gufammen, und mengt Mebibeere \*\*) barunter. Durch biefen Bufas, ber ben Bilben, wie es icheint, jugleich bie Stelle bes Bewurges vertritt, wird bas Bange ju einer flebrigen Daffe. Bulest, wenn es tuchtig gefnetet ift, bilben fie langliche Bierede baraus, und legen fle an die Sonne. So erhalten die geborrten Stude, welche fie bann bei'm froben Dabl vergebren, gleiche

<sup>\*)</sup> Cottus Scorpio Linn.

<sup>\*\*)</sup> Die Frucht bes Rhamnus Paliurus Linn.

Große und Geftalt. Uebrigens binben fle fich bei ben Speifen nicht an ein gewiffes Dag ober Gewicht, fonbern Jeber ift nach Belieben, und blos von feiner natürlichen Efluft hangt es ab, wie viel er ju fich nimmt. Denn fie haben beständig gefüllte Borrathstammern ; es ift, als ob hier Dofeibon bas Geschäft ber Demeter übernommen hatte. Buweilen wird aber die Rufte von einer fo ftarten Aluth überichwemmt und das Geftade viele Zage lang fo tief unter Baffer gefest, daß fich Niemand in die Nahe deffelben magen fann. es nun ju einer folden Beit an Nahrungsmitteln ju fehlen anfängt, fo fuchen fle Dufcheln; man findet hier fehr große, jum Theil vier Pfund ichwer. Die Schalen gerichlagt man mit großen Steinen, die man darauf wirft , und das Fleifch, bas barin ift, verzehrt man rob; es gleicht ben Auftern an Geschmad. Wenn bei anhaltenden Stürmen langere Beit hindurch die See austritt und ber gewohnte Fischfang durch bie widrigen Umftande unmöglich gemacht wird, fo nimmt man, wie gefagt, querft ju ben Mufcheln feine Buflucht; geht aber auch dieses Nahrungsmittel ju Ende, fo wendet man fich ju bem Gratenvorrath. Da liest man die faftigen und frifden Graten aus, und spaltet fle an ben Belenten; einige gerbeißt man fogleich mit ben Bahnen, bie hartern aber ger= malmt man zuvor mit Steinen, um fle egbar zu machen. Sie muffen fich auf ähnliche Urt helfen, wie die Thiere, die fich in Sohlen verfrieden. Mit trodener Roft find die Ginmobner auf diefe Urt immer verfeben.

17. Ihr Getränk aber verschaffen fle fid auf eine son= derbare Beise, die man gar nicht für möglich halten sollte. Bier Tage lang treiben sie den Fischfang ununterbrochen. Da fammeln fle fich ju gemeinschaftlichen froben Dablgeiten und unterhalten fich mit regellofen Gefangen; jugleich paaren fle fich, wie es ber Bufall gibt, um Rinder ju zeugen ; und find bann gang mußig, bei dem leicht gewonnenen Borrath an Rahrunge= mitteln. Um fünften Zag aber läuft die gange Schaar bem Rug bes Bebirges gu, um einen Erunt gu holen. Es ift bort ein Busammenfluß von fußem Baffer, woraus bie Birten ihre Biehheerden trinten laffen. Der Bug gleicht wirtlich einer Seerde Rinder; benn fie erheben aufammen ein ichallendes Gefdrei in ungeregelten Zonen. Die fleinen Rinder werben ben gangen Beg auf ben Urmen getragen, bie Sauglinge von ben Müttern, die entwöhnten von den Batern. Die aber über funf Jahre alt. find, geben mit den Gitern; unter Spielen und voller Freuden laufen fie voran, als ginge es jum tofflichften Genug. Ale unveranderte Naturfinber tennen fie tein hoheres Gut als Stillung des Beburfniffes und fühlen fein Berlangen nach ben tunftlich ge= Schaffenen Bergnugungen. Sind fie bann ju ben Bafferplaten ber Sirten gefommen, und haben fich ben Dagen mit Betrant angefüllt, fo find fie taum mehr im Stande, fich nach Saufe ju ichleppen. Gie genießen an biefem Zage gar Richts, fondern legen fich nieder, weil ihnen burch bie Ueberlabung bas Uthmen erschwert ift, gang fo, wie im Buftanbe ber Erun= Penheit. Um folgenden Tage fehren fle zu ben Fischspeisen gurud; und fo wechfelt ihre Roft in bemfelben Rreislauf ihr Leben lang. Dieß ift die Lebensart ber Ruftenbewohner in= nerhalb ber Meerenge. Bei biefer einfachen Roft werden fle felten von Rrantheiten befallen, erreichen aber lange nicht bas bei uns gewöhnliche Alter.

18. Gine noch viel auffallendere Lebensweise fuhren bie Unmobner des Ufers außerhalb des Meerbufens; benn ihrer Ratur icheint ber Durft, fo wie jeber Schmerg fremd gu fenn. Mus der bewohnten Belt binaus vom Schicffal in die Bufte perbannt, ichaffen fie fich burch ben Fifchfang binreichenbe Rabrung; bas Getrant aber vermiffen fle nicht. Denn fle effen die Fische, fo lange fie noch faftig find, und beinabe, wie gang rob, ichmeden; baber haben fie gar teinen Begriff bavon, daß man bei'm Effen auch trinkt; viel weniger ift es ihnen Bedürfniß. Sie haben ihre uralte, vom Schickfal ihnen angewiesene Lebensart fo lieb gewonnen, bag fie es für ein Blud halten, gerade von einem folden Bedurfniffe, bas nur Unluft macht, Richts zu wiffen. Das Allerwunderbarfte aber ist ihre Fühllosigkeit, die so weit über Alles geht, mas man fonft tennt, daß man den Ergablungen babon nicht leicht Glauben schenken kann. Uebrigens fimmen mit unfern Nachrichten von diesen fühllosen Menschen die Ungaben der vielen von Meanpten aus das rothe Meer durchschiffenden Rauffente gufammen, die bereits ofter an der Rufte der Ichthnophagen aelandet haben. Auch hat Ptolemans der Dritte, in der Abficht, eine Glephantenjagd in biefer Gegend anzustellen, burch einen feiner Bertrauten, Ramens Simmias, bas Land unterfuchen laffen. Diefer murbe für feine Gendung anftanbig ausgeruftet, und verschaffte fich, wie ber Geschichtschreiber Agatharchibes von Anidos berichtet, eine genaue Rennt= niß von den Bolferschaften an der Rufte. Er ergablt von dem Bolf der fühllosen Aethiopier, fie nehmen durchaus fein Getrant ju fich, und fennen gar nicht bas natürliche Berlangen barnach, aus dem ichon angegebenen Grunde. Ueberbieß ver= fichert er, fie baben teinen Bertehr mit ben Huswartigen. und, wenn Fremde landen, made bie neue Ericheinung feinen Gindrud auf die Gingebornen : fie feben Diefelben ftarr an, bleiben aber fo empfindungstos und gleichguttig, als ob Ries mand ba mare. Sie wichen nicht einmal aus, wenn man ein Schwert wa und gegen fie ichwang, und liegen fich burch Dighandlungen und Schläge nicht erbittern. Auch bie Uebrigen bezeugten feinen Unmillen über ein foldes Berfahren gegen die Ibrigen. Ja, fie konnten auweilen, wenn ibre Beiber und Rinder por ihren Augen getobtet murben, fuhltos ba fteben, ohne bas geringfte Beichen von Born ober von Mitleid zu geben. Ueberhaupt blieben fle rubig auch unter ben fdrechafteften Gefahren, welche fie umgaben; fie faben nur ftarr auf Das, was vorging und nicften au Allem mit bem Ropf. Daber tommt bie Sage, daß fie feine Bortiprache baben, fondern Alles in ihrem taaliden Berfehr burch nachbilbente Beiden mit ben Sanben au berfteben geben. Befrems bender aber als Alles ift bie Bemeinschaft, in welcher biefe Bolterichaften mit ben Robben fteben, die ben Fifchfang für fich auf biefelbe Beife treiben wie bie Renfchen. Unch ibre Lagerstätten und Jungen, fagt man, vertrauen biefe Denfchen und Thiere einander mit voller Buverficht an. Go friedlich leben Befen, Die verschiedenen Gattungen angehoren, aufam= men im beften Bernehmen, ohne einander Etwas ju Leide ju thun. Go fonberbar biefe Lebensart ift, fo ift fie boch ichon pon Alters ber eingeführt, mag es nun blos eine burch bie Lange ber Beit angewohnte Sitte, oder wirklich gerade für Diefen Menfchenstamm ein nothwendiges Bedürfniß fenn.

8 \*

19. Die Wohnungen find bei diefen Bolferschaften nicht pon berfelben Urt wie bei den andern Ichthophagen; je nach ben besondern Umftanden haben fie verschiedene Behausungen. Ginige mohnen in Soblen, meiftens in folden, die eine nordliche Richtung haben, wo man Ruhlung findet, weil ber Schatten weiter hinaus faut und frifde Luft guftromen tann. Denn in ben fubwarts gelegenen ift es fo warm wie in einem Dien, und fein Menich tann fich barin aufhalten megen ber übermäßigen Sige. Wo es aber wenig Sohlen gibt, welche nordwärts laufen, ba sammeln die Ginwohner die Rippen ber vom Meer ausgeworfenen großen Seethiere, die man in Menge findet, und knupfen zwei Reiben berfelben, gegen einander aeboaen, aufammen, indem fie frifches Seegras bagwifchen hinein flechten; baraus bilben fie einen gewölbten Schirm, unter bem fie mahrend ber ichwülften Site ruben; eine Runft, bie fie ohne frembe Unleitung fernen, durch die Roth gedrun= gen. Gine britte Urt von Sutten, die man bei ben Ichthpophagen findet, ift folgende. Es machfen in biefen Begenden febr viele Dehlbaume, die ihre Burgeln bis an's Meer bin ausbreiten, und bicht mit Blättern bewachsen find; ihre Frucht ift einer Raftanie ahnlich. Und diefen Baumen bauen fie fich eine eigenthumliche Urt von Belten, indem fie biefelben über= einander flechten, um einen zusammenhangenden Schatten gut erhalten. Sie führen ein angenehmes Leben, halb auf bem Land und halb im Meer; por ber Sonne find fie unter bem Schatten ber Zweige geschütt, und bie Luft, bie fonft in biefen Gegenden fo beiß ift, wird burch bas beständige Unschla= gen ber Bellen gemäßigt; fo konnen fle von fanften Binben umweht ber Rube pflegen. Roch muffen wir einer vierten

Gattung von Bohnungen gebenten. Bon alten Beiten ber hat fich hier eine ungeheure Menge von Moos gleich einem Berge gufgehäuft, bas burch ben unaufhörlichen Bellenfchlag feftgebrudt, eine verfteinerte, mit bem Sande vermachfene Maffe geworben ift. Unter biefen Sugeln graben bie Leute mannelange Soblungen ber Reihe nach nebeneinander aus, Die oberhalb bedect bleiben und innerhalb burch Locher in Berbindung ftehen. In folden Sohten legen fie fich behaglich nieder und fühlen fich ab; fommt die Fluth, fo fpringen fle heraus, und fangen Fische; fobald bie Cbbe eintritt, eilen fle wieder ihren Sohlen ju und verfpeifen ihren Fang. Ihre Todten bestatten fie blos gur Beit der Gbbe; fie laffen aber die Leichname auf ber Erde liegen, bis die Fluth fommt, und werfen fle tann in's Deer. Da fle burch biefe Urt bes Begrabniffes fich felbft ben Fischen, von welchen fie leben, gur Speife geben, fo wiederholt fid hier fonderbarermeife emig berfelbe Rreislauf ihres Dafenns.

20. Es gibt einen Stamm unter ben Ichthyophagen, dessen Wohnungen eine Lage haben, die man sich auch bei der genauesten Nachforschung gar nicht zu erklären weiß. Sie haben ihre Behausungen in jähen Abgründen, wohin zu gestangen, für die Menschen ursprünglich unmöglich war; denn oben ragt ein hoher, ringsum schroffer Fels herüber, auf beisden Sciten versperren unübersteigliche Klüfte den Atgang, und vorn ist der Plat vom Meer umschlossen, das man unsmöglich durchwaten kann; auf Flößen aber sahren die Leute gar nicht, und von Schiffen nach unserer Art, haben sie keinen Begriff. Bei dieser unerklärbaren Erscheinung bleibt uns also Nichts übrig, als zu sagen, es sepen Ureingeborne, und

es laffe sich keine Beit angeben, wo sie erst bahin gekommen waren, sondern sie sepen von Anbeginn dort gewesen; was ja einige Ratursorscher von allen Besen in der Welt behaupten. Allein bei Dingen, die wir nicht zu ergründen im Stande sind, kann es leicht geschen, daß gerade die Unkundigsten die absprechendsten Urtheile fällen; indem eine gefällige und wahrscheinlich lautende Darstellung das Ohr wohl bestechen

mag, ohne jedoch bie Bahrheit ju treffen.

Bir haben noch von ben fogenannten Chelono: phagen [bie fich bon Schilderoten nahren] Etwas zu fagen, und ihre Lebensweise im Gangen ju beschreiben. Es gibt im Drean, nicht weit vom festen Lande, eine gahlreiche Gruppe von fleinen, niedrigen Infeln, wo man feine Nahrung findet, weder wilde noch angebaute Gewächse. 3wischen diefen Infeln entfleht feine Brandung, weil fie fo bicht beifammen liegen; benn an ben außerften berfelben brechen fich bie Bellen. Daber halten fich bier Seefdilderoten in Menge auf, bie fich überallher in biefes ruhige Gemaffer flüchten. Bei Racht bleiben fie in der Tiefe, und gehen ihrer Nahrung nach; bei Zag aber ichlafen fie, oben auf bem Baffer ichwimmend amischen den Infeln, und mit ber Schale ber Sonne guaetehrt. fo daß fie aussehen wie umgefturzte Rachen; benn fle find von außerordentlicher Große, nicht kleiner als die leichteften Rifcherkahne. Um biefe Beit ichwimmen bie Bilben, Die auf ben Infeln wohnen, fachte berbei; fie nabern fich einer Schilb: erote von beiden Seiben, und bruden bier nieter und heben bort in die Sohe, bis bas Thier auf den Ruden gu liegen tommt; jest halten fie auf beiben Seiten bie gange Schaale im Gleichgewicht, bamit fich bas Thier nicht umbreht und

auf die gewöhnliche Beife burch Schwimmen bilft und in bie Tiefe flüchtet; Giner aber bindet um den Schwang bes Thiers ein langes Seil, an welchem er es, bem Ufer gufteurenb, mit fich an's Land gieht, mabrend bie Uebrigen, bie es querft ans gegriffen haben, nebenher ichwimmen. Saben fie es auf bie Infel gebracht, fo verzehren fie bas Innere Ulles, nachbem fie es furge Beit an ber Sonne gebraten baben; Die nachene formige Schale aber gebrauchen fie entweder gur Ueberfahrt auf's fefte gand, wo fie bas Baffer holen muffen, ober flatt eines Beltes, indem fle bie boble Seite an einen Sugel anlebnen. So wollte ihnen, icheint es, die Ratur, Gin Mittel gur Befriedigung verschiedener Bedürfniffe verleihen; es ift Diefelbe Babe, die ihnen gur Rahrung, jum Befag, gur Bobs mung und jum Fahrzeng bient. Richt weit von ihnen ent: fernt wohnen andere Bilbe langs ber Rufte, Die eine ungleiche Lebensart führen. Ihren Unterhalt gemähren ihnen nämlich Die an's Ufer ausgeworfenen Seethiere. Run haben fle manch= mal Nahrung im Ueberfluß, weil fie oft fehr große Thiere finden; hingegen gibt es 3wischenzeiten bes Mangels, wo es ihnen fchlimm ergeht; fle find alebann burch ben hunger aes nothiat, die Knorpel von alten Rnochen und bie außerften Enden ber Rippen ju gernagen. - Dieß mare nun bas Bichtigfte, mas von den verschiedenen Stammen ber 3chthpo= phagen und von ihrer Lebensart ju fagen war.

22. In Babylonien granzt die Rufte an urbares und wohlbebautes Land. Hier gibt es eine solche Menge von Fischen, daß die Ginwohner den reichen Borrath nicht leicht aufzehren können. Sie steden Rohr am Ufer herum, dicht nebeneinander und zusammengestochten, so daß es einem längs

bes Meeres aufgesvannten Rene gleicht. Un jedem biefer Banne ift eine Reihe von Thuren angebracht, die wie Surben gefochten find, und fich leicht, nach beiben Richtungen, in ben Ungeln breben. Das Baffer öffnet fie, wenn es gur Beit ber Aluth dem Lande guftromt, und verschließt fie wieder, wenn es bei'm Gintritt ber Gbbe gurudflieft. Go merben bann ieden Zag burch bas Steigen ber See bie Gifche aus ber Tiefe berauf und burch die Thuren binein getrieben, fonnen aber nicht wieder mit bem ablaufenden Gemaffer fortichwimmen durch bas Rohraeflechte. Man fann baber gie weilen am Meer gange Saufen gappelnder Fifche feben. Es find Leute aufgestellt, um fie immerfort gu fammeln, welche Rahrung im Ueberfluß und ein beträchtliches Ginfommen haben. Es gibt auch Gegenden an diefer Rufte, wo das Land flach und niedrig ift. Dort gieben die Ginwohner Graben vom Meer an bis zu ihren hutten, viele Stadien weit. die Mundungen derfelben feben fle Thuren aus Staben ge= macht, welche fie ber einströmenden Rluth öffnen, und bei'm Burudtreten der See wieder ichließen. Fließt nun bas Waffer durch die Bwildhenraume ber Thure ab, fo bemahren fle bie im Graben gurudbleibenben Gifche auf, um nachher, fo oft und fo viel fie wollen, bavon holen ju fonnen.

23. Nachdem wir die Kuftenbewohner von Babylonien an bis an den Arabischen Meerbusen geschildert haben, so kommen wir an die junachst angränzenden Länder. In der Gegend von Aethiopien jenseits Aegypten am Fluß A sa \*) wohnt das Bolf der Rhizophagen [Burzelesser]. Diese

<sup>\*)</sup> Bielleicht ber Fluß Aftabaras ober Aftabus. Bgl. I, 37.

Bilben graben bie Burgeln bes Rohrs, bas in ber Rach: barichaft machet, beraus, und maichen fie forgfältig ab; wenn fle gereinigt find, fo ichlagen fle mit Steinen barauf, bis es eine glatte, gabe Daffe wird; bann bilben fie baraus banb= pollige Stude, und borren fle in ber Sonne. So find fie zu jeber Beit mit Rahrung reichlich verfeben; auch leben fie untereinander im Frieden. Aber ju Feinden haben fle Lomen in Menge. Weil die Luft febr fchwül ift, fo tommen Lowen au ihnen, um Schatten gu fuchen, gum Theil auch, wenn fie auf ben Raub der fleinern Thiere ausgehen. Wenn fich bas her die Aethiopier aus ber Sumpfgegend beraus magen, fo werden fie von diefen Thieren gerriffen. Denn fie konnen ber Starte ber Lowen nicht widerfteben, ba fie teine Baffen gur Sulfe haben. Und am Ende mare bas gange Bolf aus: gerottet worden, wenn nicht ungefucht ein natürliches Schutz mittel für fie bereitet mare. Um bie Beit namlich, wenn ber Sundestern [mit ber Sonne] aufgeht, sammeln fich bier, wo es boch fonft feine Fliegen gibt, munderbarer Beife gange Schwarme von Muden, und zwar großere als die gewöhnlis den. Die Menfchen fluchten fich in die fumpfigen Grunde, wo fie gefichert find; die Lowen aber, nicht nur von dem Stich beläftigt, fondern ichon burch bas laute Gefumfe erfdredt, fliehen alle aus ber Begend.

24. Diesem Stamme zunächst wohnen die Hylophasgen [bie sich von Holz] und die Spermatophagen [bie sich von Sämereien nähren]. Die Lehtern lesen zur Sommeredzeit abgefallene Baumfrüchte auf, die sie in Menge sinz den, und nähren sich davon ohne Mühe. Während der übrigen Jahrezeiten suchen sie unter den Kräutern, welche zwis

ichen Schattigem Gebuifd machfen \*), die egbarften aus. Es find Uflangen, von fefter Beschaffenheit, die eine ftangelfor= mige Burgel haben wie bie Rübengewächse; fle reichen baber jur Sättigung völlig bin. Die Splophagen gieben mit Beibern und Rindern aus, um Rahrung ju fuchen. Sie fteigen auf die Baume, und effen die garten Bweige. Im Rlettern auf ben Weften bis an die außersten Enden haben fie fammtlich eine unglaublich große Fertigkeit burd beständige Uebung erworben. Sie hupfen wie Bogel von einem Baum auf ben anbern, und treten ohne Wefahr auf die ichwachsten Weste auf. Denn fle flut außerft bager und leicht, und wenn fle einen Migtritt thun, fo halten fie fich mit ben Sanden. Wenn fle aber and bod berab fallen, fo bringt es ihnen bei ihrem leichten Rorperbau teinen Schaben. Sie gernagen alle faftigen 3weige, und verdauen fle and leicht. Sie geben immer unbekleidet, und ihre Beiber haben fle gemeinschaftlich; baher betrachten fie benn auch ihre Rinder als Allen angehörig. Um die Wohnplane aber ftreiten fie miteinander; fie wehren fich mit Stoden gegen ihre Reinde, und die Uebermundenen gerreißen fle. Die Meiften von ihnen muffen Sungere fterben, weil fle burch ben Staar bas Beficht verlieren, und ebenbamit eine nothwendige Bedingung ber forperlichen Thatigfeit ihnen mangelt. .-

25. Run folgt in der Reihe ein anderer, nicht fehr gahls reicher, Stamm von Aethiopiern, die fogenannten Jager.

<sup>\*)</sup> Exicouevag scheint nicht herzugehören. Wenn es hineins gesetzt wurde, so ware ber Ginn: welche sich in beschatteten Thalschluchten bem gespalteten Boben entwinden und herans wachsen.

Thre Lebensart entspricht ihrem Namen. Sie bewohnen eine fehr unfreundliche Gegend, wo es viel wilbe Thiere und wenig frifdes Quellmaffer gibt. Um fich bor bem Bild gu Adern, muffen fie auf ben Baumen ichtafen. Des Morgens geben fie bewaffnet nach ben Bafferplagen, verfteden fich bort im Didicht und lauern auf ben Baumen. Bur beifeften Tageszeit fommen wilbe Ochfen, Panther und andere Thiere ichaarenweise an's Baffer, und trinfen, um ben breunenden Durft zu lofden, im Uebermaß, bis fie aang angefüllt find. Bahrend fich nun bie Thiere fo fchwerfallig bewegen, fpringen bie Alethiovier von ben Baumen berab, fallen mit Drugeln, bie am Feuer gehartet find, und mit Steinen, auch mit Geschoffen über fie ber, und übermaltigen fie leicht. Sie gehen hordenweise auf die Jagb, und vergehren bann miteins ander bas Fleisch ber erlegten Thiere. Auch im Rampf mit ben ftartften Thieren unterliegen fie felten, meiftens miffen fle burch Lift bie überlegene Starte zu bemeiftern. Wenn es an Bilb jum Jagen mangelt, feuchten fie bie Saute ber fruber gefangenen Thiere an, legen, fie über ein gelindes Reuer, fengen die Saare ab, theilen bann die Saute unter fich aus, und ftillen mit biefer nothburftigen Speife ihren Sunger. Im Schießen nach bem Biel üben fle bie Rnaben ichon im Rinbesalter, und Denen, die es verfehlen, geben fle Dichts au effen. Daber haben fle benn als Manner eine bemunbernswürdige Geschicklichkeit im Treffen bes Bieles, ba fie jum Bernen ein fo machtiger Trieb, wie ber Sunger, angefpornt hat.

26. Weit von da gegen Westen entfernt wohnen bie Elephantenjäger, auch ein Aethiopisches Bolt. Sie

haben malbige, bicht bemachfene Plate inne. Da lauern fle auf den hochften Baumen, und geben Ucht, woher die Gles phanten fommen und wohin fie geben. Gange Beerben greis fen fle nicht an, weil fle auf einen gludlichen Erfolg burchaus nicht hoffen fonnten. Bei benen aber, welche einzeln geben, wagen fie es, hand anzulegen, und zwar auf eine sonderbar tuhne Beife. Geht bas Thier rechts an bem Baume bor= bei, auf welchem fich ber Lauernde versteckt hat, fo faßt er es, fo wie es vorüber ichreitet, mit ben Sanden am Schwang, und ftemmt fich ihm mit ben Gugen an die linke Seite an. Dann nimmt er in bie rechte Sand bas Beil, bas er über bie Schuls tern hangen hat, und bas, wenn gleich außerorbentlich icharf, bod) leicht genug ift, um mit Giner Sand ben Streich führen ju tonnen. Damit haut er ju wiederholtenmalen in die rechte Rniekehle, um die Sehnen abzuschneiben, mahrend er fich mit ber linken Sand im Gleichgewicht erhalt. Er muß aber fo schnell als möglich seine That verrichten, weil er sein Leben babei auf bas Spiel fest. Denn es bleibt ihm Richts übrig, als ju flegen ober ju fterben; einen andern Ausgang kann der Rampf mit einem folchen Thier nicht nehmen. Es fann geschehen, daß der Glephant, bem die Sehnen abgehauen find, fällt, indem er fich mit bem gangen Rorper gegen bie verwundete Stelle neigt (weil er fich bei feiner Unbehülflichfeit nicht breben fann), wobei ber Aethiovier mit umfommt; ober, daß er Diefen an einen Felfen ober einen Baum brudt, und ihn ba mit feiner Maffe ju Tobe quetscht. Buweilen aber schmerzt ihn die Bunde fo fehr, daß er fich an feinem Feinde au rachen vergift, und in's Beite entflieht, bis Derfelbe, burch fortwährendes Sauen mit dem Beil auf diefelbe Stelle,

die Sehnen durchschnitten und das Thier gelähme hat. Wenn es fällt, so kommen die Leute Hordenweise herbei, und schneisden ihm, so lang es noch lebt, Stude Fleisch aus dem hintern Theile des Körpers, und zehren sie auf.

27. In ber Rachbarichaft wohnen Undere, welche ohne Gefahr die Glephanten fangen; hier flegt Lift über die Starte. Der Glephant ift gewohnt, wenn er gefättigt von ber BBaibe tommt, fich bem Schlaf gu überlaffen, aber in einer andern Stellung als die übrigen vierfüßigen Thiere. Denn er fann fich nicht mit feiner gangen Daffe auf die Rnie gu Boben legen, sondern er lehnt sich, wenn er schlafen will, an einen Baum, und halt in biefer Lage feine Rube. Der Baum, an welchen fid bas Thier gewöhnlich anlehnt, ift baher abgerieben und ichmutig; überdieß findet man auf dem Boden um= her Fußstapfen und mancherlei Spuren, an benen die Aethio: pier, die barnach forfden, die Rubeplate ber Glephanten erfennen. Finden fie nun einen folden Baum, fo burchfagen fle ihn unten am Stamm fo weit, daß es nur eines geringen Drucks bedarf, ihn ju fallen. Dann raumen fle bie Spuren ihrer eigenen Unmefenheit meg, und entfernen fich fchnell, ehe der Glephant gurudfehrt. Des Abende fommt er, mit pollem Magen, an den gewohnten Ruheplan. Er lehnt fich mit feinem gangen Gewicht an, und fturgt ploplich mit bem Baume gugleich auf den Boden. Die Racht über bleibt er auf bem Rücken liegen, weil fein Korperbau nicht bagu eingerichtet ift, bag er wieder auffteben fann. Mit Zagesanbruch find die Aethiopier da, welche den Baum durchfagt haben. Sie tobten bas Thier ohne Gefahr, ichlagen Sutten auf bem

Plate auf, und bleiben bier, bis fie bas Fleisch verspeiet haben.

Bestlich von diesen Bolterschaften findet man die 28. Acthiopier, welche Simen genannt werben fwegen ber aufwarts gebogenen Rafen]; gegen Guten aber wohnt bas Bolt ber Struthophagen [die fich von Straugen nahren]. Es gibt nämlich bei Diefen eine Gattung von Bogeln, die eigentlich halb den vierfüßigen Thieren angehören; baber fie auch einen aufammengefesten Ramen haben [val. 11, 50.]. Bogel fommt an Sohe bem größten Sirich gleich. einen langen Sals und gewolbte Seiten, welche bie Natur mit Flügeln verfeben bat. Der Ropf ift tlein und ichwach; aber in den Suften und ben Beinen (welche gespaltene Rlauen haben) befist bas Thier feine größte Starte. Es ift gu ichwer, um in die Sohe fliegen ju tonnen; hingegen lauft es außerft fcnell, indem es ben Boden taum mit ben Suffpigen berührt; besonders, wenn es bie Flügel im Binde ausbreitet, eilt es, wie ein Schiff mit vollen Segeln, davon. Gegen die Berfolgenden wehrt es fich mit handvolligen Steinen, die es mit ben Fußen auf eine eigene Beife gegen fie ichleubert. Birb es aber in ber Bindftille verfolgt, fo fann es von bem Boraug, ben ihm die Ratur verlieben, feinen Gebrauch machen, weil die Flügel fogleich niederfinken; fo wird es leicht einge= holt und gefangen. Die Bilben erfinnen allerlei Mittel gur Jagd diefer Bogel, die in unglaublicher Menge hier ju Saufe And. Sie fangen fle mit leichter Dube und in großer Bahl. Das Fleisch dient ihnen zur Rahrung, die haut zu Rleidern und Bettbeden. Dit ben fogenannten | Simen-Acthiopiern leben fie im Krieg. Die Schutwaffen, womit fie fich gegen

bie Ungriffe berselben vertheibigen, find bie großen, schneis benden Hörner der Orpgen \*), die zu diesem Zweck sehr branchbar find. Man findet solche Hörner genng in der Gegend, da es so viele dergleichen Thiere gibt.

29. Nicht weit entfernt, an der Grange gegen bie Bufte. wohnen die Ufridophagen fbie von Benfdrecken febent. Sie find fleiner als andere Menfchen, von hagerer Geftalt und bunfelichwarger Farbe. Im Frubjahr treiben bort farte Beft : und Sudmeftwinde aus ter Bufte ber eine unbeidreibliche Menge Seufdreden von ungewöhnlicher Größe mit baglichen, fcmunig gefarbten Flügeln. Diefe geben ibnen reichliche Rahrung ihr Leben lang. Sie fangen biefelben auf eine eigene Urt. Langs ihres Landes gieht fich viele Stadien weit eine ziemlich tiefe und breite Thalschlucht bin. Dort legen fie wildes Strandwert in Menge berum, welches bier im Ueberfluß machet. Sobald nun bie Binde weben, welche die Beufdredenfdwarme berbeiführen , gunden fle bas burre Sela im Thal an, nachdem fie ben gangen Dlas unter fich vertheilt haben. Es fleigt ein bider Qualm von Ranch baraus auf, und wenn die Benfchrecken über bas Thal hinflies gen, fo erftiden fle von bem widrigen Rauchdampf, und fallen, nachdem fie faum eine Strede weit geflogen find , ju Boben. hat bas mehrere Tage fortgebauert, fo liegen bie todten Beufchreden in bichten Saufen berum. Dun werfen bie Leute Sala, mas man banfig in ber Begend findet, auf bie gangen Saufen, und laffen es ichmelgen, bag es ordentlich burchbringt, bamit bie Sveife fdmadbafter wird, und fich langere Beit,

<sup>\*)</sup> Eine Gazellenart, vielleicht bas Cubn.

ohne in Raulnig überzugeben, aufbemahren läßt. Dieß ift nämlich ihre Nahrung auch für die übrige Beit bes Jahrs, nicht blos für ben Angenblick. Denn fie halten tein Bieb, mohnen nicht am Deer, und haben auch fonft feinen Unterhalt. Ihr Rörver ift leicht gebaut, und fle find fehr ichnell auf ben Gu-Ben. Ihre Lebensbauer ift außerft turg; bas hochfte Alter, bas fie erreichen, ift nicht über 40 Jahre. Sie enden ihr Leben auf eine fonderbare, und amar auf die allerelendefte Beife. Benn bas Alter heraunaht, fo machfen ihnen im Leibe geflügelte Laufe von eigener Geftalt und von graflichem, aans abichenlichem Aussehen. Das Uebel nimmt feinen Unfang auf bem Dagen und ber Bruft, verbreitet fich aber in furger Beit über ben gangen Rorper. Der Rrante fühlt gus erft einen Ribel wie bei ber Raube, und lagt fid gern ge= linde fragen, wobei fich eine angenehme Empfindung mit bem Schmerz vermischt. Nachher aber, wenn bie im Innern ergeugten Thiere immer mehr an die Oberflache heraustommen, fließt zugleich eine Menge von dunnem Giter aus, mas bie unerträglichften Schmerzen verurfacht. Daber gerfratt fich ber Rrante nun beftiger mit ben Rageln, und bricht in lautes Stöhnen aus. Un ben Sanden fommen aus ben Gefchwuren Burmer hervor in folder Menge, daß es vergeblich ift, fle abzulefen; benn es folgt einer auf ben andern, wie aus einem burchlöcherten Gefäß. Auf eine fo traurige Art beschließen biefe Menfchen, burch Berwefung des Körpers, ihr Leben. Die Urfache bavon mag entweder in ihrer eigenthümlichen Nahrungsweise liegen, ober in der Beschaffenheit der Luft.

30. Un die Wohnsige dieses Boltes granzt ein fruchts bares Land, das sich weithin erftredt, und mancherlei Nah-

rungsmittel barbietet. Allein es ift menfchenteer und gang unzuganglich; nicht, als ob es von Unfang unbewohnt geme= fen mare, fondern, weil in ber Folge einmal burch Regen= guffe, die jur Ungeit tamen, Giftsvinnen und Storpionen in Menge fich erzeugt haben. Dan erzählt, als biefe Thiere fich in großer Babl verbreiteten, babe querft bie gesammte Ginwohnerschaft die Feinde, welche ihnen die Natur gur Plage gefandt, auszurotten versucht; allein sie haben fie unübermind= lich gefunden (benn auf den Stich folgte jedesmal plötlicher Tod) und daher ihr Baterland und ihre bisherige Lebensart aufgegeben und fich aus ber Gegend geflüchtet. Man barf diese Nachricht nicht befremdend und unglaublich finden; benn es hat in allen Theilen ber Belt noch munberbarere Dinge gegeben, die und als mabre Beschichte überliefert find. In Italien 2. B. gab es eine Bolferschaft, die durch gabllofe, im Boden erzeugte, Feldmäufe aus ihrer Beimath vertrieben murde. In Medien verbreiteten fich Schwarme von Sperlingen, welche die Saaten gerftorten, und bie Ginwohner amangen, in frembe Lander auszumandern. Die Aufgrigfen fein Junrifches Bolt] wurden durch Frofche, die urfprünglich in ben Bolfen entftanden und gleich einem gewöhnlichen Regen berabgefallen maren, gezwungen, ihr Baterland au verlaffen, und in die Gegend gu flieben, welche fle jest bewohnen. Und Wer weiß es nicht, daß unter den Arbeiten, moburch fich hercules die Unfterblichfeit verdient haben foll, auch bie That aufgezählt wird, daß er von dem See Stom= phalus [in Arkadien] die Bogel vertrieb, welche fich bort in großer Bahl verbreitet hatten? In Libnen murden einige Stabte verlaffen, weil Lowen in Menge aus ber Bufte fa-Diobor. 28 Bbdn.

men. So viel gegen Diejenigen, welche gerne wegen bes Wunsberbaren ben Geschichtschreibern ben Glauben verfagen. Wir geben nun im Busammenhang unserer Ergablung weiter.

31. Die Bewohner ber außerften Begenden nach Guben su werden von ben Griechen Ronamologen Sundemel= ter] genannt, in ber Sprache ihrer Rachbarn aber beißen fe bie Bilben. Sie tragen febr lange Barte, und halten Seerben wilber Sunde, mit beren Sulfe fle fich ihren Unterhalt verschaffen. Die Wegend wird nämlich von der Sommerfonnenwende an bis in bie Deitte bes Winters von großen Schaa= ren Indischer Ochsen besucht. Die Urfache ift unbekanut; man weiß nicht, fluchten fie fich bor ben Ungriffen gablreicher Raubthiere, ober verlaffen fle ihre Beimath aus Mangel an Nahrung, oder hat es einen andern Grund, ba die Natur ja fo vieles Bunderbare Schafft, mas ber menschliche Berftand nicht zu erklaren vermag. Dun find es aber ber Thiere gu viel, ale daß die Ginwohner für fich allein fie bezwingen tounten, baber nehmen fle die Sunde mit auf die Jagd, und biefe helfen ihnen, wenn man fie anbebt, Ochsen genug fan-Das Rleifch effen fie theils friich, theils falgen, fie es ein und bemahren es auf. Sie nahren fich blos von Gleifch ; benn auch viele andere Thiere jagen fie mit ihren ftarken Die entfernteften Bolfer gegen Suben leben wie Thiere, und haben nur noch die Geftalt von Menfchen. find aber noch zwei Bolter übrig, die feigentlichen] Aethio= pier und die Troglodyten. Allein von den Aethiopiern haben wir ichon gefprochen [C. 2-7.]. Wir tommen alfo jent an die Troglodyten.

32. Die Ervaloboten werben bei ben Griechen Dos maben genannt. Sie leben als Sirten von ihren Seerben, und jeber Stamm hat feinen eigenen Fürften. Die Beiber haben fie fammt ben Rindern gemeinfchaftlid, die Gemablin bes Burften ausgenommen. Wer mit biefer gebuhlt hat, muß bem Berricher gur Strafe eine bestimmte Babl von Schafen liefern. Bur Beit ber Gtefifden Winbe, mo ce in tiefem Sande viel regnet, besteht ihre Nahrung aus einem Gemifch von Blut und Mild, bas fie turge Beit fochen. Rachher, wenn bie Sibe fleigt und bas Rutter auf ber Baibe burre wird, nehmen fie ihre Buffucht in bie fumpfigen Gegenden, wo die Sirten um bie Plate miteinander ftreiten. Da fchlach= ten fie bie altern Stude ber Beerbe, welche ju frankeln an= fangen, und bavon leben fie bie gange übrige Beit. Darum erhalt bei ihnen bas Bieb flatt ber Menichen bie Benennung ber Eltern; ben Stier und bie Rub, ben Widber und bas Schaf beißen fle Bater und Mutter, weil fie von ihnen, und nicht von ihren natürlichen Eltern, immerfort ihre tagliche Mahrung emfangen. Das gewöhnliche Getrant für bas Bolt ift ein Aufauß von Dehlbeeren; für bie Fürften aber bereitet man einen Erant von einer gewiffen Blume, welcher ichmedt wie bei uns ber geringste Moft. Sie folgen ihren Biebheerben nach, und gieben lieber aus einer Begend in die andere, als baf fie ju lang an bemfelben Ort verweilten. Gie geben Alle nadt; nur um bie Suften bededen fie fich mit Fellen. Bie die Aegnpter, fo haben auch die Troglodnten alle die Sitte ber Befdneidung; Diejenigen ausgenommen, welche innerhalb ber Mecrenge mohnen. Diefe ichneiben ben Rinbern mit bem Scheermeffer die Theile gang weg, welche bie Uns dern nur beschneiden; fie heißen deswegen Rolober [Ber=ftummelte].

Die Bewaffnung der Troglodyten besteht gewöhnlich 55. in Bogen und Lange, bei einem Stamm aber, ben fogenann= ten Megabaren, in einem runden Schild von Ochsenhaut und einer Reule mit eifenbeschlagenen Anoten. eigene Sitte findet bei ihren Begrabniffen ftatt. Sie ftricken ben Leichnam ausammen mit Ruthen ter Dehlbeerstaude, fo baß Sals und Rnie aneinander gebunden werden. Dann le: gen fie ben Tobten auf eine Erhöhung, und werfen lachend nach ihm mit ziemlich großen Steinen, bis fie ihn bamit überbectt haben, daß man nichts mehr von ihm fleht. Bulent fteden fle das Sorn einer Biege oben barauf, und geben ohne bas geringfte Leidwefen davon. Die Berantaffung ju ihren Rriegen find nicht, wie bei ben Griechen, Reindschaften ober Befchwerden, die fie über einander ju führen haben, fondern blos die Baideplate, wenn fie wieder grun merden. Die Streitenden werfen einander querft mit Steinen, bis Etliche vermundet find; bann feben fie ben Rampf mit Pfeilen fort; und in einem Augenblick haben fle Biele niedergeftreckt; benn fle find geubte Schuben, und treffen ihr Biel um fo leichter. ba ber Beind nicht burch Schuhwaffen gedectt ift. Gin Ende machen dem Streit die bejahrteren Frauen, indem fie in die Mitte treten. Diefe werben mit rudfichtevoller Uchtung behandelt; denn es ift Gefen, ihnen burchaus Richts ju Leite ju thun. Sobald fle erfcheinen, hort alfo bas Schiegen auf. Die Greife, welche ihren heerden nicht mehr nachtommen konnen, enden freiwillig ihr Leben, indem fle fich an einem Ruhidmang aufenupfen. Will fich aber Giner gu tange ben

Tod nicht geben, fo fteht es Jedem frei, ihm wohlmeinend ben Strict ju fnupfen und unter gutlichen Borftellungen bas Leben au nehmen. Chenfo ift es Gitte unter biefem Bolfe, Diejes nigen, die ein Gebrechen ober eine unheilbare Rrantheit an fic haben, aus ber Welt ju ichaffen. Denn bas halten fie fur bas größte Uebel, wenn man bas Leben liebt und boch Richts mehr thun tann, was des Lebens werth ift. Daber fieht man unter ben Troglodyten lauter Menfchen mit gefundem Rorper und in ber beften Mannedfraft; benn Reiner lebt über 60 Sabre. So viel von ben Troglodyten. Wenn einem und bem andern Lefer die Lebensart der bieber befdriebenen Bolter gu befremdend und munderbar ift, ale bag er biefen Nachrichten glauben fonnte, fo bente er fich nur nebeneinander ben Simmeleftrich von Senthien und vom Troglobntenland, und betrachte die Berichiedenheiten beiber; 'bann wird er bas Befagte nicht mehr unglaublich finden.

34. Das Klima ber hier beschriebenen Gegenden ist von dem unsrigen so völlig verschieden, daß es unglaudlich scheint, wenn man die einzelnen Abweichungen aufgählt. Es gibt Linder, wo die strenge Kälte die größten Ströme so dicht gefrieren macht, daß ganze heere über das Eis hinziehen und Lastwagen darüber sahren können. Auch der Wein und andere Flüssischen gefrieren, daß man sie mit Messen schneiben kann. Und, was noch wundersamer ist, die Haut des Menschen wird seucht vom Reiben am Kleid, und die Augen verdunkeln sich. Selbst das Feuer gibt nicht warm. Eherne Bildsäulen zerspringen. Wie man sagt, blist und donnert es oft eine Zeitlang gar nicht in diesen Gegenden, weil die Wolken zu dicht sind. Es gibt dort noch manche größere

Bunberdinge, die, fo lange man fle nicht fieht, unglaublich. menn man fie aber erfahrt, unerträglich find. Dagegen ift an ben fernften Grangen von Megnoten und bem Troglody= tenlande die Sonnenhite fo außerordentlich, daß man gur Mittgadzeit por bem bichten Debel die junachit Umftebenden nicht fieht. Ohne Schuhe ju geben, ift gar nicht moglich. weil man fonft im Augenblick Blafen an ben Rugen bat. Bas ben Trunt betrifft, fo tann man, wofern man nicht fol= chen in Bereitschaft bat, um bas Bedürfniß zu ftillen, eines ichnellen Tobes fterben muffen, ba bie Sibe die fluffgen Stoffe im Rorper balb vergehren murbe. Ferner, wenn man in eis nem ehernen Gefchirr irgend eine Speife mit Baffer an bie Sonne ftellt, fo focht fle fogleich, ohne Feuer und Solg. 21= lein die Bewohner ber einen und ber andern Gegend fuchen bennuod) bem Ungemach, bas aus bem Uebermaß ber Barme ober Ralte entfteht, nicht ju entfliehen; fle murben vielmehr lieber bas Leben bingeben, als fich amingen laffen, eine an= bere Nahrung und Lebensart zu mahlen. Go hat iede Gegent, bie man einmal gewohnt ift, ihren natürlichen Bauber. und bie Beit macht bas Unangenehme bes Simmeleftrichs, unter dem man von Rindheit auf lebt, vergeffen. Diefe vols lig berichiedenen Lander find aber burch feine weite Entfernung von einander getrennt. Denn vom Daotifchen See, mo Sonthische Stamme unter farrendem Gis und Froft ibre Bohnfige baben, ift man ichon oft mit Laftichiffen bei gunfligem Wind in 10 Tagen nach Rhobus gefahren; von bort aus tommt man in 4 Tagen nach Alexandrien, und wenn man ba ben Mil hinauffahrt, fo tann man am gebnten Tag in Methiopien fenn. Alfo braucht man ju Schiffe, wenn man

ununterbrochen fortreist, nicht mehr als 24 Zage, um aus den kaltesten Gegenden der bewohnten Erde in die wärmsten zu gelangen. Beigt sich nun in dieser geringen Entfernung eine so große Verschiedenheit des Klima's, so kann es nicht auffallen, wenn wir auch die Lebensart und die Sitten, und sogar die körperliche Beschaffenheit der Einwohner dort ganz anders sinden als bei uns.

35. Nachdem wir die Bolfer felbit und ihre Lebensweife nach ben Sauptzugen, woburch fle fich auszeichnen, gefchilbert haben, geben wir noch von ben Thieren, bie in jenen gandern ju Saufe find, nabere Rachricht. Gin Thier, bas bem Glephanten an Starte und Bilbheit gleich tommt, menn ichen nicht an Große, ift bas Dashorn. Seine Saut ift außerft hart, und hat die Farbe bes Bures. Dben auf ber Rafe tragt es ein aufwarts gebogenes Sorn, bas fo hart ift wie Gifen; und baber bat es feinen Namen. Dit dem Glephanten lebt es immer im Rrieg wegen bes Futters. Wenn es mit ihm tampfen will, fo meht es fein Sorn an einem großen Stein; bann fchlupft es ihm unter ben Bauch, und reift ihm mit dem Sorn, wie mit einem Schwert, ben Leib auf. Gelingt biefer Ungriff, fo verblutet fich ber Gles phant; und fo fommt mancher um. Saft aber ber Glephant bas Rashorn guvor noch mit bem Ruffel, ehe es ihm unter bem Bauch beitommen tann, fo befiegt er es leicht mit feinen Saugabnen und feiner überlegenen Starte. 3m Troglobytenland und in Methiopien gibt es Thiere, die ungefahr fo gestaltet find, wie man die Sphinx malt; nur find fle mehr behaart. Sie find fo gahm und fo gelehrig, bag man fle meiftens recht ordentlich abrichten tann. Die hundetopf= affen haben Alehnlichfeit mit einer haflichen Menichengeftalt, und bringen Tone bervor, wie unfere Rafenlaute. Es flud aber außerft wilde Thiere, die fich burchaus nicht gab= men laffen; ihre Angenbraunen geben ihnen ein finfteres Ausfeben. Gine Gigenheit findet man bei ben Beibchen biefer Thiergattung; Die Bebarmutter ift immer auffen am Leibe. Der Repos \*) hat feinen Namen [,, Garten"] von ber icho-nen, gefälligen Form feines gangen Rorpers. Im Geficht ift er einem gomen abulich, am übrigen Leib einem Danther. hat aber nur die Große von einem Reh. Bilber als alle bisher genannten Thiere ift ber fleischfreffende Stier, der beinahe unbezwinglich ift. Er ift größer als die gahmen Stiere und fo ichnell wie ein Pferd, ber Rachen erftredt fich pon einem Ange zum andern. Seine Farbe ift hellroth; Die Augen find tlau, noch mehr ale bei'm gowen, und leuchten im Dunkeln. Seine Sorner haben die fonderbare Gigenschaft, daß er fie gewöhnlich gerade fo wie die Ohren bewegen kann; nur jum Rampf ftellt er fle ftarr in die Bobe. Seine Saare laufen nicht nach berfelben Richtung wie bei andern Thieren. Sein Muth und feine Rraft ift fo außerordentlich, baß er Die fartsten Thiere angreift. In bem Fleifch ber erlegten besteht feine Rahrung. Auch unter ben Seerben ber Ginmobner richtet er Bermuftungen an, und es ift gum Erftaunen, wie muthend er gegen gange Banden von Sirten und Schaaren von Sunden fampft. Man fagt, feine Saut fev unverwundbar; barum fen es noch nie gelungen, ibn au banbigen, fo oft man es auch ichon versucht habe. Fallt er aber in eine Grube, ober wird er fonft burch Lift gefangen, fo erflidt er por Buth, und nie vertauscht er die Freiheit mit eis ner gahmen Gewöhnung an den Menschen. Mit Recht hals ten ihn baber die Eroglodyten für das flartfte Thier; benn Die Natur hat in ihm ben Muth bes Lowen, Die Geschwindigkeit des Pferds und die Rraft des Stiers vereinigt, und felbft durch die Macht des Gifens, die Alles besiegt, wird er

<sup>\*)</sup> Eine Affenart, wie auch bie vorher genannte Sphinx.

nicht überwunden. Das Thier, welches bei den Aethiopiern Rrokottas \*) heißt, ift ein Mittelding zwischen einem Hund und einem Wolf; es ist aber wilder als beide, und hat schrecklichere Zähne als alse anden Thiere. Denn mit leichter Mühe zermalmt es die größten Knochen, und verdaut im Magen wundersam Ulles, was es verschluckt. Das aber können wir nicht glauben, was gewisse Geschichtschreiber behaupten, welche gern Wunder erbichten, daß nämlich dieses Thier

Die Menschenstimme nachahme.

36. Rach ber Aussage ber Ginwohner in ber Rachbar= Schaft ber Bufte, wo bie wilden Thiere hausen, findet man bort Schlangen aller Urt von ungeheurer Große. Ginige wollen ichon 100 Ellen lange Schlangen gesehen haben. Bewiß wird uns aber Jedermann beistimmen, wenn wir diefe Nachricht für grundlos halten. Denn man fügt der unmahr: icheinlichen Sage bie noch viel abenteuerlichere Behauptung bei, wenn eine ber größten Schlangen fich aufrolle, baß fich Die Ringe in (immer weiteren) Rreifen übereinander wideln, fo febe Das, in der weiten Gbene, aus der Ferne wie ein hügel aus. Was man von der Große diefer Thiere fagt, wird alfo nicht leicht Glauben finden. Bon ben große ten Schlangen aber, die wirtlich-gefeben und in eigenen Behaltniffen nach Alexandrien gebracht worden find, wollen wir eine Befdreibung geben, indem wir jugleich ergablen, burch was für Runftgriffe namentlich tiefe Thiere gefangen worben find. Ptolemans II, der die Glephantenjagd eifrig trieb und die Leute, welche ihm burch funftliche Mittel die ftart= ften Thiere fingen, reichlich belohnte, und für diefe Liebhabe= rei fehr große Summen verwendete, brachte nicht nur eine Ungahl jum Rriege tauglicher Glephanten jufammen, fondern verschaffte ben Griechen auch bie Renntnig von andern, noch nie gesehenen, merkwürdigen Thiergattungen. Ginige Jager nun, gereigt durch die Freigebigkeit des Ronigs in Belohnungen, fasten ben Entichluß, ihr Leben ju magen, und, in

<sup>\*)</sup> Gine Art von Spinen.

hinlanalicher Ungahl vereinigt, eine ber großen Schlangen gu fangen, um fle bem Ptolemaus lebendig nach Alexandrien gu Das Glud begunfligte bas fubne, außerordentliche Unternehmen, und fronte ihre Bemühungen mit bem beften Erfolg. Sie lauerten auf eine Schlange von 30 Glen, Die fich an ben Bafferplaten aufhielt. Gewöhnlich lag fie aufgerollt und unbeweglich; fobald aber ein Thier fich zeigte, bas der Durft an's Baffer trieb, fo fuhr fie ploglid, auf, faste es gerffeischend mit ben Bahnen und umftridte ihm ben aangen Leib mit ihren Ringen, fo bag es auf feine Beife entflieben fonnte. Beil bas Thier fo lang gestredt und von Ratur trage war, fo hofften fie, mit Stricten und Retten es au bezwingen. Buerft gingen fle alfo guversichtlich barauf los, nachbem fle alles Nothige in Bereitschaft hatten. Allein je naber fle famen, befto fdredlicher erfchien ihnen bas feuriae Aluae unb bie bin und ber fpielende Bunge, und bas ichquerliche Geraffel, bas die Schlange mit ihren rauben Schuppen bei'm 2Inftreifen an bem Geftrauch erreate, burch welches fie fich mant, Die ungeheuren Bahne, ber brobende offene Rachen und Die hohen Bogen bes munderfamen Geringele. Gie erblaften por Furcht, und marfen anaffich ber Schlange bie Stricke um ben Schmang. Cobald aber bas Sail ihren Leib be= rührte, mandte fich bas fürchterliche Thier unter lautem Gegifch berüber, und faßte ben Erften mit ben Babnen, indem es fich ihm über ben Ropf hereinschwang, und gerfleischte ihn lebendia. Um ben Sweiten fchlug es, wahrend er entfloh, aus ber Ferne einen Ring, ichlang fich ihm feft um ben Leib, und erbrudte ibn. Die übrigen Alle fuchten erichrochen ibr Beil in ber Alucht.

37. Dennoch gaben fie bas Unternehmen nicht auf; benn die hoffnung auf die Gunst und das Geschent des Königs überwog die Furcht vor den Gefahren, welche sie nun kanneten. Was sie mit Gewalt nicht hatten ausrichten können, wersuchten sie nun durch Kunst und Lift, indem sie folgendes Mittel ersannen. Sie machten ein kugelformiges dichtes Gessechte aus Binsen, einem Fischerbord ahnlich, aber so groß

und weit, daß ber gange Rorper bes Thiers barin Plat hatte. Run beobachteten fle genau, wo die Schlange ihre Soble hatte, und um welche Stunde fie auf ben Raub ausging und wann fie wieder gurudtehrte. Sobald fie fid aufgemacht hatte, um, wie fonft, auf andere Thiere Jago gu machen, fo verftopften fie ben gewöhnlichen Gingang ber Sohle mit gro-Ben Steinen und mit Erbe, und gruben bagegen nah bei jes nem Bufchlager ein Loch, in welches fle ben Rorb ftedten, fo baß bie Mündung auswarts gerichtet mar, und bas Thier aerade bineinfriechen tonnte. 216 bie Schlange gurudtam, ftanben fie bort ichon mit Bogen und Schleubern geruftet, und manche au Pferd; auch waren fle mit Erompeten und allerhand andern Werkzeugen verschen. Go wie fie fich nas berten, bob die Schlange ben Sals boch über die Reiter em-Bewarnt burch ben vorigen Unfall, magten es bie verfammelten Jager nicht, ihr ju nahe ju fommen, fondern fchof-fen nur aus der Ferne. Sie trafen aber bas große Thier, ba ihrer fo Diele waren, die nach Ginem Biele fchoffen. Die Erscheinung ber Reiter, Die Dierge von farten Sunden und der Trompetenschall ichrectte die Schlange. Sie jog fich baber gegen ihre gewohnte Lagerstätte gurud. Dun folgten fle ihr nach, ohne fle weiter ju reigen. Da fle aber an ben verftopften Gingang tam, fingen fle Alle gufammen ein lautes Geräusch mit den Waffen an, und jagten bas Thier in Furcht burch die Unnaherung der gangen Schaar und der Erompeten. Da es ben Gingang nicht fand, fo floh es, durch ben Ungriff der Jager geschrectt, in die taneben gegrabene Deff= nung. Während die Schlange in dem Rorb ihre Ringe abwickelte, fprengten einige berittene Jager hingu, und ehe fle fich gegen ben Gingang umbreben konnte, fchnurten fie bie langlichte Deffnung ju, welche icon baju eingerichtet mar, baß man fie schnell berschließen tonnte. Auf Balgen hoben fle bas Geffechte in die Sobe und jogen es beraus. Das Ehier, in bem engen Raum eingeschloffen, gab unnatürliche, furchtbare Tone von fich, gernagte die Binfen am Roib, und warf fich nach allen Seiten herum, fo bag Die, welche es

trugen, fürchten mußten, es mochte aus bem fünftlichen Behaltniß entspringen. Erschrocken festen fie es auf ben Boben, und fachen die Schlange an bem Schwang, bamit fie, ftatt mit den Bahnen ju beißen, gegen die vermundeten Stellen fich mandte. Sie brachten fle glüdlich nach Alexandrien, und machten bem Ronig ein Geschent mit bem schenswerthen Bunderthier, von welchem man fo Unglaubliches gehört hatte. Durch fargliche Nahrung bandigten fie bie Bildheit bes Thiers, und machten es nach und nach firre, fo bag man fich mundern mußte, wie es fo jahm werden tonnte. Ptolemaus belohnte die Sager mit ansehnlichen Geschenken, und ließ bie gezähmte Schlange futtern. Es mar die größte Mertmur-Digfeit, welche er ben Fremden zeigte, Die fein Land befuch-Wenn nun eine Schlange von folder Große öffentlich gezeigt worden ift, fo ift es unbillig, wenn man den Methioviern nicht glauben, und ihre Aussagen für Kabeln erklaren will. Sie verfichern, in ihrem Lande fonne man Schlangen feben, die fo groß fepen, daß fie nicht nur Ruhe und Stiere und andere Thiere bon berfelben Große aufgehren, fondern fogar den Rampf mit den Glephanten wagen. Die Schlange, fagen fie, wietle bem Glephanten ihre Ringe um die Beine. daß er fich nicht mehr damit bewegen konne, und halte, mit aufgerichtetem Salfe, ihren Ropf gerade unter bem Ruffel dem Geficht des Elephanten entgegen; durch ihre feurigen Mugen, Die wie Blige Stralen Schießen, werde er geblendet, und falle ju Boden; fo überwältige fie bas Thier, und freffe es auf.

## Diodor's von Steilien, historische Bibliothek,

Aberfest

...

Julius Friedrich Wurm, Professor am Seminar ju Blaubeuren.

Drittes Bandchen.

## Stuttgart,

Berlag der J. B. Mepler'schen Buchhandlung. Für Destreich in Commission von Mörschner und Jasper in Wien.

1 8 2 4

## Drittes Buch. Fortsesung.

Rachdem wir Methiopien und bas Troglodytenland, und die angrangende Gegend, bis babin, wo man por Sine nicht mehr wohnen fann, wie auch bie Rufte des rothen Dees res und ber atlantischen Gublee [bes Indischen Oceans] mit hinreichender Ausführlichkeit geschildert haben; fo ift noch nbrig, bag wir eine Befchreibung bes Urabifden Deerbufens geben, worüber wir bie Rachrichten theils aus ben Reichsurkunden in Alexandrien gefchopft, theils von Augen= gengen erhalten haben. Diese Wegend gehört, eben fo mie Die Britannischen Inseln und ber Morben, am wenigsten gu ben allgemein bekannten Theilen ber bewohnten Erde. Bon ben nordlichen ganbern aber, die an ben unbewohnbaren falten Erbitrich grangen, merben mir bann fprechen, wenn mir bie Thaten bes Cajus Cafar ergablen. Denn Er ift es, ber Die Grangen des Romifchen Reichs dorthin am weiteften porgerudt, und eben bamit jenes guvor unbefannte gand ber geschichtlichen Forschung geöffnet bat. Der Urabische Meers bufen nun munbet fich in ben fublichen Ocean; in ber Lange erftredt er fich fehr weit, auf viele Stabien; in der Ede beruhrt er die Grange gwifchen Arabien und dem Eroglodytens Diobor. 36 Bbdn.

lande. Die Breite beträgt an ter Mündung und in ber Ede fechzehen \*) Stadien; vom Safen Danormus aber bis gum jenseitigen Ufer hat ein schnellsegelnbes Schiff einen gangen Zag zu fahren. Die weiteste Entfernung ift bie bei bem En r= Baifchen Bebirge, mo mitten im Meere bie Infel Mafa= ria liegt \*\*); tort fleht man von einem Ufer nicht binüber anf bas andere. Bon ba an wird ber Meerbufen immer ichmaler, und verengert fich bis an die Mundung. Schifft man langs ber Rufte bin, fo tommt man häufig an großen Inseln porbei, wo bie Durchfahrt eng und die Strömung fart und reifend ift. Dief ift im Allgemeinen bie Lage bes Meerbufens. Bir wollen nun die Beschaffenheit beffelben . langs ber beiben Ufer, und das Merkwurdigste, mas bort portommt, innen in der Ede anfangend, beschreiben. Buerft betrachten wir die rechte Seite, wo die Troglodyten: polfer die Rufte bewohnen bis gur Bufte bin.

39. Wenn man von der Stadt Arfinoë aus am rechten Ufer hinschifft, so sieht man an vielen Stellen starke Ströme, deren Wasser einen salzigbittern Geschmack hat, von Felsen herab in's Dieer sich ergießen. Jenseits dieser Quelsien erhebt sich neben einer weiten Sbene ein Berg von hochsrother Farbe; man kann nicht lange den Blick barauf richten, ohne Schmerzen in den Augen zu fühlen. Außen liegt am Fuße des Gebirges ein Seehafen mit einer krummen Einsahrt,

<sup>\*)</sup> Es foute mabriceinlich fechzig beißen.

<sup>\*\*)</sup> So nach Stroth's Bermuthung, welche auch Dinborf (neueste Ausg. Leipz. 1828.) billigt, vyoov nedaylav. Nach Besseling's Borschag Svonedaylav hiehe es: bei b. thrt. Gebirge und Mataria, wo bie Schissahrt gefährtich ist.

ber ben Ramen ber Uphrobite führt; und gegenüber brei Infeln; zwei berfelben find bicht mit Dehlbaumen bewachfen; auf ber britten findet man biefe Baume in geringerer Babl. bagegen aber eine Menge von Perlhubnern. Dun folgt eine giemlich weite Bucht, die unreine genannt; und neben berfeiben eine ungewöhnlich lang auslaufende Salbinfel, über beren ichmale Landenge man die Fahrzeuge in bas jenfeitige Meer binuberichafft \*). Ift man an diefer Stelle vorbeige= tommen, fo feht man in weiter Entfernung vom Lande die fogenannte Schlangeninfel, bie fich in ber gange auf achtzig. Stabien erftrectt. Sie war ehemals voll von furchts baren Schlangen aller Art, woher fie auch ben Ramen hat; in der Folgezeit aber gaben fich bie Konige von Alexandrien fo viele Muhe, fle ju entwilbern, bag man teine Spur von jenen Thieren mehr bort findet. Bir burfen aber die Urfache ber Bemühungen, bie Infel gu reinigen, nicht unermabnt Man findet hier ben Sopas, einen Edelftein, burch= fichtig wie Glas, mit einem munberschönen Goldglang. Das ber ift ber Bugang gu ber Infel verwehrt, und Jeder, welcher landet, wird burch bie von bem Ronig aufgestellten Bachter getodtet. Es find ihrer Benige, und fle fuhren ein ungludli: des Leben. Denn es barf burchaus tein Schiff am Ufer gurudbleiben , damit ja fein Stein entwendet werde. Die Borubers fahrenden laffen, aus Furcht vor dem Konig, die Infel fern auf ber Seite liegen. Die Lebensmittel, bie man berführt, find batd aufgezehrt, und auf der Infel felbft findet man nicht

<sup>\*)</sup> Die Ledart ber meisten Hanbschriften gibt ben Ginn; an dies fer schmaten Landzunge bin mußen die Fahrzeuge sehr tief feewarts schiffen seinen weiten Umweg machen].

Die minbeffe Rahrung. Wehn baber wenig Borrath mebr übrig ift, fo harren bie Bewohner bes Dorfe alle am Ufer fisend auf die Ankunft bes Proviantschiffs, und wenn es zu Tange ausbleibt, gerathen fle in Bergweiflung. Der porbit genannte Stein findet fich auf großeren Steinlagern, und ift bei Tage nicht tennbar, weil fein Blang bei ber erflidenben Sine por bem Sonnenlichte verschwindet. Sobald es aber Racht wird, leuchtet er im Dunteln, und ichon ans ber Ferne fieht man, wo er liegt. Da fuchen nun bie Bachter ber Infel nach (fle haben die Begirte burche Loos unter fich vertheilt) und wo fle einen Stein glangen feben, becten fle gum Renn. zeichen ein Gefaß barauf, fo groß als die leuchtende Stelle iff. Bei Zage geben fle bann herum, und hauen bas bezeichnete Stud aus dem Geftein beraus, und übergeben es 2In= bern, welche bie Runft verfteben, ben Stein gehörig gu Schleifen.

40. Schifft man weiter, so hat man zur Seite die von Ichthyophagen und Troglodytischen hirtenvölfern zahlreich bewölterte Rüste, und Berge, wo sich allerhand Merkwürdiges sindet, bis zu dem sogenannten Rettungshafen, der diese Benennung von den ersten Griechen, die in denselben einliegen, und sich dort retteten, erhalten hat. Bon dieser Stelle an verengert sich der Meerbusen und wendet sich gegen die Seite von Arabien. Auch ändert sich die Beschaffenheit des Landes und des Meeres, und die Gegend gewinnt eine neue Gestalt. Man sieht ein niedriges User, und nirgends erhebt sich ein hügel. Das Meer aber ist seicht, und man sindet nicht mehr als drei Klaster Tiese. Die See hat durchaus eine grüne Farbe; was aber nicht im Wasser selbst seinen

Grund haben foll, fonbern in ber Menge von Moos und Seegras, welches burche Baffer burchicheint. Fur Ruberschiffe ift biefe Stelle (wo man Fische in ungeheurer Menge fangen fann) mohl gu befahren, weil die Bellen nur aus geringer Entfernung herschlagen. Den Schiffern aber, welche Glephanten führen, broben bier bie fchredlichften Gefahren, ba ihre Fahrzeuge ichon burch ihr Gewicht tief einfinten, und noch bagn fo fchwer belaftet find. Wenn fle mit vollen Segeln fabren, fo werben fle manchmal bes Rachts burch einen heftigen Windfloß entweder an Rlippen geworfen, wo fle icheitern, ober auf eine fumpfige Erdjunge getrieben. Sie tonnen nicht aus tem Schiff fpringen, weil bie See tiefer als Mannehohe ift; nun fuchen fle mit ben Stangen bem Fahrzeug nachzuhelfen; wenn das vergeblich ift, fo werfen fe alles über Bord, die Lebensmittel ausgenommen; ichafft auch bieß feine Rettung \*), fo gerathen fle in die außerfte Roth, ba fich nirgends eine Infel oder ein Borgebirge, auch tein Schiff in ber Rabe zeigt. Deun es ift eine unwirthbare Begend, wo nur felten ein Schiff vorüberfahrt. Dagu fommt noch ein anderer Unfall. Die Wellen werfen im Angenblide eine Labung von Sand gegen die Bante bes Schiffes, welche, munderbar aufgehäuft, ringenm einen Ball bilbet, als ob bas Fahrzeng recht absichtlich auf bas fefte Land hingebannt mare. Ift es nur biefes Diggefchid, bas die Schiffsleute trifft: fo Blagen fle gwar der tauben Buffe ihren Jammer, toch nicht fo angflich, und noch nicht vellig an ber Rettung

<sup>\*)</sup> Rach ber gewöhnlichen Lesart : weil fie aber bennoch Manget leiben.

verzweifelnd. Denn ichon oft ift ein foldes Schiff burch bie eintretende Rluth in die Sohe gehoben, und die außerfte Befahr wie burch die Ericheinung eines Gottes abgewendet wor-Benn aber die Gotter diefe Silfe nicht fenden, und bie Lebensmittel ju Ende geben, fo werfen die Startften unter ber Mannichaft bie Schwächern über Bord, damit fur bie geringere Bahl ber Borrath noch einige Tage langer ausreicht. Ift aber am Ende alle hoffnung verloren, fo tommen fle auf eine noch viel traurigere Beife um als bie Geften. Denn Diefe haben in einem Augenblide ihr Leben ber Ratur, bie es ihnen geschenkt, guruckgegeben; bie Undern aber vertheilen bie Tobefqual in vielfache Schmerzen, und enden ihr Dafenn burch ein langfames Sinfdmachten. Die Fahrzeuge, auf welchen die Manuschaft eines fo elenden Todes gestorben ift, bleiben, ringeum überfcuttet, lange Beit fteben, gleichfant als leere Grabmaler. Die Mafte und Segelftangen, die man ichon in der Ferne emporragen fieht, erregen mitleidige Theil= nahme an dem Loos ber Berunglückten. Es ift namlich Be= fehl bes Ronigs, folche Warnungezeichen fieben ju laffen, bamit fie ben Schiffern bie gefährlichen Stellen andenten. Unter ben Ichthophagen, die in ber Rachbarichaft wohnen, hat fich bie von ihren Borfahren ber überlieferte Sage erhals ten, bie gange Strede bes Meerbufens, wo bas Baffer fo grun aussieht, fen einmal feftes Land geworden, indem bei einer fehr niedrigen Gbbe bie Gee auf beiten Seiten gurud= strat, fo bag ber tiefe Meeresgrund fichtbar murbe; aber bie barauf folgende ungewöhnlich hohe Fluth habe bas Gemaffer in fein voriges Bett gurudgeführt.

41. Der meitern Schiffahrt, von Ptolemais aus bis jum Zaurifden Borgebirge, baben wir oben getacht, wo mir von ber Glephantenjagt bes Prolemaus fprachen [C. 18.]. Um taurifden Bebirge wendet fich die Ruffe gegen Often. Dort fallt um die Sommerfonnenwende gur Mittagegeit mahrend zweier Stunden ber Schatten anders als bei uns, nach ber entgegengesetten Richtung. Es gibt auch Fluffe in ber Begend, die auf den Pfebaifden Gebirgen entspringen, und weite Chenen, wo man Malven, Rardamon \*) und Phonirgras \*\*) in ungewöhnlicher Große findet; es machfen bort allerlei bei und unbefannte Fruchte, Die einen faben Befchmad haben. Gegen bas Junere bes Landes bin ift Alles voll von Clephanten, milben Stieren, Lowen und vielen andern farten Thieren. Durch bas Meer gieht fich eine Reihe von Infeln, wo es amar feine eftbaren Früchte gibt, aber eigene Arten Bogel von munderfamer Geftalt. Beiterbin ift bas Meer febr tief; man findet ba allerhand angerordentlich große Seethiere, Die übrigens bem Menfchen nichte ju Leibe thun, wenn man nicht, mas unabsichtlich geschen tann, an ihren Floffen auftreift. Denn verfolgen tonnen fle bas Schiff nicht, weil fle, sobald fie aus bem Meere fich erheben, bom Sonnenlicht geblendet werden. Dieß ift der außerfe Strich bes Troglodytenlandes, den man tennt; die Grange deffelben bilbet bas Dfebaifche Borgebirge.

42. Wir burchlaufen nun bie andere Seite, bie fich

<sup>\*)</sup> Gine Art von Rreffe.

<sup>\*\*)</sup> Bielleicht Lolium perenne Linn,

beginnen wieder in ber Ede. Diefe Ede felbit beift Dofis bium, weil hier Arifton, welcher von Ptolemaus ausgefandt mar, um die Rufte von Arabien bis an ben Ocean au unter= fuchen, dem Meeresgott Poseidon einen Altar errichtet hat. Der Ede jundchft liegt ein Plat am Meere, welcher ben Ginwohnern fehr werth ift wegen bes Bewinns, ben er ihnen bringt. Er beißt ber Palmengarten; benn es machet bort eine Menge von Palmen, welche eben fo angenehme als nahr= hafte Früchte in reicher Fulle tragen. Die gange Umgegend hat wenig Quellwaffer, und doch ift bie Site in einem fo weit gegen Guben gelegenen ganbe fehr groß. Mit Recht wird daher von den Wilden ber einzige fruchtbare Plat in ber oben Bufte, ber ihnen Rahrung gewährt, beilig gehal-Sier entspringen namlich ziemlich viele Quellen und Bache mit eistaltem Baffer, und ber Boben an beiden Ufern eines folden Baches grunt und erhalt ein freundliches Unsfeben. Bon alten Beiten ber feht ein Altar ba, aus hartem Stein, mit einer Inschrift, die aus alten unbekannten Buch= ftaben befteht. Den Dienft in biefem Beiligthume beforgt ein Mann und ein Beib, welche lebenelanglich bas Driefteramt führen. Die Bewohner biefer Gegend fühlen fich gludlich. ob fle gleich, um fich gegen wilde Thiere ju fichern , auf ben Bäumen ichlafen mugen. Ift man an dem Palmengarten porübergeschifft, fo fieht man eine Infel einem Borgebirge gegenüber, welche von ben Thieren, Die fle bewohnen, Die Robbeninfel beißt. Es ift jum Bermundern, wie viele Robben man auf biefer Stelle beifammen fleht. Das Borges birge in ber Rahe ber Infel gehort ju dem Petraifden und Dalaftinifchen Arabien. Dortbin, fagt man, bringen bie

Gerthaer und Minnaer aus dem obern Arabien den Beihrauch und andere wohlriechende Waaren, welche fle gu Schiff versenden.

43. Run folgt an ber Rufte bie Begend, welche ehemals bie Maraniten bewohnten, fpater aberabie Baronbanen, bie guvor ihre Rachbarn maren, einnahmen, und awar auf folgende Urt. In bem porermähnten Palmengarten murbe alle funfa Sabre eine Reftversammlung gehalten, bei welcher fich die Bewohner ans ber gangen Umgegend einfanden, um ben Göttern, welchen biefer Ort geweiht ift, reichliche Opfer pon gemafteten Rameelen zu bringen; zugleich in ber Abficht, von bem Baffer ber bortigen Quellen ermas in ihre Seimath mitzunehmen; benn nach einer alten Sage' follte biefes Betrant jur Erhaltung ber Gefundheit bienen. Bahrend nun bie Maraniten einmal an einer folden Berfammlung ausgeangen waren, ermorbeten die Garonbanen bie im Lande Bus rudgebliebenen; bann lauerten fle auf bie bom Reft Beimteh= renden, und machten auch biefe nieber. Machbem fie fo bie Ginwohner ausgerottet hatten, theilten fle fich in bie fruchtbaren Befilde und bie trefflichen Baibeplate bes Landes. Diese Rufte bat wenig Safen. Sie ift mit boben Bergen bicht befeht, welche burch bie mannigfaltige Abwechelung \*) ihrer Farben bem Borüberichiffenben einen malerifden Un= blick gemabren. 3ft man bier porbeigefahren, fo fommt man an ben ganitischen Meerbusen, an welchem ringeherum

<sup>\*)</sup> Statt άφελείας ist wahrscheinlich zu lesen ποιχιλίας, was zwei Handschriften vor άφελείας einschieben. So auch Dindorf, S. 263. Vergl. Diodor II, 52.

viele Dorfer ber Rabataifchen Araber liegen. Diefe bewohnen an ber Rufte eine weite Strede und noch einen giem= lich großen Begirt landeinwarte; benn bas Bolt ift außerft nablreich, und hat eine ungeheure Menge von Biebheerben. Chemals begnügten fle fich, auf rechtmäßige Beife, burch bie Biebaucht, ihren Unterhalt ju erwerben. Seitdem aber bie Ronige von Alexandrien ben Meerbufen Sandelefchiffen geöffnet hatten, plunderten die Rabataer verungludte Sahr= genge, ruffeten Raubichiffe aus, und griffen die Seefahrer an, mit berfelben Gewaltthätigfeit und Graufamfeit, wie Die Taurier im Pontus [ichwargen Meer]; fle murben aber einmal auf ber hohen Gee von dreirudrigen Schiffen überfalfen , und litten bie verdiente Strafe. Beiter folgt eine mafferreiche Chene, mo es, weil nach allen Richtungen Bache fließen, Relbaras und Dedifchen Riee gibt, auch Lotos, melder mannshoch machet. Beil fich ba fo reichliches und qu= tes Futter fludet, fo wird nicht nur Dieh von jeder Gattung in unglaublicher Menge gehalten, fondern auch wilbe Ra= meele, Biriche und Gagellen find bafelbft einheimisch. In eben diefe, mit Thieren fo gabircich bevolferte, Gegend toms men noch aus ber Buffe gange Schaaren von Lowen, Dol= fen und Panthern, mit welchen die Sirten Zag und Racht um ihre heerden fampfen mugen. Go wird die gludliche Befchaffenheit bes Landes jugleich bas Unglud ber Ginmohner. Meiftens theilt ja bie Natur ben Menfchen bas Bofe neben bem Guten an.

44. Nach biefen Gefilben tommt eine fonderbar geftaltete Bucht. Sie gieht fich unter einem fehr fpigigen Wintel fünfhundert Stadien weit landeinwarts, und ift von unge-

beuer boben Felfen umichloffen. Durch bie gebogene Dunbung ift taum eine Durchfahrt moglich. Denn am Gingang ber Bucht ragt ein Gels fo weit in's Meer hinaus, bag tein Schiff ein : oter austaufen fann. Wenn bas Baffer bergus ftromt und ber Wind ichnell wechselt, fo brechen fich an bem gangen Gelfengestade bin die Wogen unter wildem Braufen. Die Unwohner ber Bucht, Banigomenen genannt, fuchen auf dem feften gante ihre Nahrung; fle leben von ber Jagd. Es feht ein Tempel bort, melder febr beilig gehalten, und von allen Arabern mit ber größten Chrfurcht behandelt wird. Rabe unter ber aulett genannten Rufte liegen brei Safeln, welche mehrere Safen barbieten. Die erfte, fagt man, fen ber Ifis geweiht. Sie ift unbewohnt; boch findet man noch fleinerne Grundftode von ehemaligen Saufern; auch Saulen, worauf fremde Schriftzuge eingegraben find. Die beiben anbern Infeln find, fo viel man weiß, eben fo wenig bewohnt; alle brei aber find mit Deblbaumen, die übrigens von ben unfrigen verschieden find, bicht bewachfen. Jenfeits biefer Infeln wird bie Schifffahrt ichwierig, weil man auf eine Strede von eintaufend Stadien ein fleiles Ufer gur Seite hat, weil man teinen Safen und auch auf bem Meere feinen Unterplay findet, und nirgends einen Borfprung am Ufer, ber ben Schiffern im Nothfall eine Buflucht gemahrte. Das Gebirge, bas fich am Ufer hingieht, hat auf dem Bipfel fteile, erftaun= lich bobe Felfen, und am Jug eine Reihe von gadigen Rlipe ven unter bem Baffer; amifchen biefen aber ausgefpulte, in Rrummungen hinlaufende Bertiefungen, welche burch Löcher miteinander in Berbindung fieben. Wenn nun in ber Tiefe bes Meers bas Baffer burch ein foldes Loch bald binein,

bald wieder gurudftromt, fo entfteht ein lautes bonnerabnieches Getofe. Bon ben Bellen aber pralt die eine an einen machtigen Felfen an, fleigt boch empor und verbreitet einen ungeheuren Schwall von Schaum; bie andere wird von einer Sohlung \*) eingeschluckt, und schlägt das Baffer fürchterlich auseinander. Wenn man wider Willen, einer folden Stelle ju nahe tommt, fo ift man ichon vor Schreden faft bes Tobes. Die Arabische Bolterschaft, welche biefe Rufte bewohnt, heißt Thamubener. Es folgt weiter eine ziemlich große Bucht, in welcher Infeln gerftreut liegen; fle feben ungefahr aus wie bie Echinabifchen Infeln. Run fommen Sanbbante von ungeheurer Ausbehnung in der Lange und Breite; fe baben eine ichmarge Farbe angenommer. Beiterbin fiebt man eine Salbinfel, und an derfelben ben ichonften Safen, ben bie Beschichtschreiber fennen, Charmuthas genannt. Es ift eine Bucht, gegen Beften durch eine außerft bobe Ginbammung gebedt; ichon ber Unblid erregt Bewunderung, besonders ift es aber bie geschickte Lage, wodurch diefer Safen por allen andern fich auszeichnet. Denn ringsherum gieht fich ein malbiges Gebirge in einem Umfreis von einhundert Stabien; bie Ginfahrt ift zweihundert Rug weit, und im Innern finden ameitausend Schiffe Raum und fichere Buflucht. Ueberdieß findet man Trintwaffer genug; benn es ergießt fich ein gro-Berer Fluß in die Bucht, und in der Mitte berfelben liegt eine mafferreiche Infel, wo man Garten anlegen konnte. Heberhaupt hat dieser Safen viel Aehnlichkeit mit dem von Rarthago, welcher Rothon beißt; wir werden bie Bortheile

<sup>\*)</sup> Statt κοίλωμα ift mahricheinlich κοιλώμασι ju lefen.

Des lettern im Sinzelnen beschreiben, wenn uns die Beitords nung barauf führt. In dem erstern sammelt sich, weil es bort so windstill ist, und suße Wasser sich darein ergießen, eine Menge von Fischen aus dem offenen Meer.

45. Schifft man weiter, fo fieht man funf Berge, welche nebeneinander in die Sohe fleigen, oben aber in eine Felfenguppe aufammenlaufen, bie an Geftalt ben Megnptischen Dn: ramiben gleicht. Sobann folgt eine, von boben Borgebirgen umichloffene, freierunde Bucht. Im Mittelpuntte berfelben ragt ein vierseitiger Sugel empor, auf welchem brei Altare von fonderbarer Geffalt \*) erbaut find. Die Gotter, benen fle geweiht find, werden von den Gingebornen vorzüglich verehrt, find aber bei ben Griechen unbefannt. Bon ba an giebt fich ein quellenreiches Uferland bin, welches Bache mit fußem Baffer burdfliegen; und baneben bas Bebirge Chabinum, mit allerhand Balbungen bicht bebectt. Das Land hinter bem Gebirge bewohnen die Deben, eine Arabische Bolterschaft, welche sich ber Bucht ber Rameele wib= met; diefes Thier befriedigt ihre wichtigften Lebensbedurfniffe insgesammt. Auf Rameelen gieben fie in ben Rrieg; ihnen laden fle alles Gepact auf, und fo tommen fie leicht überall fort: bie Milch diefer Thiere ift ihre beständige Rahrung; und auf Dromedaren reitend burchftreifen fie bas gange Land. Mitten burch ihr Bebiet fliegt ein Strom, ber fo viel Goldfand mit fich führt, bag ber Schlamm, ben er an feiner Mündung abfebt, einen Glang bon fich mirft. Die Ginmobner verfteben es aber gar nicht, bas Gold zu bearbeiten. Fremde

<sup>\*)</sup> Nach Dinborfs Lesart: von aufferorbentlicher Sobie.

nehmen fie nur bann gaftfreundlich auf, wenn fie aus Boos tien ober bem Delovonnes fommen; weil nämlich mit bie= fen das Bolt, nach einer fabelhaften Ueberlieferung aus ber Borgeit, in einer entfernten Bermandtichaft, bon Beren : les ber, fteben will. Dun folgt bie Begend von Arabien. welche die Alilaer und Gafanden bewohnen. Sie ift nicht fo beiß wie bie benachbarten gander; vielmehr geschieht es häufig , daß bichte Wolfen \*) fich barüber lagern, bie fich in minterlichen Regenschauern \*\*) ergießen, woburch die Som: merhine gerade im rechten Dag gemilbert wirb. Das Land hat einen trefflichen Boben, in welchem alles gebeiht; allein es wird von den Ginwohnern aus Unkunde nicht gehörig angebaut. Gold wird in unterirdifden bon ber Ratur ge= bilbeten Bangen häufig gefunden und gefammelt; man fcmelet es nicht aus Goldfand gusammen, fondern es fommt gedie= gen por, und wird ebendarum bas feuerlofe genannt. Die Pleinsten Stude find fo groß wie ein Dbfttern, Die größten aber beinahe wie eine Ronigenug. Die Ginwohner tragen Retten um die Sandwurgel und um ben Sals, worin bas Gold mit Edelfteinen abwechfelt. Da bei ihnen bas Gold fo gewöhnlich, Rupfer und Gifen bagegen felten ift, taufchen fle biefes Metall gegen jenes ju gleichen Gewichten von ben Raufleuten ein.

<sup>\*)</sup> Mahaxaig, was feinen schicklichen Sinn gibt (weiche und bichte Wolfen,) ist vielleicht durch Wiederholung besahlaxal entstanben.

<sup>\*\*)</sup> Rach ber Parallelstelle bes Agatharchibes. In Diobor's Text ift von Schnee, nicht vom Regen bie Rebe.

46. Nun folgen die Rarben, und barauf die Sabaer, Die gabireichfte der Arabifchen Bolterichaften. Sie bewohnen namtich bas fogenannte gludtliche Arabien, bas faft alle unfere Schape hervorbringt, und gahmes Bieh aller Urt in ungehenerer Menge ernährt. Ueber bas gange Land hat bie Ratur einen Bohlgeruch verbreitet, indem fle bie Pflangen, welche bas befte Rauchwert geben, beinahe alle gu jeber Beit tafelbit machfen laft. Un ber Rufte fintet man Balfam, Rafia, und ein anderes Bewachs, bas eine befonbere Gigenschaft bat; wenn es erft auffproft, fo gewährt es ben berrlichften Unblick; wenn es aber langere Beit fleht, perdorrt es ploblich. Im Innern bes Landes gibt es bice Balbungen, wo hohe Beibrauch : und Mprrbenbaume wachsen, auch Palmen, Ralmus und Bimmt, und andere ahnliche wohlriechende Pflangen. Denn es ift unmöglich, alle bie befondern Urten und Gigenschaften ber Bewachfe anjuge= ben, aus beren Ausbunftungen ber mannigfaltige, aufferordeut= lich ftarte Duft zusammengeseht ift. Es ift wirklich ein gang eingi= ger, nicht ju beschreibender Reig, ben biefer Bohlgeruch auf die Sinnenwertzeuge macht. Selbft ben Bornberschiffenben, ob fle gleich meit vom Lande entfernt find, mirb boch eimas von biefem Genuß zu Theil. Denn im Fruhjahr, wann ber Bind vom Lande ber weht, verbreitet fich bie Ausdunftung von ben Morrhenbaumen und ben andern buitenden Gemachien über bas nachstaelegene Deer. Es ift nämlich nicht, wie bei und ein Geruch von veralteten und verdufteten Gemurgen, fondern ber frifche fraftige Sand ber Bluthen, ber in bie feinften Sinnennerven eindringt. Durch die Binde, welche die Ausdunftungen fortwehen, wird alfo ben Schiffern an

ber Ruste ein eigenthumliches Gemisch ber herrlichsten Duste zugeführt, die eben so gesund als angenehm sind. Denn nicht von einer zerschnittenen Frucht, beren Kraft schon verdunstet ist, nicht aus einem Behältniß, wa sich ein fremder Jusas beigemischt hat, kommt dieser Geruch, sondern frisch von dem ledenden Gewächs, das reine Erzeugniß der schaffens den Natur. Man glaudt die Ambrosia der Fabelbichter zu genießen, wenn man den wunderliedlichen Dust einathmet; denn mit keinem andern Namen läst sich dieser einzige Gez

nuß ichidlich bezeichnen.

47. Doch bas mifaunftige Schickfal hat ben Ginmohe nern fein volltommenes Glud jugetheilt, fonbern feinen berrlichen Gaben auch etwas Schadliches zugefellt, um fle gu warnen, wenn fle burch bas immermahrende Bobleben fich gur Berachtung der Gotter verleiten laffen. In den duftend= ften Balbern hausen Schlangen in Menge. Sie feben pure purroth aus, und find nur fpannenlang; bie Bunde aber pon ihrem Bif ift gang unbeitbar. Gie fahren vom Boben auf, um gu beißen, und im Sprung verwunden fle bie Saut. Auf eine eigene Beise behandeln bie Ginwohner eine langwierige Rrantheit', die bei ihnen vortommt. Wenn bas Ues bermaß bes burchbringenden Geruche ben Rorper gu fehr ans areift, fo werben bie feften Theile beffelben loder und fcmin: ben jufammen, und baraus entfteht eine fchmer gu hebenbe Grichlaffung. Solden Rranten nun randert man Erdpech und einen Bocksbart, um die Wirkung bes allguftarten Boblaeruche burch Dufte von entgegengesehter Beschaffenheit gu tilgen. Das Bute ichafft ja nur , wenn es im rechten Daß und in der gehörigen Ordnung genoffen wird, Rugen und

Berangaen; empfangt man es jur Ungeit und nicht im riche tigen Berhaltniß, fo wird es ju einer unnugen Babe. Die Sauptftadt bes gandes be ft Saba, und liegt auf einem Berge. Die Burbe ber Ronige ift erblich. In ber Chre, melde ihnen das Bolf erweist, ift Gutes und Schlimmes pereinigt. Man tann ifr Loos gluctlich nennen, weil fle unumidrantte Gebieter find, welche Diemand Rechenichaft pon ihren Sandlungen geben burfen. Aber für ungluctlich muß man fle balten, baß fle ihren Dallaft niemals verlaffen burfen, weil fonft bas Bolt, einem alten Gotterfpruch gu= folge, fle fleinigen murbe. Dicht nur unter feinen Rachbarn in Arabien, fondern auch unter allen andern Boltern geich= net fich Diefer Stamm burch feinen Reichthum aus und burch Schane ieder Urt. Denn fie erhalten durch Taufch und Rauf um wenig Baaren immer große Summen, wie fle fein ans beres Bolt, bas Zaufchbanbel um Gilber treibt, einnimmt. Da ihr Land megen feiner Abgelegenheit noch gar nie erobert worden, und da Gold und Silber dort im Ueberfluß vorbanben ift, fo findet man bei ihnen, und besonders in Gaba, mo ber fonigliche Pallaft ift, allerlei filberne und goldene, funftlich gearbeitete Trintgefchirre, filberne Rufe an Betten und Dreifugen, überhaupt einen unglaublich foftbaren Sausrath: auch Sallen mit gahlreichen Gaulen, theils vergoldet, theils mit Albernen Bildern auf den Saulentopfen. Un ben Decten und Thuren haben fle bichte Reihen von goldenen, mit Steinen ausgelegten, Phialen \*) angebracht; und die gange Bauart ihrer Saufer ift in allen Theilen außerft verschwendes

<sup>\*)</sup> Eine vertiefte Arbeit, in Gestalt einer flachen Schale. Diodor. 38 Bochn. 3

rifch: einiges besteht aus Silber und Gold, anderes aus Gla fenbein und ben ebelften Steinen, oder aus einem andern Stoff von fehr hohem Werthe. Go genießen fle benn feit langer Beit ihr Blud ungeftort, weil fle mit Denfchen, welche fremben Reichthum jum Biel ihrer Gewinnfucht maden, in teine Berührung tommen. Das Deer hat in Diefer Begend eine weiße Farbe, und mit Bermunderung fragt man nach der Urfache ber fonderbaren Gricheinung. In der Dabe liegen fruchtbare Infeln , wo die Stadte teine Mauern bas Die heerben find bort alle weiß von Farbe, und bie meiblichen Thiere unter benfelben find burchaus ohne Borner. Diefe Infeln werden von Sandelsichiffen aus allen Bes genden befucht, befonders aus der Statt Dotane, meide Alexander am Fluß Indus gebaut hat, um einen Stavelplas an ber Rufte bes Oceans ju haben. Go viel von bem Lande und den Bewohnern.

48. Am himmel zeigen fich hier auffallende Erscheinungen, die wir nicht übergeben durfen. Das Bunderbarfte ift, was von den Nordsteinen erzählt wird, und was die Schiffer in große Berlegenheit seht. "Bon dem Monat an (sagt man,) welchen die Athener Mämakterion nennen, fleht man von den sieben Sternen des großen Bären keinen vor dem Ende der ersten Nachtwache, im Monat Postdeon aber keinen vor dem Ende der zweiten, und in der Folgezeit wersden sie den Schiffern nach und nach ganz unsichtbar. Bon den übrigen Gestirnen \*) erscheinen beim Anfe und Untera

<sup>\*)</sup> Τές ονομαζομένες πλανήτας ist wahrscheinlich eine Glosse, und die in den meisten Kandschriften versepten Worte

gang einige größer, andere aber nicht fo groß, ale bei und. Die Sonne ichidt ihr Licht nicht, wie bei und, einige Beit por ihrem Aufgang voraus, fondern munderbarer Beife ftrabit fle auf einmal aus ber finftern Racht bervor. Daber wird es in diesen Gegenden nie Zag, ehe man bie Sonne fieht. Benn fie aus bem Meere auffteigt; gleicht fie einer bekglubenten Roble, welche ftarte Funten von fich wirft, und erfcheint nicht, wie bei uns, oben fcmaler als unten, fonbern in ber Gestalt einer an bem oberen Ende ein wenig bicferen Saule. Uebrigens macht fle mabrend ber erften Stunde noch nicht bell und wirft teine Strablen; aber am Anfang ber zweiten Stunde nimmt fle die Geftalt eines Schils bes an, und icheint blendend bell und aufferorbentlich beiß. Beim Untergang erfolgen biefe Beranderungen in umgefehrter Ordnung. Da find mahrend zwei ganger Stunden (ober, wie Maathar dibes von Rnibos ichreibt, brei Stunden lang) die Strahlen ber Sonne unwirksam, \*) und fle icheint nur noch die erleuchtende Rraft zu haben. Dieß ift die angenehmfte Beit für die Ginwohner, weil fcon, wenn bie Sonne fich neigt, die Site nachlagt." Bon ben Dinben find biejenigen, bie aus Beften und aus Gudmeft

άθεωρήτες ύπάρχειν gehbren zu πλωίζομένοις. Uebrigens ist es ganz falsch, baß im Posideon, bem sechsten Monat des um die Zeit des langsten Tages anfangenden Jahres die Sterne später aufgeben als im Mämatterion, dem vierten Monat; da vielmehr überall an jedem folgenden Tag berselbe Stand des himmels früher eintritt.

<sup>\*)</sup> Wir ziehen die dem Zusammenhange angemessenere Lesart xevale dem nalvale vor.

und Nordwest weben, auch die Ostwinde eben so beschaffen, wie in andern Ländern; die Südwinde aber, die in Aethiopien gar nicht vorkommen und gänzlich unbekannt sind, werzen im Troglodytensand und in Arabien so glühend heiß, daß sie die Wälder anzünden, und daß sie auch dann, wenn man zu dem Schatten einer Hätte seine Zustucht nimmt, entkräftend auf den Körper wirken. Den Nordwind darf man mit Recht den besten nennen; denn er dringt in alle Theile der Welt durch, und bleibt überall kuft.

49. Auf biefe ausführliche Befchreibung mogen nun ichidlicher Beife Radrichten von ben Libnern folgen. welche junachft bei Alegopten und in ben weiter angrangenben Landern wohnen. Um Eprene und bei ben Sprten und von ba an landeinwärts haben vier Libniche Bolferichaften ihre Bohnfibe; namlich die Dafamonen in ben füdlichen Ges genden, die Auchifen im Beffen, die Marmariden auf dem ichmalen Landstrich zwischen Alegnyten und Enrene, ber and einen Theil ber Rufte in fich faßt, und bie Macier, ber gablreichfte unter biefen Stammen, in ber Rabe ber Sprte. Es gibt unter ben fo eben genannten Libpern Acterfeute, mo ber Boben fruchtbar genug ift, um eine reiche Ernte au gemahren, und Sirtenvolfer, wo fle burch bie Diehzucht ihren Unterhalt gewinnen fonnen. Die Stamme von beiberlei Urt haben Ronige, und leben nicht in völliger Bildheit, fo daß fle aller menfchlichen Bildung entbehrten. Gine britte Urt aber fieht nicht unter Konigen, achtet und fennt fein Recht, und treibt fets Ranberei. Unberfebens brechen fle aus ber Bufte hervor, plundern, mas ihnen in ben Beg fommt, und eilen in ihre Beimath gurud. Die Libver ber lettern Urt führen alle ein thierisches Leben. Sie wohnen unter freiem himmel, und in ihrem gangen Betragen ericheinen fle ale Bilbe. Sie haben meder bie Rabrung noch die Rleidung gefitteter Menichen, fondern hullen fich in Biegenhaute. Ihre Fürften haben fatt ber Stadte, die man bei ihnen gar nicht fintet, Thurme nabe am Baffer, um barin bas Ueberfluffige, mas fie nicht brauchen, aufzubemabren. Sie laffen fich von ihren Unterthanen jedes Jahr Beborfam fcmbren; Derer, die wirklich gehorchen, nehmen fle fich als Rampfgenoffen an; bie aber nicht folgen, verurtheis Ien fle jum Zode, und betriegen fle als Ranber. Die Bewaffnung tiefer Leute ift ber Beschaffenheit bes Landes und ihrer Lebensart angemeffen. Sie haben einen leichten Rorperbau, und ihr gand ift größtentheils eben; baber gieben fle in den Streit mit brei Langen und mit Steinen im leberneu Beutel. Schwert und Selm haben fle nicht, überhaupt fonft teine Baffe; benn ber Borgug nach welchem fle ftreben, besteht blos in ber Leichtigkeit, womit fie, verfolgend fowohl ale fliebend, fich bewegen. Gine große Fertigfeit baben fle baber im Laufen und Steinwerfen, weil fle burch Uebung und Gewöhnung ihre natürliche Unlage ausbilden. Fremden laffen fle burchaus tein Recht widerfahren und halten ihnen feine Treue.

50. Die Gegend um Eprene hat einen scholigen, sehr fruchtbaren Boden; es machst bort nicht nur Getreide, sondern auch viel Wein und Dehl, und wildes Gehölz; das Land hat den Bortheil, daß es von Fluffen durchströmt ift. Un der sudlichen Granze deffelben aber zieht fich eine Strede Landes hin, welche nugebaut ift und arm an Quellwaffer

(man findet bort Salpeter; \*) es fieht aus wie bie Deeres. flathe, ohne alle Abmechelung; Die Umgegend ift unbewohnt. und auch jenseits ift eine Bufte, aus welcher ein beichwers licher Beg hinausführt. Daher fieht man bier feinen Bogel und fein vierfüßiges Thier, Rebe und Ochfen ausgenom. men, nicht einmal ein Gewächs, überhaupt Richts, mas fur Das Auge wohlthuend mare; benn es find bichte Sandlager, Die fich durch bas Binnenland ber gange nach erftreden. Te armer es aber an Nahrungsmitteln ift, befto reicher ift es an Schlangen von verichiedener Gestalt und Grofe. Befonbers häufig find bie fogenannten Ceraften. Ihr Bif ift tottlich, und an Karbe gleichen fle bem Sante. Beil fle bem Boben , auf bem fle liegen , fo ahnlich feben, fo erkennt man fle nicht leicht, fondern tritt gewöhnlich auf fle, ohne es gu wiffen, und tommt unversehens in Gefahr. Diefe Schlangen follen in ber Borgeit einmal aus einem betrachtlichen Begirt an der Grange von Megnpten, mobin fie fich gezogen, die Ginwohner vertrieben haben. Gine munderbare Ericheinung tommt in biefer Bufte fowohl als in bem jenfeits ber Syrte gelegenen Libnen vor. Bu gemiffen Beiten , befondere , wenn es windstill ift, fieht man in ber Luft Schaaren von allerhand Thiergestalten. Ginige Diefer Schaaren bleiben rubig, andere bewegen fich; bald weichen fle gurud, bald tommen fle bermarts, und es find lauter fo ungeheure Daffen, bag man von Staunen und Schreden ergriffen wird, wenn man fie noch nie gefeben hat. Wen fle verfolgen und wirtlich erreichen, bem

<sup>\*)</sup> Es soute vielleicht beigen: τούναντίον φύεσθαι, so bas ber Sinn ware: eine Strecke Landes bin von entgegengesetzter Beschaffenheit; es ift ungebaut u. s. w.

überlauft falter Schauer unter Budungen die Glieder. Fremde, Die beffen nicht gewohnt find, tommen auffer fich vor Angit; Die Eingeborenen aber, denen es ichon oft begegnet ift, madchen fich nichts baraus.

51. Diefe wunderbare Ericheinung, bie man leicht fur bloke Dichtung balten fonnte, baben einige Raturforicher auf folgende Urt zu erflaren gefucht. "Die Binde (fagen fle) weben theils gar nicht in biefer Begend, theils haben fle ihre Rraft und Scharfe verloren. In der Luft herricht oft voll= tommene Rube ohne bie mindefte Bewegung. Denn es gibt weder maldige Schluchten noch ichattige Thaler in ber Rabe; nirgends erhebt fich ein Sugel; es fehlt an großen Gluffen; Die gange Umgegend ift unfruchtbar; alfo fleigt feine Unds bunftung auf. Und alle diefe Umftande find es ja, von welden gewöhnlich bie erfte Entstehung ber Winde abhangt. Da nun eine fo erflickende guft über ber Libnichen Bufte liegt, fo findet bort baffelbe ftatt, mas mir zuweilen bei feuchter Bitterung an ben Bolten mabrnehmen, mo fich als ferlei Bilber barftellen. Die verdichtete Luft gestaltet fich namlich auf mannichfache Beife. Wenn ein schwaches, leifes Behen fich erhebt, fo ichwebt fle in ber Sobe, tommt in -Schwingende Bewegung, fliegt bin und ber, und floft an ans bere abnliche Luftmaffen an. Bird es aber mindftill, fo fentt fle fich bermoge ihrer Schwere gu Boben, in ber Bes falt, welche fle gerade angenommen bat. Beil bier Nichts ift, wodurch fle gerftrent murde, fo hangt fie fich an lebenbe Befen, die jufallig an ber Stelle vorübergeben, an. Que bem Sinundherschweben darf man auf teine willeuhrliche Bewegung fcliegen. Etwas Leblofes tann ja unmöglich von

felbst fliehen ober verfolgen. Bielmehr sind die lebendent Wochen die unerkannte Ursache von dem Emporsteigen und Forträcken. Denn, wenn sie hinzutreten, so stoßen sie die Luft mit Gewalt vor sich her, und darum weicht die Gestalt, die sich aus derselben gebildet hat, zurück, gerade als ob sie siehen wollte. Rehren sie aber wieder um, so folgt die Luft nach, weil sie jest durch eine entgegengeseste Kraft in den leeren Raum getrieben wird, um die Lücke auszusüllen; also scheint sie die Zurückehenden zu verfolgen; denn der Bug nach der umgekehrten Richtung drängt sie auf einmal vorwärts. Wenn man nun im Fliehen sich umdreht oder steshen bleibt, so kommt man natürlich mit dem nachfolgenden Luftbitd in Berührung; bei'm Anstoßen an den sessen Rorper fährt es auseinander, und erregt, indem es rings ums her zersließt, die Empfindung der Kälte in den Gliedern."

52. Die bisher beschriebene Gegend gibt uns die schicklichste Beranlassung, zu berichten, was von den Amazon en,
welche ehemals in Libpen gewohnt, erzählt wird. Nach der gewöhnlichen Meinung hat es keine Amazonen gegeben ausser
benen, die am Fluß Thermodon in Pontus ihre Wohnsthe gehabt
haben sollen. Allein das ist nicht richtig. Die in Libpen gehören nur in viel frühere Beiten, haben aber auch benkwürz
dige Thaten verrichtet. Wir wissen wohl, daß die Geschichte
berselben vielen Lesern etwas unerhörtes seyn und ganz befremdend erscheinen wird. Denn da dieses Amazonengeschlecht
viele Menschenalter vor. dem Trojanischen Krieg völlig verschwunden ist, das am Fluß Thermodon hingegen erst kurz
vor jener Begebenheit gebiüht hat, so haben natürlich die
spätern, welche mehr bekannt wurden, den Ruhin der alten

ren geerbt, bie nun burch bie Lange ber Beit fast überall aanalich vergeffen find. Weil wir inbeffen bei vielen alten Dichtern und Geschichtschreitern, auch bei manchen ber fpas tern, Radrichten bon ihnen finden, fo wollen wir boch bas Bichtigfte bon ihren Thaten ergablen, nach Dionpfins fvon Milet], ber die Geschichte ber Argonauten und bes Dios npfos und noch viele andere Begebenheiten aus ber alteften Beit beschrieben hat. Es hat in Libnen mehrere Befchlechter von ftreitbaren Beibern gegeben, bie burch ihren mannlichen Muth hohe Bewunderung erregten. Die Gorgonen, gegen bie Perfeus in den Rrieg gezogen fenn foll, werden als ein Bolt von ausgezeichneter Zapferfeit geschildert. Wenn für ben Sohn bes Bend, ben Tapferften unter ben Griechen feis ner Beit, ber Rampf mit benfelben bie größte Belbenthat war, fo tann man ichon baraus auf bie aufferordentliche Starte biefer Beiber ichliegen. Auch bie Beldinnen, von welchen jest die Rede fenn wird, fleben auf einer ungemein boben Stufe, wenn man ben Charafter unferer Beiber bagegen halt.

53. "Im westlichen Theile von Libnen, am Ende der Belt, (so erzählt man) gab es ein Bolt, das unter Beiberherrschaft stand und eine von der unsrigen verschiedene Lebensweise befolgte. Das Rriegführen war ein Geschäft für die Beiber. Sie mußten eine bestimmte Beit Kriegsbienste thun und Jungstrauen bleiben. Wenn die Jahre der Dienstpflicht vorüber waren, so hatten sie zwar mit Männern Gemeinschaft, um ihr Geschlecht fortzupflanzen; aber die Regierung und die öffentlichen Aemter behielten sie sich allein vor. Die Männer bingegen lebten, wie bei und die Frauen, in hänslicher Burückgezogenheit, den Besehlen ihrer Gattinnen gehorchend.

Sie hatten weber mit bem Rrieg noch mit ber Staateverwaltung etwas ju ichaffen, und burften überhaupt niraends öffentlich auftreten, wo fie ihrer Burde eingedent, ben Bei= bern acgenüber fich hatten geltend machen tonnen. Die Rinder murden fogleich nach ber Geburt ben Mannern überges ben, welche fle mit Milch, und nach und nach, fo wie es bas Alter ber Rinder mit fich brachte, mit anbern Speisen . ernahren mußten. Wenn ein Dadden geboren murbe, fo brannte man ihm die Brufte aus, bamit fle nicht jur Beit ber Mannbarfeit fich erhoben. Denn man hielt die bervors ragenden Brufte für ein bedentendes Sinderniß beim Rriegsbienft. Daber erhielten jene Beiber bei ben Griechen ben Namen Amagonen, weil ihnen bie Brufte fehlten. Sie ha= ben, nach einer fabelhaften Sage, eine Infel im Eritonis fchen See bewohnt, die, weil fle weit gegen Beften lag, Sefvera genannt murbe. Diefer See ift in ber Rabe bes bie Welt umfliegenden Oceans, und hat feinen Namen von bem Glug Triton, ber in benfelben faut. Er ift nicht weit von Methiopien von bem Gebirge am Ocean, bas fich in bie See-hinaus erftredt und bei den Griechen Utlas heißt, bem hochften Berg in biefer Gegenb. Jene Infel mar von giemlicher Große und voll von allerhand fruchtbaren Baumen, welche ben Ginwohnern ihren Unterhalt verschafften. Manche befaßen auch Seerden von Biegen und Schafen, von deren Milch und Bleifch fle fich nahren tonnten. Brod genoß bas Bolt gar nicht, weil man von bem Gebrauch ber Brodfruchte und von bem Alderbau bort noch Richts wußte. Getrieben von ihrem hohen triegerifchen Muth, eroberten die Amagonen querft bie Stabte auf der Infel (eine ansgenommen, Ramens Den'e, die fur heisig galt und von Aethiopischen Ichthophagen bewohnt war; es brachen dort starte Feuerstammen aus, und es gab viel Evelsteine von den Arten, die bei den Griechen Anthrax sorientalischer Rubin], Sard und Smaragd heißen.) Sodann unterwarfen sie sich viele der benachbarten Libyer und Numidier, und erbauten in dem Tritonischen See eine große Stadt, die von ihrer Lage den Namen Shersones usb [Halbinsel] erhielt."

54. "Bon bier gingen fie auf fuhnere Unternehmungen aus; es tam fle bie Luft an, einen großen Theil ber Belt au burchmanbern. Buerft gogen fle au Felbe gegen bie Ut: Tanteer, bas genttetfte Bolt jener Gegenden, gludliches Land mit großen Stadten bewohnt. Rach ber Mythologie diefes Bolfs find die Gotter in der Rahe bes Dceans geboren : mas mit ben Rabeln ber Griechen (wovon wir balb bas Rabere berichten werben) übereinftimmt. Ronigin ber Umagonen, Mpring, brachte ein Seer von breißigtanfend Dann ju Guß und zweitaufend Reitern \*) ju= fammen; es war ihnen nämlich im Rriege vorzüglich um eine genbte Reiterei zu thun. 218 Schummaffen gebrauchten fle bie Saute von großen Schlangen (benn es gibt in Libven Schlan= gen von ungeheurer Große,) jum Ungriff aber Schwerter und Langen, auch Bogen; und gwar ichoffen fle nicht blos gerate aus, fondern auch rudwärts auf ber Flucht, und muße ten die Berfolgenden gefchickt zu treffen. Rachbem' fle in bas Land ber Atlantiden eingefallen, bestegten fle die Bewoh-

<sup>\*)</sup> Es icheint ein Fehler in ben Bahlen gu fenn, ba bie größere bie ber Reiter feyn follte,

ner von Cerne in einer Schlacht, und eroberten biefe Stabt. indem fle mit ben Gliebenden augleich ju ben Thoren ein-Um unter ben Rachbarn Schreden an verbreiten. verfuhren fle graufam gegen bie Uebermundenen. Die junge Mannschaft murbe niedergemacht, Beiber und Rinder in Die Befangenichaft geführt, und bie Stadt gerftort. Nachricht vom Schicffal ber Cernaer in gurcht gefest, über= gaben die andern Utlanteer ihre Stadte und verfprachen, alle Bedingungen, bie ihnen porgefdrieben murben, zu erfullen. Die Konigin Moring behandelte fie aber mit Milbe. fchloß ein Freundschaftebundniß mit ihnen, und baute fatt ber gerftorten Stadt eine neue, die ihren Ramen [Mprina] führen follte; babin burften die Gefangenen gieben, und Ber fonft von ben Landeseingebornen wollte. Es murden ihr ba= für von den Atlanteern toftbare Gefchente und hohe Ghrens bezengungen im Ramen bes gangen Bolfes bargebracht. Sie nahm die Suldigungen an und verfprach fernere Gunftermeis fungen. Dun maren bie Ginwohner hauffa von ben Goraonen, einem benachbarten Beibervolt, bedrangt, mit welchem fe überhaupt in beständigem Streit lebten. Auf die Bitte ber Utlanteer fiel baher Mprina in bas Bebiet ber Borgonen ein, und lieferte ihnen eine Schlacht, in welcher nach einem hartnäckigen Rampf bie Umagonen bie Dberhand behiels ten. Bon ben Feinden tam eine große Bahl um, und nicht weniger ale breitaufend murben gefangen. Die Uebrigen fluch= teten fich in eine Balbaegenb. Mpring wollte, um bas gange Boit auf einmal auszurotten, ben Bald angunden. bas Borhaben gelang nicht, und fle jog fich an die Grangen bes Landes jurud."

35. "Da aber die Amagonen, als Siegerinnen ihrem Blud pertrauend, jur Nachtzeit nicht forgfältig genug Bache bielten, fo murben fie von ben gefangenen Beibern übers fallen und viele mit ihren eigenen Schwertern getobtet. Doch unterlagen jene endlich, von allen Seiten angegriffen, ber Hebergahl, und murben, nach einer tapfern Begenwehr, fammte lich niedergehauen. Mprina ließ ihre gefallenen Streitaes fahrtinnen auf drei Scheiterhaufen verbrennen und ale Grab: mabler drei hohe Erdhugel aufwerfen, welche noch aegen= wartig Umagonenhügel beißen. In der Folgezeit muche Die Dacht ber Gorgonen; aber fle murden wiederum von Derfens, bem Sohn bes Beus übermunden; damals war Medufa ihre Ronigin. Bulent aber murbe biefes Bolt fo= wohl ale die Amazonen von hercules vollig vertilgt, au ber Beit, ba er bie westlichen gander burchwanderte und bie Saule in Libnen feste. Er glaubte, wenn er ber Wohlthater Des gefammten Menfchengeschlechts werden wollte, fo burfte er es nicht bulben, daß es noch von Beibern beherrichte Bolter gabe. Der Eritonifche See ift burch Erbbeben verfdwunden, welche bas Land bis jum Dcean bin von einans ber riffen. Mprina burchjog nicht nur ben größten Theil von Libnen, fondern fle tam auch nach Meanpten, und ichloß ein Bundniß mit horus, bem Sohne ber Ills, welcher bamals Ronig von Megypten mar; fle befriegte die Araber, und rich= tete unter ihnen eine große Niederlage an; dann unterwarf fie fich Sprien; in Gilicien aber, wo man ihr mit Befchenfen entgegen fam, und ihren Befehlen ju gehorchen fich bereit ertlarte, ließ fie Allen, die fich von felbft ergaben, ihre Freiheit; und taber beifen Diefe nech jest bie "freien Gili cier." Sie bezwang ferner bie außerft ftreitbaren Bolfer am Taurus, ging burch Großphrygien bis an's Deer binab. und nahm bas gange Ruftenland ein bis an den Gluß Ra'ie Ens, wo fle ihrem Bug eine Grange feste. In ben eroberten Landern mabite fle mehrere gur Unffedlung aut gelegene Dlate aus und ließ bafelbit Statte erbauen; eine berfelben nannte fie nach ihrem eigenen Ramen, die andern nach ihren angefebenften Seerführerinnen, Ruma, Pitana und Priene. Auffer diefen am Meer erbauten Stadten grundete fle noch mehrere weiter innen im Lande. Auch eroberte fle einige Infeln, namentlich Lesbos, mo fle bie nach ihrer Schwester, bie ben Bug mitmachte, benannte Stadt Mitylene er-Bahrend fle einige andere Infeln einnehmen wollte, überfiel fle ein Sturm. Sie that ber Mutter ber Gotter Gelübde für ihre Rettung und murbe an eine unbewohnte Infel verschlagen. Diefe Infel weihte fie nun, einem Ergum= geficht gufolge, jener Gottin, richtete Altare auf und brachte herrliche Opfer bar. Sie nannte biefelbe Samothrace, bas beißt, in unferer Sprache überfett, Die beilige Infel." Rad den Berichten anderer Geschichtschreiber hatte Die Infel pordem Samos geheißen und mare von den Thraciern, die einft bort mohnten, Samothrace genannt worden. Uebrigens lautet die Fabel weiter fo. "Nachdem die Umagonen auf bas fefte Land gurudgefehrt maren, ließ bie Mutter ber Gots ter, welche Boblgefallen an ber Infel fand, mit andern Un. fledlern ihre eigenen Gohne, bie fogenannten Rorybanten, Dabin gieben, (Ben fle gum Bater haben, ift ein Gebeimnif. bas nur den Gingeweihten mitgetheilt wird,) ordnete die Dofterien an, die noch jest bafelbit gefeiert merben,

stimmte einen geheiligten Plat zu einer Freistätte. Um jene Beit siel Mopsus, ein Thracier, der sich vor Lyturg, dem König von Thracien, stückten mußte, in's Gebiet der Amazonen ein mit einem Heere, das sich an ihn angeschlossen hatte. Ein Kampsgenosse des Mopsus war Sipplus, welscher aus seinem Baterlande, Schthien, das an Thracien gränzt, ebenfalls vertrieben war. Es wurde eine Schlacht geliefert, in welcher Sipplus und Mopsus Sieger blieben und der größte Theil der Amazonen mit ihrer Königin, Myrina, umkam. Als auch im weitern Berlauf des Kriegs, das Blück immer auf der Seite der Thracier war, kehrten endsich die übrig gebliebenen Amazonen wieder nach Libpen zurück." Ein solches Ende nahm nach der Fabel der Zug der Libpschen Amazonen.

56. Da wir ber Atlanteer gedacht haben, so wird es nicht am unrechten Orte seyn, wenn wir von ihren Fasbeln über die Entstehung ter Götter, welche von der Griedischen Mythologie nicht viel abweichen, Nachricht geben. Die Atlanteer, welche ein fruchtbares Land in der Nähe des Oceans bewohnen, und durch Gewissenhaftigkeit und Freundslichkeit gegen die Fremden sich vor ihren Nachbarn auszeichnen sollen, behaupten, in ihrer Gegend seyen die Götter gesboren. Damit stimme der berühmteste Griechische Dichter überein, wenn er [Il. XIV. 200 f.] die Here sagen lasse:

"Denn ich gehe zu schau'n ber nahrenben Erbe Begranzung, Auch ben Dteanos, unfre Geburt, und Tethys bie Mutter." Der erste König ber Atlanteer war nach ihrer Fabellehre Uranos. "Er vereinigte bie zerstreut wohnenden Mensichen, daß fle fich in Städte sammelten, und gewöhnte Des

nen, bie ihm gehorchten, die gefetlofe und thierifche Lebend. meife ab. Er entbectte ben Ruben und die Behandlungsart ber Weldfruchte, und machte fonft manche zwedmäßige Erfins bungen. Much eroberte er ben größten Theil ber bewohnten Belt . namentlich bie wefilichen und nördlichen gander. 216 ein fleißiger Beobachter ber Gestirne fagte er Bieles, mas am Simmel geschah, porque. Das Bolf lebrte er nach ber Bewegung ber Sonne bas Sahr, und nach ber bes Monbes die Monate bestimmen, und auf bie Ordnung ber Sahreszeiten achten. Das Gintreffen feiner Borberfagungen erregte unter ber Menge, welche von ben ewigen Befeben ber Geffirne Nichts mußte, folde Bermunberung, bag man glaubte. Ber biefe Belehrungen gegeben, mußte ein gottliches Befen fenn. Nachdem er bem Rreife ber Menichen entrudt mar. erwies man ihm megen feiner Berdienfte und feiner Rennts nif ber Geffirne die Chre ber Unfterblichen; und feinen Damen [Uranos, b. i. Simmel] trug man auf bas Beltaebaube über, nicht nur, weil man bachte, er fen vertraut mit bem Auf = und Untergang ber Gestirne und mit Allem , mas fich am Simmel begibt, fondern, weil man burch bie bobe Berehrung, die ihm für immer als dem Ronig des Beltalls geweiht murbe, feine Berdienfte noch überbieten wollte."

57. "Uranos zeugte fünfundvierzig Kinder mit mehreren Gemahlinnen; darunter achtzehn mit der Titaa, welche aufferdem, daß Jeder seinen eigenen Namen hatte, von ihrer Mutter die gemeinschaftliche Benennung Titanen ershielten. Titaa war eine verständige Frau und erwies Ansbern viel Gutes; daher vergötterte man die Wohlthäterin nach ihrem Tode und nannte sie Erde. Unter ihren Tod-

tern wurden bie zwei alteften viel berühmter als bie anbern'; fle biefen Bafilea und Rhea, von Ginigen auch Pandora genannt. Bafflea, bie altefte, zeichnete fich burch Befonnenbeit und Ginficht weit por ben Uebrigen aus. Sie erzog alle ibre Bruber, und zwar mit gleicher mutterlicher Treue. Das ber murbe fle bie große Mutter genannt. Nachbem ihr Bater von ben Menfchen gu ben Gottern übergegangen mar, übernahm fle, mit Bewilligung bes Bolts und ihrer Bruber . bie Regierung. Sie war bamale noch Jungfrau; benn ihr ernfter Sinn hatte ihr bieber nicht gestattet, fich ju vereblichen. Allein ber Bunich, eigenen Rindern bie Regierung au hinterlaffen, bestimmte fle fpater boch, bag fle mit Sp = perion, einem ihrer Bruber, ju welchem fle am meiften Butrauen hatte, fich vermählte. Sie gebar zwei Rinder, Ses lios und Selene, die burch ihre Schonheit und eble Sinmesart Bewunderung erregten. Doch bie Difigunft gegen bie aludliche Mutter und bie Furcht, Spperion mochte einmal Die herrschaft an fich reiffen, bewog bie Bruder, gu einer abscheulichen Frevelthat fich ju verschwören. Sie ermorbeten ben Spperion, und ben Belios, ber noch ein Rnabe mar, ertrantten fle im Flug Eridanns. Selene, die ihren Brus ber gartlich liebte, fturgte fich, als fein ungludliches Schidfal tund murbe, vom Dach herab. Die Mutter aber fiel. mahrend fle am Ufer bes Fluffes ben Leichnam fuchte, in ein Unmacht, und hatte eine Erfcheinung im Traum. den Selios vor fich flehen, wie er ihr gufprach, fle foute ben Tod ihrer Rinder nicht beflagen; denn die Titanen werde die verdiente Strafe treffen, er aber und feine Schwester werben burch eine gottliche Sugung in unfterbliche Befen Diober. 34 Bodn.

fich permandeln: was namlich bisher bas heilige Fener ant Simmel geheißen babe, bas werben bie Menfchen Selios [Soune] und die fogenannte Mene werden fie Selene TM on bl beißen. Nachbem fie erwacht war, ergablte fie bis fentlich ben Traum und ihr vielfaches Unglud, und forberte bas Bolt auf, bie Tobten gottlich ju verebren; fie felbit aber follte Niemand mehr am Korper anrühren. Nachher murbe fle rafend; fle raffte von bem Spielzeug ihrer Zochter Alles ansammen , mas einen Rlang gab, und fcmeifte, mit aufgelostem Sagr, im Land umber, begeiftert burch ben Schall ber Pauten und Combeln. Mit Stannen fah man fle an: Jebermann nahm an ihrem Leiden Theil, und Ginige wollten' fie mit ben Sanden festhalten; ba fiel ein heftiger Regenque unter beständigen Donnerschlägen, und zu gleicher Beit murbe Bafilea unfichtbar. Das Bolt, über bie munberbare Begeben= heit betroffen, trug mirtlich auf die beiden Simmeletorper [Sonne und Mond] die Namen und die Berehrung von Des lind und Selene über, und erkannte ihre Mutter als Gottin an und errichtete ibr Altare. Bei ben Opfern und andern ibr gu Ghren angestellten Feierlichfeiten murbe Alles, mas bei jener Gefchichte vorgetommen mar, nachgemacht, namentlich bas laute Pauten = und Enmbelnfpiel."

58. Nach einer andern Ueberlieferung mare biefe Gotstin in Phrygien gehoren. Die dortigen Sinwohner ergahten folgende Fabel. "Es war einst ein Rönig von Phrygien und Lydien, Namens Mäon. Seine Gemahlin, Dindyma, gebar ihm eine Tochter; allein er wollte das Kind nicht aufziehen, sondern seste es aus auf dem Berg Cybelus. Hier wurde es durch eine göttliche Fügung ernährt, indem Pansher

und anbere ber ftartften wilben Thiere ibm bie Brufte reichten. Das faben einige Beiber, Die in ber Begend maibeten . und poll Bermunderung über biefe Ericheinung hoben fle bas Rind auf, und nannten es nach bem Drt, wo fle es gefunden, Cobele. Schonbeit und Ebelfinn zeichnete bie Junafrau aus. ba fle heranwuchs; auch ihr Berftand murbe bemunbert. Sie mar bie Erfte, bie eine Springe [Sirtenfibte] aus meb-Beren Robren gufammenfeste, und Eymbeln und Dauten gur Begleitung bes Spiels und Tanges erfand. Ferner lehrte fie, Die Rrantheiten bes Biebe und ber tleinen Rinder durch eine Gubne abmenden. Gewöhnlich nahm fle bie Rinber auf Die Urme . und beilte fle burch Baubergefange. Begen biefer gartlichen Sorgfalt und Treue wurde fle allgemein bie Duts ter pom Berge genaunt. Ihr vertrauter Freund und Bealeiter mar Darfpas aus Phrygien, ein außerft verftanbiger und ernfter Mann. Bon feinem Berftande aab er eis nen Beweis, indem er bie Tone ber vielröhrigen Springe burch bie Flote nachbilbete, auf bie er bas gange Zonfpftem übertrug. Sein Ernft aber mar baraus ertennbar, baf er fein ganges Leben hindurch von bem Reig finnlicher Liebe fich frei erhielt. Enbele liebte, als fle in ber Bluthe bes Alters fand, einen jungen Phrogier, Attis, in ber Folgezeit Dapas genannt. Gie hatte beimlichen Umgang mit ihm und murbe ichmanger. Gben um diefe Beit murbe fle von ihren Eitern erfannt."

59. "Sie wurde in die Königeburg gurudgeführt, und von ihrem Bater zuerft freundlich, als Jungfrau, aufgenommen. Als ihm nachher ihr Bergeben bekannt wurde, ließ er ihre Erzieherinnen und den Attis todten, und die Leich=

name unbegraben hinwerfen. Enbele murbe rafend por Schmera über bas Schidfal bes geliebten Junglings und ihrer Dffe= gerinnen, und eilte auf's Land hinaus. Allein burchicheifte fie, mit aufgelosten haaren, unter Jammergeschrei und Daus tenichlag, bas gange Land. Mus Mitleid folgte Marings ber Ungladlichen nach, und irrte mit ihr herum, eingebent ber fruheren Freundschaft. Als fie nach Dofa ju Dionpfos tamen, trafen fle den Apollo an, ber fich bafelbft auf ber Cither unter großem Beifall horen ließ. hermes hatte bie Either erfunden, aber Apollo mar ber Erfte, ber fle auf bie rechte Urt zu fpielen wußte. Marfpas ließ fich mit Upollo in einen Bettftreit ein, und bie Ginwohner von Infa murben au Runftrichtern ermählt. Buerft fpielte Apollo die Gither ohne Befang. 216 barauf Marinas die Flote anstimmte, erstaunte man über bie neuen Zone, und fein Spiel murbe viel fcho= ner gefunden als bas feines Borgangers. Es mar aber aus= gemacht, daß fle abmethfelnd bie Droben ihrer Runft vor ben Richtern ablegen follten. Upollo griff baber gum zweitenmal in die Saiten , die Cither mit Gefang begleitend; und nun fand fie noch viel größeren Beifall, ale guvor die Flote. Un= millig erinnerte Marfpas bie Buborer, es fen gegen alle Billigteit, wenn er nachstehen muffe; die Runft, nicht bie Stimme. muffe man vergleichen; bas fen ber Dafftab gur Beur= theilung der harmonie und ber Melodie auf ber Gither und ber Flote; überdieß konne man nicht mit Recht zwei Runfte angleich gegen eine einzige halten. Appllo bagegen behauptete, er habe gar Richts voraus; benn er thue nichts Underes, als was Marinas auch thue, indem er in die Flote blafe; entweder muffe es Beiden frei fteben, fich hiernach beurtheilen

an laffen, ober burfe Jeber mit ben Sanden allein, aber nicht mit tem Mund, feine Runft in tem Bettftreite geigen. Die Buborer erffarten Apollo's Begehren für billiger und bie Runft= Ter mußten meitere Droben ablegen. Die Enticheidung fiel gegen Marfpas ans; Apollo aber mar burch ben 3mift fo ges reiat, bag er bem übermunbenen Begner lebendig bie Saut abing. Doch reute es ihn balb , und im Unwillen über feine That gerrif er bie Saiten ber Cither, und machte feine Ers Andung, die harmonie ber Tone, ju nichte. nachher einzeln wieder erfunden, namlich die Defe [ber Dits telton] von ben Mufen, ber Lichanos [Beigefingerton] von Linus, die Sopate und Parhppate [ber lette und vorlette Son] von Orpheus und Thampris. \*) Apollo ließ die Cither und die Flote als Weihgeschent in der Sohle des Dionplos jurud, und begleitete die herumirrende Enbele, die er liebs gewonnen, bis ju ben Soperboreern. In Phrygien mar eine Seuche unter ben Menschen entstanden und Digwachs auf ben Felbern. Man befragte ben Gott megen ber Abwendung bes Unglude, und er gebot, man follte ben Leichnam bes Attis begraben und die Enbele gottlich verehren. Die Phrys gier liegen nun, ba ber Leichnam in ber langen Beit ichon permest mar, ein Bild bes Junglings machen, um welches fle unter ben gewöhnlichen Leichenfeierlichfeiten wehtlagenb fich versammelten, um die Schuld bes Frevels ju tilgen;

<sup>\*)</sup> In bem {untern} Cetrachord ist Hypate die {Gecunde}, Pars hypate die kleine {Eerze}, und Lichands die {fleine Geptime.}

Mese ist die Octave.

und diese Sitte hat sich bis auf unsere Beit erhalten. Buerft wurden der Epbele nur Altäre errichtet, um die jährlichen Opfer darzubringen. Später aber wurde ihr in der Phrygisschen Stadt Pefsinus ein herrlicher Tempel erbaut, und glänzende Opferseste eingeführt, hauptsächlich unter der Leistung des kunstliebenden Königs Midas. Neben die Bildssäule der Göttin stellte man Panther und Löwen, weil man glaubte, sie seh von diesen Thieren gesängt worden." Dieß sind die Sagen von der Mutter der-Götter, die unter den Phrygiern, und die unter den Atlanteern, den Anwohnern des Oceans, verbreitet sind.

60. Bei den Letteru heißt der Mythus weiter alfo. "Rach Soperion's Tode theilten bie Gohne bes Uranos bas Reich unter fich. Die Ungesehenften maren Atlas und Rro-Atlas erhielt bie ganber am Ocean; er nannte bie Ginwohner berfelben Utlanteer; auch bem bochften Gebirge in ber Gegend aab er ben Ramen Utlas. Bom Lauf Der Geffirne hatte er genaue Renntniffe; er mar ber Erfte, welcher die Menschen ben Simmel ale eine Rugel betrachten lehrte. Darum bieß es, die gange Belt rube auf ben Schuls tern bes Utlas; man wollte die Entdedung und Nachbildung ber Rugel burch bie Fabel andenten. Er hatte mehrere Sohne, unter welchen fich Giner Ramens Sefperus, burch Grom: migteit, fo wie burch Gerechtigfeit und Leutseligfeit gegen feine Unterthanen anszeichnete. Diefer verschwand ein: mal ploblich, von einem heftigen Sturm fortgeführt, ale er ben Gipfel bes Gebirges Atlas beftieg, um bie Sterne ju besbachten. Das Bolt, ben Berluft bes Edeln bedauernb, erwies ihm gottliche Chre, und benaunte ben beliften Stern

am Simmel nach feinem Ramen. Atlas hatte auch fleben Tochter, welche nach ihrem Bater jufammen Atlantiben hießen. Ihre besondern Ramen waren Daja, Glettra, Zangete, Afterope, Merope, Alchone und Celano. Sie vermählten fich mit ben erhabenften Geroen und Gottern und wurden die Stamm:Mutter von einem großen Theile bes Menfchengeschlechts; benu ihre Sohne waren Diejenigen, bie um ihrer Berbienfte willen für Gotter und herven ertfart wurden. Daja g. B., die Meltefte, gebar bem Beus ben hermes, bem bie Menfchen viele Erfindungen verdanten. Cbenfe murben die Sohne ber andern Atlantiden entweder als Stamm: vater von Boltern ober als Erbauer von Stadten berühmt. Daher galten auch bei ben Griechen, wie bei einigen auss martigen Bolfern, Die meiften heroen der Urgeit fur 216: fommlinge ber Atlantiben. Diefe Tochter bes Atlas maren burch Beisheit ausgezeichnet, und nach ihrem Tobe murs digte man fle gottlicher Chre, und verfette fle an den Sim= mel unter bem Gefammtnamen ber Plejaben. Die Atlantiben hießen auch Romphen, weil unter ben Gingebornen Romphe der allgemeine Rame für 'ein Beib ift."

61. "Kronos, der Bruder des Atlas, ein außerst ruchloser und habsüchtiger Mann, verehlichte sich mit seiner Schwester Rhea, und zeugte mit ihr den Beus, welcher nachher der Olympier hieß. Es hat aber auch noch einen andern Bend gegeben; der war des Uranos Bruder nud König von Kreta, und wurde weit nicht so berühmt als der Jungere, der über die ganze Welt regierte. Jener altere, der Beherrscher der ebengenannten Insel, hatte zehen Sohne, die Kureten. Der Insel gab er den Namen seiner Gemablin

Ibaa. Dafelbit ftarb er auch und wurde begraben, und noch gegenwärtig zeigt man ben Plat, mo fein Grab mar." (Dieß stimmt übrigens mit ber Ergahlung ber Rreter, mo= von wir bei ber Geschichte von Rreta ausführlich fprechen werben, nicht aberein.) "Rronos herrschte in Sicilien und Libnen, auch in Italien. Es waren also burchaus nur die westlichen Lander, über die fich fein Reich erftredte. Ueberall verfah er bie Burgen ber Stabte und bie feften Plate mit Befatungen. Daber fommt es, bag nach feinem Ramen noch jest in Sicilien und andern Gegenden tes Abend. landes manche Unbohen Kronia genannt werben. Beus, ber Sohn bes Rronos, befolgte eine gang andere handlungsweise als fein Bater. Er begegnete Jedermann mit Dilbe und Freundlichkeit, und murde vom Bolt Bater genannt. Regierung murbe ihm nach Ginigen von feinem Bater freiwillig abgetreten, nach Undern aber burch bie Babl bes Bolts übertragen, weil man feinen Bater hafte. Run be-Priegte ihn Rronos mit Sulfe ber Titanen; allein Beus aemann eine Schlacht, und murbe herr bes gangen Reichs. hierauf burchmanderte er bie Belt als Bohlthater bes Denidengeschlechte. Er befag auch eine ausgezeichnete Rorperftarte und alle möglichen Borguge; und barum murbe er fo ichnell Beherricher ber gangen Belt. Dit allem Gifer war er barauf hauptfächlich bebacht, bie Ruchlofen und Bofewichte ju ftrafen, und fein Bolt ju begluden. Desmegen murbe er, nachdem er von ben Menschen geschieben mar, Ben genannt; benn fle betrachteten ihn als ben Urheber von bem Glude ihred Lebens [Ben]; und jum Beweis ihrer bantbaren Berebrung erhoben fle ibn in ben Simmel, indem fle ibn Alle aus

freiem Untrieb fur einen Gott und fur ben herrn bes Belts aus auf ewig erklarten. So lautet, der hauptsache nach, bie Götterlehre der Atlanteer.

62. Da wir in ber Geschichte von Megopten bie Berichte ber Gingebornen von ber Bertunft und ben Thaten bes Dionpfos angeführt haben, fo wird es zwedmäßig fenn, bier bie Sagen ber Griechen von biefem Gott beigufagen. Uebrigen baben bie alten Mothographen und Dichter fo mis bersprechente Radrichten von Dionpsos gegeben und so viel Bunbermahrden in Umlauf gebracht, bag es ichwer ju fagen ift, woher biefer Gott ftammt und was burch ihn geschehen ift. Nach ber einen Erzählung bat es nur Ginen Dionpfos, nach ber andern aber brei gegeben. Ginige bebaupten, es fen gar nie ein Dionpfos in Menfchengestalt geboren , fonbern es fep bie Gabe bes Beins gemeint. wollen baher ben Sauptinhalt ber verschiedenen Berichte tura Wenn man nach ber physiologischen Unficht von biefer Gottheit bie Frucht bes Beinftod's unter Dionpfos versteht, so nimmt man an, bie Rebe habe fich, wie andere Bemachfe, bon felbft aus ber Erbe erzeugt, und fen nicht erft burch einen Erfinder gepflangt worden. Dan beruft fich bafür auf bie Erfahrung, bag es noch jest an vielen Orten wilbe Beinftode gibt, welche ebensowohl Fruchte tragen, als bie burch menschliche Runft gezogenen. Um den Ramen Dimetor [ber Doppelmutterliche], ben bie Alten bem Diony: fos geben, an ertfaren, rechnete man bas Beranwachsen ber in die Erbe gepflangten Rebe fur die erfte Geburt, und die Entwidlung und Beitigung ber Trauben für bie zweite; fo baß ber Gott bas einemal aus ber Erbe, bas anderemal aus

ber Rebe geboren murbe. Es gibt aber auch noch eine Sage von einer britten Geburt bes Gottes, nach welcher er ein Sohn bes Beus und ber Demeter mare, ben bie Erbenfohne gerfleischt und gefocht, Demeter aber, indem fle bie Blieber wieder aufammenfeste, von neuem geboren batte. Auch biefer Ergablung will man eine naturbifforische Dentung unterlegen. Gin Sohn bes Bens und ber Demeter beiße Dionpfos, weil bie Rebe aus ber Erbe und bem Regen ihren Rahrungsfaft gieben muffe, um bie Frucht zu tragen, aus welcher man ben Bein preffe. Das Berfleifchen bes Jung. lings burch die Erdenfohne fen ein Bild von der Ginheimfung und Behandlung ber Trauben burch bie Landleute. \*) Durch bas Abtochen ber Glieber fen in ber Rabel bie Gewohnheit bargeftellt, ben Bein ju tochen, bamit er mehr Blume und Rraft gewinne. Die Bieberherftellung bes lebenbis gen Bufammenhange awifden ben burch bie Erbenfohne gerriffenen Gliedern bezeichne bie verjungende Rraft ber Erbe, welche jahrlich ben Beinftod, nachdem er abgeleert und gur gehörigen Beit beschnitten ift, neue Früchte tragen lagt. Die Mutter Erbe Demeter ju nennen, fen ja bei ben alten Dich: tern und Mothographen etwas Gemobnliches. Man will biefe Unficht übereinstimment finden mit gewiffen Mussprüchen in ben Orphischen Gebichten und mit ben geheimen Belehrungen bei ben Mofterien, moruber man Ungeweihten feine naheren Aufschluffe geben barf. Auf eine abnliche Urt sucht man in ber Ratur auch ben Grund pon ber Sage, baß Cemele bie

<sup>\*)</sup> Διά το τους άνθρώπους την γην Δήμητραν νος μίζοιν ift offenbar ein unachter Bufag.

Mutter des Dionysos sey. Man behauptet nämlich, bei den Asten habe die Erde Thy one gebeißen; daher habez diese Göttin zweierlei\*) Ramen, Semele [von semnos und mestei], weil man mit Ehrfurcht ihren Dienst besorgt, Thyone aber, weil ihr Opser und Rauchwert [Thysia und Thyale] dargebracht wird. Die Nachricht, Dionysos sey von Zeus zweimal gezeugt, soll daher kommen, daß in Deukalion's Kinth mit den übrigen Gewächsen auch der Weinstock untersgegangen, aber nach der Ueberschwemmung wieder ausgesproßt sey; was man denne als eine zweite Erscheinung senes Gotstes unter den Menschen betrachtet, und in den Mythus von einer zweiten Geburt desselben aus der Hüste des Zeus einsgekleidet habe. So werden die Sagen über Dionysos von Denjenigen erklärt, welche darin blos den Wein als eine nütze liche und wichtige Ersindung dargestellt sehen.

63. Die andern Mythographen, welche diesen Gott als ein personliches Wesen betrachten, stimmen darin überein, daß sie ihm die Erstndung des Weinbaues und der ganzen Weinsbereitung zuschreiben; ob es aber mehr als Einen Dionpsos gegeben habe, darüber sind sie im Streit. Einige behaupten, es sen Einer und Derselbe, der die Benuhung der Weintrausben und des Obstes eingeführt, der den Jug durch die ganze Welt gemacht, und der die Mysterien mit den heiligen Gesbräuchen und die Bacchusseste augeordnet habe. Andere hingegen, wie gesagt, nehmen an, es sepen drei gewesen, zu verschiedenen Zeiten, und von Jedem erzählen sie eine besondere Geschichte. "Der Aelteste ist aus Indien gebürtig.

Detatt en's ist wahrscheinlich deren's ju tesen.

Er mar ber Erfte, ber ben Saft ber Rebe, bie in biefem fruchtbaren gande baufig wild machet, auspregte, und bie toftliche Beschaffenheit bes Beines entbedte. Gbenfo pflegte er Feigen = und andere Dbftbaume mit ber gehörigen Sorgfalt, um die Frachte berfelben, beren gange Behandlungsart er angab, aufbewahren \*) ju fonnen. Er hatte einen langen Bart, weil es bei ben Inbern eine ftreng beobachtete Sitte ift, bag man fein Lebenlang ben Bart machfen laft. Dionpfos gog mit einem heer burch bie gange Belt, um bie Pflangung ber Reben gu lehren und bae Auspreffen ber Erauben in ber Relter. Daber erhielt er ben Ramen Lenans [Relterer]. Auch feine andern Erfindungen theilte er Jebermann mit. Bum Dant bafur widmete man ihn, nachbem er von ben Menichen geschieden mar, gottliche Ehre. Dan zeigt in Indien noch gegenwärtig ben Ort, wo biefer Gott gebos ren murbe, und Stabte, die in ber Landessprache feinen Das men führen." Es follen auch noch manche andere mertwurbige Spuren feiner Abstammung aus Indien porhanden fenn; allein es murbe ju weit führen, wenn wir fle angeben wollten.

64. Ginen zweiten Dionpfos foll Beus nach ber einen Sage mit Perfephone, nach ber andern mit Demeter erzeugt haben. "Diefer war es, ber zuerst Ochsen vor ben Pflug spannte, statt daß früher das Feld durch Menschenshände gebaut wurde. Er förderte den Acterbau auch durch viele andere sinureiche Erfindungen, wodurch die Landleute

<sup>\*)</sup> Statt παράδοσιν ist wahrscheinlich παράθεσιν zu lesen. Die Worte διό καλ Αηναίον όνομασθηναι gehören nicht hierher.

mander Befdwerden aberhoben murben. Dafür weihten Die fe ihrem Wohlthater gottliche Ghre und Opfer, und gern erkannten ihn alle Menfchen um feiner hohen Berbienfte millen als einen Unfterblichen. Die Maler und Bilbhauer agben ihm Sorner jum Abgeichen; fle wollten bamit theils feis nen tapfern Muth, \*) theils bie Erfindung bes Daugs anden. ten, welche ben Sandleuten einen fo wichtigen Bortheil gemabrte." Bon bem britten Dionpfos fagt bie Gabel, Se: mele, bie Tochter bes Rabmus, habe ihm ben Beus gu Theba in Bootien geboren. "Bens hatte bie fcone Semele liebgewonnen und mehrmals besucht. Um Rache ju üben. nahm die eiferfüchtige Bera die Geftalt von einer Bertrauten ber Semele an und ftellte ihr vor, es gebührte fich, baß Beus, wenn er fie besuchte, in berfelben Berrlichfeit fich of= fenbarte, wie wenn er bie Bera umarmte. Jene lief fich bethoren, und bat ben Bene, er mochte fle gleicher Ghre, wie bie Bera, wurdigen. Go fam er benn mit Donner und Blis: allein Semele tonnte bie majeftatifche Erfcheinung nicht ertragen; fie murbe au fruhe entbunden und farb. Das Rind verschloß Bens schnell in feine Sufte , bis jum Berfluß ber Beit, in welcher es nach bem Lauf der Natur vollende gur Geburt reif wurde. Sodann brachte er es nach Ripfa in Arabien , wo es von Nomphen erzogen murbe, und von feis nem Bater und diefem Ort ben Ramen Dionpfos erhielt. Es wurde ein Jüngling von ausgezeichneter Schonheit. Seine

<sup>\*)</sup> Statt eregov, wofür Einige eregar haben, was ebenfor wenig einen Sinn gibt, follte es vielleicht heißen Boaov-regar.

frühern Jahre brachte er bei Reigen und Beiberfesten zu, unter Bergnügungen und Spielen aller Art; später aber brachte er ein ganzes Heer von Beibern zusammen, das er mit Thprsusstäden bewaffnete, und zog mit demselben durch die ganze Belt. Da führte er die Ankalten der Beihen ein, und machte Diejenigen, welche die Götter verehrten und ein rechtschaffenes Leben führten, mit den Apstevien betannt. Ferner stellte er überall Festversammlungen an und Bettstämpse zwischen Künstlern. Die Streitigkeiten zwischen Bölstern und Staaten wurden von ihm ganzlich beseitigt, und an die Stelle der Unruhen und Rriege trat durch seine Besmühungen Eintracht und allgemeiner Friede."

65. (64.) "Da fich nun die Rachricht von ber Ericheis nung bes Gottes überall verbreitete, und man jugleich horte, welchen wohlthätigen Ginfluß fein huldvolles Betragen gegen Jedermann auf die Milberung ber Sitten bes gefelligen Les bens hatte, fo tam man ibm fchaarenweife entgegen und empfing ihn mit großer Freude. Rur Wenige maren es, bie aus Stoly und Frechheit ihn verachteten, und ihm Schnid gaben, er führe bie Bacchantinnen nur gur Befriedigung feis ner Lufte mit fich, und bie Beihen und Doftevien bienen ibm ale Mittel, die Beiber jum Chebruch ju verführen. Allein folche Menfchen mußten auf der Stelle bugen. ließ er die Ruchlosen die Ueberlegenheit der ihm angeborenen Rraft fühlen, indem er fle gur Strafe entweder rafend machte, oder von den Beibern lebendig in Stude gerreißen ließ; bald mandte er eine Rriegelift an, um den Widerfachern un= permuthet den Untergang au bereiten. Er gab den Bacchan: tinnen fatt ber Thorfusftabe Langen in bie Sande, an wels

den die eiserne Spite mit Ephen ummunten mar. Die Ros nige, nichts ahnend, rufteten fich nicht jum Rampf, weil fle ein heer von Beibern gering achteten; ba wurden fle unberfebens mit Burffpiegen angegriffen. Die Befannteffen, an melden Dionpfos Rache ubte, find in Griechenland Den= theus, in Indien Ronig Morrhanus, und Lyturg in Thracien. Uts Dionpfos fein heer von Uffen nach Europa berüberführen wollte, ichloß er ein Bundniß mit Loturg, wels der in bem Theil von Thracien, ber an ben Sellespont ftogt, Ronig mar. Er ließ zuerft, weil es ja Freundes: land war, die Bacchantinnen berüberschiffen. Da gab Ep= tura feinen Solbaten Befehl, ben Dionpfos Rachts gu überfallen und mit allen feinen Manaben ju ermorben. Bon biefem Auschlag erhielt Dionpfos Nachricht burch einen ber Gingeborenen, Ramens Tharops. Er erichract, weil er feine Truppen auf dem jenfeitigen Ufer hatte, und nur febr Benige feiner Getreuen mit ihm getommen maren. fubr er beimlich wieder au feinem Seer binuber. Loturg griff indeffen bie Danaben in bem fogenannten Ryfium an, und fle tamen alle um. Dionpfos aber feste mit feinem Seer über, und beflegte bie Thracier in einer Schlacht, in welcher Loturg gefangen wurde. Er ließ ihm bie Mugen ausftechen und ihn treuzigen, nachbem er ihn auf alle Urt gemartert hatte. hierauf machte er ben Tharops aus Dantbarteit für ben Dienft, ben er ihm geleiftet, jum Ronig von Thracien, und lehrte ihn bie ju ben Beiben geborigen Orgien. \*) Bon

<sup>\*)</sup> Die Opfer und abrigen Begeisterung (οργή) ausbruckenden Ceremonien, bie bei ben Bacchifchen Mysterien vorkamen.

Tharops ging die Regierung auf feinen Gobn Deager aber, und augleich bie bei bem geheimen Gottesbienfte hertommlis den Beihegebrauche. Diefe murben fobann bem Orpheus pon feinem Bater Deager mitgetheilt. Orpheus befag außerorbentliche Naturanlagen und Renntniffe, und anderte Man= des in ber Ginrichtung ber Draien. Desmegen werben bie pon Dionpfos veranstalteten Beiben auch bie Orvhischen genannt. (Ginige Dichter, g. B. Untimachns, behaupten, Entura fen nicht Ronig von Thracien, fondern von Urabien gemefen, und in bem Arabischen Dosa habe er ben Dionnsos und die Bachantinnen angegriffen.) Nachbem Dionnfos bie Frebler bestraft hatte, mahrend er audere Menschen freundlich behanbelte, hielt er bei feiner Rudfehr ans Inbien auf einem Glephanten feinen Gingug in Theba. Der Bug hatte im Gangen brei Jahre gebauert, und bas ift bie Urfache, warum bie Griechen bas breijahrige Fest feiern. Uns einem fo glangenben Feldzug brachte Dionnfos auch reiche Beute mit, und er ift ber Allererfte, ber im Triumphe in feine Baterftabt einzog."

66. (65.) Ueber diese verschiedenen Erscheinungen bes Dionysos sind die Alten im Ganzen einstimmig. Uebrigens streiten sich nicht wenige Griechische Städte um seine Geburt. Die Elier sund Naxier, auch die Einwohner von Elenthera und Tevs und mehrere Andere behaupten, bei ihnen sep er geboren. In Teos beruft man sich zum Beweis, daß dieser Gott daher stamme, auf die Erscheinung, daß noch gegenwärtig zu bestimmten Zeiten in der Stadt eine kostlich dustende Quelle mit Wein von selbst hervorströme. In den andern Städten zeigt man entweder ein dem Dionysos geheiligtes Stück Landes, oder Tempel und heilige Pläpe,

welche von Altere ber ihm ausdrücklich gewidmet sind. Da bieser Gott überhaupt in so vielen Gegenden der Welt Spuren seiner wohlthätigen Erscheinung zurückgelassen bat, so ist es kein Wunder, wenn die Einwohner jedes Landes und jeder Stadt, Dionysos als ihren Angehörigen betrachten. Für das vordin Gesagte zeugt der Dichter in den Hymnen, wenn er von dem Streite über die Herkunst des Dionysos spricht, und sich dann für die Meinung erklart, daß er zu Nysa in Arabien geboren sey.

"Denn, in Drafanum, sagen sie hier, o göttlicher Sprößling, Ober auf Farus windigen Soh'n, bort aber, auf Naros, Dort, am wirdelnden Strome des Alpheus habe, Gefrönter, Semele dich dem Donnerer Zeus, dem Erzeuger, geboren. Andere gaben dir noch, o Konig, Aheben zur Neimath. Lügen! Geboren hat dich der Götter und Stervlichen Vater, Fern von Menschen, verborgen der littenarmigen here. Nysa liegt auf hohem Gebirg', in blühender Waldung, Bon Phonicien fern, und nahe dem Strom Aegyptus."

Ich weiß übrigens wohl, daß auch Libyen, nämlich die Gegend in der Rahe des Oceans, die Ehre, diesen Gott geboren zu haben, sich zueignet, und daß man auch dort ein Rysa und Anderes, was in den Mythen des Dionysos vordommt, nachweist, wovon sich manche Spuren noch dis auf unsere Beit in jenem Land erhalten haben sollea; und daß es sogar in Griechenland Viele unter den alten Mothographen und Dichtern und nicht Wenige unter den spätern Schriftsellern gibt, die mit jenen Angaben übereinstimmen. Um daher Nichts, was zur Geschichte des Dionysos gehört, zu überzgehen, will ich das Wichtigste aus den Berichten der Lisbyer und aus den damit übereinstimmenden Erzählungen

Griechischer Geschichtschreiber, namentlich bes Diony fins [von Milet] ausheben, ber ein Werk über die alte Fabels geschichte verfaßt hat. Er hat nämtich die Sagen von Diosnylos und ben Amazonen, ben Argonautenzug, die Begebens heiten des Trojanischen Kriegs und noch vieles Andere beschrieben, und zugleich die Schriften der Alten, der Mythoslogen sowohl als der Dichter, angehängt.

67. (66.) "In Griedenland (fo ergablen Jene) mar Lie n us ber Erfte, ber ben Rhothmus und bie Delobie erfand. Rerner frug er querft bie Beiden, welche Rabmus unter bem Namen der Buchftaben aus Phonicien mitgebracht hatte, auf bie Griechische Sprache über, und beftimmte jedem berfelben feinen Ramen und feinen Schriftzug. Die Buchfigben erhielten nun, weil bie Griechen fle von ben Dhoniciern betommen hatten, die allgemeine Benennung Phonicifde Buchftaben, aber auch ben befondern Damen Delasgifche. weil die Pelasger querft bie übergetragenen Schriftzeichen gebrauchten. Linus war als Dichter und Sanger bewundert, und hatte viele Schüler, unter welchen Bercules, Tha= mpris und Drubeus bie bekannteften find. Bercules lernte bas Githerspiel, mar aber ju flumpffinnig, um bie Runft beareifen au tonnen. Da er unn von Linus mit Schlagen bestraft murbe, fo nahm er im Born bie Cither und fchlug bamit feinen Lehrer tobt. Thampris hingegen mar von ber Natur vorzüglich begabt, und brachte es in ber Muffe fo weit, bag er fich rubmte, er finge, wenn es auf bas Me= lodifche ankomme, fconer ale die Mufen. Darüber ergurnt. beraubten ihn die Göttinnen feiner Runft und qualeich des

Gesichts; was auch homer bezengt, wenn er fagt [31. II.

Thampris fanden, ben Thrater, und schnen bes Gesanges ber raubten."

und weiter [v. 599 ff.]:

"Doch die Zurnenden schufen ihn blind, und nahmen des Liedes Gottliche Gab' ihm hinweg, und machten ber Harf' ihn ver geffen."

(Bon Orvheus, bem britten Schuler, werben wir ausführlich fprechen , wenn wir an feine Geschichte tommen.) Linus nun zeichnete mit Delasgischer Schrift bie Thaten bes erften Dionpios auf und hinterließ auch Dentwürdigkeiten aus ber übrigen Sagengeschichte. Gbenfo bedienten fich ber Pelasgis ichen Buchftaben Orphens, und Dronapides, ber Lehrer homers, ein trefflicher Sanger. Thomotes ferner, ber Cobn bes Thymotes und Entel bes Laomedon, ein Beitgenoffe bes Orpheus, tam auf feinen weiten Banberungen burch bie Belt auch in ben weftlichen Theil von Libnen binuber bis an ben Ocean, fab bort Rofa, wo nach ber Mothologie ber alten Ginmohner Dionnfos erzogen fenn foll, und befchrieb bie Geschichte biefes Gottes, bie er fich von ben Rofdern umständlich ergablen ließ, in bem fogenannten Phrygischen Gericht, in welchem Sprache und Schrift gleich alterthumlich ift."

68. (67.) Dieser berichtet nun Folgendes. "Ammon, Rönig von einer Landschaft in Libpen, nahm Rhea, bie Tochter des Uranos, eine Schwester des Kronos und der ans dern Titanen zur Ehe. Auf einer Reise, die er durch sein Reich machte, fand er in der Nähe der Ceraunischen Ges

birge, eine ausgezeichnet icone Jungfrau, Ramens 21 mal. thea. Er verliebte fich in diefelbe, und zeugte mit ihr einen Sohn, beffen Schonheit und Rorpertraft Bemunderung erregte. Die Amalthea machte er jur Beherricherin ber gangen Umgegend, welche die Geftalt eines Rubhorns batte, und befimegen bas westliche Sorn genannt murte. Das Land war fo ergiebig, bag es Weinflocke aller Urt und andere Gewächse, welche milbe Früchte tragen, in Menge bervorbrachte. 216 es nun unter die Berrichaft jener Frau tam, erhielt es von ihr den Ramen horn ber Umalthea. Dief ift bie Urfache, marum auch in fpaterer Beit jebes porgualich aute Land, welches an allerlei Fruchten Ueberfluß bat, ebenfalls ein Sorn ber Umalthea beißt. Mus Rurcht por ber Gifersucht ber Rhea verbarg Ummon bas Rind, und nahm es beimlich mit fich nach Infa, einer weit von jener Begend entlegenen Stadt. Sie lag auf einer von bem Rluf Eriton umftromten Infel, welche ringeum fleile Ufer und nur auf Giner Seite einen ichmalen Bugang hatte, die Dyfeliden Pforten genannt. Dort war ein gefegnetes Land; es medfelten liebliche Biefen und Garten, welche reichliche Bafferung erhielten. Es gab allerhand Obftbaume; ber Bein-Rock muchs bauffa wild, meiftens an Baumen fich binaufrantend. In ber gangen Begend mar die Luft rein und außerft gefund; baber erreichten bie bortigen Ginwohner ein boberes Alter als alle ihre Rachbarn. Der vorbere Gingang ju ber Infel glich einer Soblagfie, und war von einer gedrangten Reibe bober Baume fo umschattet, baß bie Sonnenftrablen burch bas Dificht nicht völlig burchicheinen fonnten, fonbern nur eine Selle fichtbar mar."

69 (63.) "Ueberall fah man, wo man vorüberging, Quellen hervorftromen, welche fehr fußes Baffer hatten; fo baß man fich teinen angenehmeren Aufenthalt wünschen tonnte. Sodann folgte eine freisformige, wunderschone Soble bon aufferordentlichem Umfang. Ueber berfelben gog fich rings berum ein feiler Fels von erstaunlicher Sobe, an welchem fich ein herrliches Farbenfviel zeigte. Abwechselnb ichimmerte bas Geftein hier wie Meerpurpur, bort wie Lagur, bort wieder wie andere glangende Rorper; es gibt teine Farbe in ber Belt, bie man an biefer Stelle nicht gefehen harte. Bor bem Gingang standen mundersame Baume, theils fruchttragend, theils immer grun, nur eben, um bas luge ju ergoben, von der Natur geschaffen; auf benselben nifteten Bogel aller Urt; fie hatten pradhtige Farben und ihr Befang war außerst angenehm. Es war bemnach an biefem Orte Alles, nicht nur, was man fah, fondern auch, was man borte, eines Gottes wardig; ben lieblichen Conen, welche bier die Natur hervorrief, hatte wohl ein nach den Regeln ber Runft ansgeführter Gefang weichen muffen. Erat man burch die Deffnung hinein, fo fab man die Sohle fich auf. breiten und rings im Sonnenglange ftrablen. Da fproften mancherlei Blumen, besonders Raffa, und andere Bemachie, die bas gange Jahr ihren Bohlgeruch behalten. man in ber Sohle mehrere Lagerstätten von Nomphen, aus allerlei Blumen, nicht von Menschenhanden, fondern, wie es Gottern giemt, von ber Ratur felbft bereitet. In ber gangen Gegend rings umber war feine verwelfte Blume und tein gefallenes Blatt ju feben. Der Ort gemabrte alfo nicht blos einen reizenden Unblid, fondern man fand ba auch ben lieblichften Geruch."

70. (69.) "In diefer Sohle nun legte Ummon das Rind nieder, und übergab es ber Infa, Giner von den Tochtern bes Uriftaus, jur Pflege. Bum Ergieber beffelben bestimmte er ben Ariftans, einen febr einsichtsvollen Dann Uls Bes von edler Bestinning und vielfeitiger Bildung. fcuberin bes Rindes gegen die Nachstellungen feiner Stief. mutter Rhea ftellte er bie Uthene auf, welche furte Beit porber aus der Erde entsproffen mar bei dem Fluffe Triton, baber fie ben Beinamen Eritonis bat. Diefe Gottin (fo ergablt die Rabel) war fo ernfter Sinnebart, daß fle gu immermabrender Jungfrauschaft fich entschloß; burch ihren aufferordentlichen Scharffinn murbe fle bie Erfinderin ber meiften Runfte; fie beschäftigte fich auch mit bem Rriege, und zeich: nete fich burch Muth und Starte aus. Gine ihrer bentmurbigften Thaten mar die Erlegung ber fogenannten Megis, eines furchtbaren, fast unbezwinglichen Ungeheuers. Es mar ans ber Erbe geboren, und hatte bie Gigenfchaft, bag es aus feinem Rachen immerfort Flammen auswarf. Buerft erichien es in Dhrygien, und verbrannte bas Land, bas noch iest bas ausgebrannte Phrogien beift; fobann tam es auf bas Grbirge Zaurus, und verbrannte bie Balbungen in einer Reihe fort von ba bis nach Indien; hierauf tehrte es wieder um bis an's [mittellandifche] Meer, gunbete in Dhonicien bie Balber auf bem Libanon an, ava burch Megopten, tam in Libven bis in die weftlichen Gegenden, und warf fich gulebt auf die Balber ber ceraunifden Bebirge [in Epirus]. Da nun ber Boden überall ausgebrannt murde, und bie Ginmohner entweder umtamen, ober im Schrecken ihre Beimath verließen und in ferne gander wenderten, fo tobtete Uthene bas Thier. Der Sieg gelang ibr theils burch Lift, theils burch ihre Tapferfeit und Starte. Dat Kell bes Thieres trug fle als Bruftharnifch, nicht blos gur Bebedung und Schutwehr bes Rorpers für kunftige Rampfe, fondern auch jum Unbenten ber tapfern That und bes verdienten Ruhmes. Die Mutter bes Ungeheuers, bie Erbe, brachte, barüber ergurnt, Biberfacher ber Gotter bervor, die fogenannten Big anten, welche nachher von Beus bezwungen murben unter bem Beiftande ber Athene und bee Dionpfos und ber übrigen Gotter. Uebrigens geich= ! nete fich Dionpfos, nachbem er in Dofa erzogen war und gu ben edelften Beschäftigungen Unleitung erhalten hatte, nicht blos burch Schonbeit und Rorverfraft aus, fonbern auch Runftfertigteiten befaß er und die Rabigteit zu allerhand nublichen Erfindungen. Er entbectte ichon als Rnabe bie Entftehung und bie Wirtung bes Beines, indem er Eraus ben bes wildwachsenden Beinftod's ansbrudte. Much fand er, was fur Obstgattungen fich borren laffen und jum Hufs bemahren taugen, und fobann, wie jedes biefer Gemachfe anaupflangen ift. Gerne theilte er bem Denfchengefchlechte feine Erfindungen mit, weil er boffte, für ein fo wichtiges Berbienft werbe ibm bie Ghre ber Unfterblichen gu Theil merben."

breitete, fann Rhea auf Rache gegen Ammon, und suchte ben Dioupsos in ihre Gewalt zu bekommen. Da aber ihre Bemühungen miglangen, so verließ fle ben Ammon und manbte fich an ihre Bruber, bie Titanen. Sie vermablie fich mit ihrem Bruder Rronos, und Diefer ließ fich von Rhea bewegen, mit benfelben ben Ummon au befriegen. Es fam zu einer Schlacht, in welcher Rronos Sieger blieb. Umnon flüchtete fich, burch Mangel an Lebensmitteln gezwungen, rach Rreta. Dort nahm er Rreta, bie Tochter eines ber bamaligen Ronige, ber Rureten, jur Che, und wurde ber Beberifcher bes Landes; Die Infel, welche guporalbaa bieß, nannte er nach feiner Gemablin Rreta, Rronos nahm Ummon's Gebiet in Belle und berrichte ba mit Strenge. Er jog mit einem großen Seere gegen Rofa und gegen Dionpfos. Als Diefer von bem Unglud feines Baters und von ber Bereis nigung ber Titanen gegen ibn felbft nachricht erhielt, brachte er Soldaten in Dofa jufammen. Unter Diefen maren zweis bundert feiner Jugendgefährten, voll Muth und ihm gangeraeben. Mus ber Rachbarichaft jog er bie Lib per an fich und bie Umagonen" (von welchen fwir oben ergablt bas ben , baß fle fich burch Zapferteit ausgezeichnet, und , nach. dem fle guerft nur ihre Grangnachbarn angegriffen, einen großen Theil ber bewohnten Belt erobert haben "Diefe murben vorzüglich burch Uthene gur Theilnahme :an dem Rampfe bewogen, weil fle mit ihr nach bemfelben Biele Arebten; benn es war ja ben Amazonen um ben Ruhm ber Zapferfeit und ber Jungfrauschaft hauptfachlich zu thun. Dieheeresmacht wurde getrennt, fo bag Dionpfes bie Manner anführte und ben Befehl über bie Beiber Uthene erhielt. Sie griffen bierauf mit ihrem Seere bie Titanen an und lieferten ihnen eine Schlacht. Der Rampf war bartnadig, und eine große Babl fiel auf beiben Seiten. " Rronos murbe ber-

wundet, und Dionpfos, ber in diefem Ereffen fich auszeiche nete, gewann ben Sieg. Da flohen bie Titanen in bie Begenden, welche Ummon im Befft gehabt hatte, und Dionyfos tehrte mit einem großen Buge von Gefangenen nach Rofa aurad. Sier ließ er bie Gefangenen burch bie bewaffnete Dacht umringen und eine Rlage gegen bie Titanen anftellen, fo baß Jene nichts anderes erwarten fonnten, als, Dionpfos werbe fle niedermachen. Allein er fprach fle los von ber Schuld, und ließ ihnen bie Bahl, ob fle in feinem Beere bienen ober abgieben wollten; ba entschloffen fich Alle jum Erftern. Sie verehrten ihn wie einen Gott wegen ihrer uns erwarteten Rettung. Dionpfos ließ bie Befangenen porfubren, und jeden Gingelnen, indem er ihm einen Becher mit Opfermein reichte, ichmoren, bag er es treulich mit ibm hals ten und bis in ben Zod fandhaft für ihn tampfen wollte. Daber bieß man fle Spoofpondoi fourch Opfermein Berpflichtete], und nachbem biefe Benennung bier gum erftenmal gebraucht mar, murben fpater bie amifchen Rriegführenben gefchloffenen Bortrage, bei welchen man jene Sitten beibes bielt, Spondai [Trantopfer] genannt [und Diejenigen, die einen folden Bortrag eingingen, Sppofpondoi]."

72. (71.) "Als Dionpsos im Begriffe war, gegen Kros nos in's Feld zu ziehen, und bas heer aus Nysa ausruckte, brachte sein Erzieher Aristaus ein Opfer bar; er war ber Erste unter ben Sterblichen, ber dem Dionpsos als einem Gott opferte. Auch die Sbeln von Nysa, Silener gesnannt, zogen mit in den Krieg. Silenus war nämlich ber allererste König von Nysa, aus einem uralten Stamme, von welchem Niemand mehr etwas weiß. Die Natur hatte

ibn burch einen Schwang an ben Suften ausgezeichnet, und Diefe Gigenthumlichteit erbte fich auf feine Rachtommen fort. Dionpfos brach mit feinem Beere auf, und nachdem er einen weiten Beg burch mafferlofes Land, auch eine Strecke burch eine von wilden Thieren bewohnte Bufte gurudgelegt hatte, foling er ein Lager bei Babirna, einer Stadt in Libven. Bier erlegte er ein aus Erbe geborenes Ungeheuer, Rampe genannt, bas viele ber Ginwohner getobtet hatte, und erwarb fich burch die tapfere That großen Ruhm in biefer Gegend. Ueber bem tobten Thiere marf er einen hoben Sus gel auf, um ein unvergangliches Dentmal feiner Zapferteit aurudaulaffen ; und es bauerte wirklich fort bis in bie neuere Beit. Dierauf rudte Dionpfos gegen bie Titanen vor. Unf bem Buge hielt er aute Ordnung, begegnete ben Ginmohnern überall freundlich, und bewies überhaupt, bag ber 3med feines Unternehmens nur Bestrafung ber Frevler, aber Bes gludung bes gangen Menfchengeschlechtes war. Die Libver, feine Rriegsaucht und hohe Dentart bewundernd, lieferten Rahrungsmittel für fein Seer im Ueberfing, und fcbloffen fich an daffelbe mit größter Willigfeit an. Als es ber Stadt ber Ummonier fich naberte. lieferte Rronos vor ben Thoren eine ungludliche Schlacht. Er gunbete in ber Racht bie Stadt an, um gulett noch geschwind bem Dionpfos bie Burg feiner Bater ju gerftoren. Dit feiner Gemablin Rhea und einigen Freunden, die ihm beigestanden hatten, entfioh er unbemertt aus ber Stabt. Doch Dionpfos handelte nicht auf diefelbe Beife. Rronos und Rhea murben feine Befangenen; aber er fprach fle nicht nur frei von aller Schulb, als feine Bermandten, fonbern er bat fle fogar, fle mochten von jest an, Elternstelle vertretend, mit ihm zusammenleben, so daß sie ihm ihr Wohlwollen schenkten und von ihm mit der höchsten Ehrerbietung behandelt würden. Rhea liebte ihn wirklich ihr ganzes Leben lang wie einen Sohn; aber das Wohlwollen des Kronos war nicht aufrichtig. Um diese Zeit wurde ihnen ein Sohn geboren, der den Namen Zeus ershielt, von Dionpsos hoch geachtet und wegen seines Helbensmuthes in der Folgezeit König des Weltalls wurde."

73. (72.) "Bon ben Libvern hatte Dionpfos gehort, Ummon habe, als er ans bem Reich vertricben worben, ben Ginwohnern vorausgefagt, in einer bestimmten Beit werbe fein Sohn Dionpfos tommen, bas vaterliche Reich wieber erobern , fich jum herrn ber gangen bewohnten Erbe machen und für einen Gott ertlart merben. Da er nun fand, bag Die Beiffagung mahr geworben, fo errichtete er feinem Bater einen Drateltempel und führte, nachbem er bie Stabt wieder aufgebaut, die gottliche Berehrung beffelben ein, und ftellte Leute gur Beforgung bes Drafels auf. Die Sage, Ummon habe einen Widdertopf gehabt, tommt baher, daß er auf feinen Feldzugen gur Auszeichnung einen Selm trug, ber biefe Beftalt hatte." (Rachreiner andern Ergablung foll er wirtlich an beiden Schlafen naturliche Sorner gehabt haben, und baher fein Sohn Dionpfos eben fo gestaltet gemefen fenn. Darauf alfo foll ftch bie Ueberlieferung, jener Gott fen gehörnt gemefen, bie fich noch unter ben Rachtommen erhalten hat, grunden.) "Rachdem man bie Stadt erbaut, und ben Drateltempel aufgerichtet batte, machte Dionpfos Die erfte Frage an bas Dratel. Sie betraf feine Rriegsunternehmungen. Er erhielt von feinem Bater bie Untwort,

wenn er bie Menfchen beglude, werbe ihm bie Unfterblichteit au Theil merben. Run bob fich fein Duth. Er gog querft gegen Acappten und feste ben Beus, ben Sohn bes Rro: nos und ber Rhea, als Ronig bes Lanbes ein. Da Derfelbe noch jung mar, fo ftellte er ihm den Dlompus als Fubrer aur Seite. Bon biefem Lehrer, unter beffen Leitung er bie trefflichften Unlagen entwidelte, erhielt Beus ben Beis namen Dlympius. Dionpfos lehrte die Megypter ben Beinflod pflangen und benuten, und ben Bein, bas Dbft und andere Früchte aufbewahren. Da ihm überall ein aun= fliges Berücht voranging, fo ftellte fich Riemand feindlich ihm entgegen, fonbern Jebermann unterwarf fich ihm willig, und verehrte ibn ale einen Gott mit Lobgefangen und Opfern. So ging es bei feinem Buge burch bie gange Welt. Er entwilderte überall ben Boden burch Unpflanzung und ermarb fich wichtige Berbienfte um bie Ginwohner, die er fich baburch für immer jum Dant vervflichtete. Daber ift, mabrend die Berehrung anderer Gotter nicht unter allen Reuichen ohne Untericied berrichend ift, Dionpfos beinghe ber Gingige, ber burch bie allgemeine Stimme als Unfterblicher anerkannt wird. Denn es gibt tein Griechisches und fein auswärtiges Bolt, bas an ber Gabe und bem Segen biefes Gottes feinen Theil hatte. Die Bewohner von ben rauberen Gegenden, welche fur ben Beinbau burchaus nicht geeignet find, lernten wenigstens bas aus Berfte bereitete Betrant tennen, bas bem Bein an Geschmad nicht viel nache ftebt. Und Indien tam Dionpfos eilig an bas [mittellandis ' [che] Deer gurud, mo er bie Titanen alle miteinander antraf. Sie hatten eine Rriegsmacht aufammengebracht und in

Rreta gelandet, um den Ammon anzugreisen. Bens war aus Regppten dem Ammon zu Hülfe gekommen, und es hatte ein heftiger Rampf auf der Insel begonnen. Da eilten auch Diosnpsos und Athene herbei, und mit ihnen trasen in Rreta noch Andere zusammen, die auch für Götter gehalten wurden. Es wurde eine große Schlacht geliesert; der Sieg blied anf der Seite des Dionpsos, und die Titanen kamen alle um. Späster wurde, als Ammon und Dionpsos aus Menschen in unssterbliche Wesen sich verwandelten, Zeus König über die ganze Welt. Nachdem die Titanen unterdrückt waren, gab es keine solche Fredler mehr, die es gewagt hätten, ihm die Herrschaft streitig zu machen."

74. (73.) Dieß find bie Thaten, welche bie Libner von bem erften Dionnfos, bem Sohne bes Ummon und ber Am alt bea, ergablen. Der 3weite, fagen fie, welchen Jo, bie Tochter bes Inachus, bem Beus geboren, fep Ronig von Meanpten gemefen und habe die Beihen eingeführt. Der Lette, ber Sohn bes Bens und ber Semele, in Griechen. land geboren, habe bem Borbild ber beiben Erften nachgefrebt. "In berfelben Abficht, wie jene Beiben, burchang er bie gange Belt. Un ben Grangen feines Buges ließ er baufig Dentfäulen gurud. Den Boden pflangte er mit milben Früchten an. Er nahm and Beiber unter fein Beer auf, wie der altere Dionpfos bie Amagonen. Gifrig beschäftigte er fich mit ber Ginrichtung ber Orgien; einige Beiben perbefferte er, andere erfand er neu. Da aber nach fo langer Beit bie Deiften nichts mehr von ben früheren Erfindern wußten, fo erbte er bas Berbienft und den Ruhm feiner Borganger. Dieg mar übrigens nicht blos bei Dionpfos ber

Rall, fonbern nachber auch bei Dereules. Es hatten name lich ichon zwei Danner in ber fruberen Beit benfelben Ras men geführt. Der altefte Bercules mar nach ber Sage in Megopten geboren; er feste bie Saule in Libpen, nachbem er einen großen Theil ber bewohnten Erbe mit ben Baffen erobert hatte. Der 3weite ftammte aus Rreta; er mar Gie ner der Ibaifchen Dattplen [vergl. V. 64]; er trieb Bauberfunfte, mar ein geschickter Gelbherr, und führte bie Dinmpifchen Spiele ein. Der Lette lebte furge Beit por bem Erpignischen Rriege und mar ter Sohn bes Beus und ber Ulfmene. Er manderte weit umber in ber Belt, um bie Unftrage bes Gurnftheus zu vollziehen. Rachbem er alle Rampfe aberftanben, feste er bie Saule in Gurova. Beil biefer Lette benfelben Ramen und eine ahnliche Sinnedart batte. fo erbte er in ber Folgezeit bie Thaten ber Fruhern, als ob es nur Ginen Bercules im gangen Alterthum gegeben batte." Daß es mehr als Ginen Dionnfos gegeben, fuchen die Libner unter Underem aus bem Titanenkampfe zu beweifen. fen ia, fagen fle, allgemein barüber einverftanten , bag Dio: nnfos bem Beud im Rriege witer bie Titanen Beiftand geleis fet habe; nun tonne man ichidlicherweise nicht die Titanen in baffelbe Beitalter mit ber Semele feten, noch ben Radmus, Maenor's Sohn, alter machen ale bie Diompifchen Go lauten die Sagen der Libner von Dionpfos. Siemit befchließen wir bas britte Buch, nachbem wir ju Enbe gebracht haben, mas für baffelbe bestimmt mar.

## Inhalt des vierten Buchs.

Uebergang zur Griechischen Mythologie. Cap. 1. Dionpsos. Cap. 2-5. Priapus. Cap. 6. Musen.

Sap. 7.

Heten. Sap. 10. Der Remelsche Löwe und die Lerndische Schlange. Cap. 11. Der Ermanthische Eber. Die Centauren. Cap. 12. Die goldgehörnte hirschus. Die stomphalischen Whgel. Der Stall des Augeas. Der Stier von Kreta. Cap. 17. Stiftung der Olympischen Spiele. Cap. 14. Die Giganten. Die Rosse des Diomedes. Cap. 15. Sieg über die Amazonen. Cap. 16. Die Rinder des Geryones. Antdus. Bussiris. Saulen des Jerecules. Cap. 17. 18. Jug durch Gallien. Cap. 19. Die Liguren. Cap. 20. Hertules im Italien. Cap. 21. 22. In Sicilien. Cap. 23. 24. Serbenus. Cap. 25. Nepfel der Hesperiden. Utzlas. Cap. 26. 27. Sinfall der Amazonen. Cap. 28. Kolonie auf Sardinien. Cap. 29. 30. Hercules Stlave der Omphale. Cap. 31. Zug gegen Aroja. Cap. 32. Rache an Augeas. Ayndarens. Muge, Cap. 33. Der Kalydonische Eber. Cap. 34. 35. Nessus. Cap. 36. Orpopen und Kapithen. Cap. 37. Ende des Hercules. Cap. 36. Orpopen und Kapithen. Cap. 37. Ende des Lercules. Cap. 36. Seine Werehrung, Cap. 37. Ende des Lercules.

Die Argonauten, Cap. 40. 41. Hefione, Cap. 42. Sturm. Phineus. Cap. 43. 44. Hetate. Circe. Cap. 45. Mes dea, Cap. 46. Das golbene Mieß. Cap. 47. Groberung deselben. Glaufus. Cap. 48. Einnahme von Aroja. Cap. 49. Burucktunft der Argonauten. Cap. 50. Nache an Pelias. Cap. 52. Die Dhympischen Spiele. Cap. 53. Glauce. Cap. 54. Jasson's Aod. Andere Rachrichten von Medea und den Argonauten.

Cap. 55. 56.

Die Gerafliben. Cap. 57. 58. — Thefeus. Cap. 59. Geschichte von Kreta. Minotauras. Cap. 60. 61. Lippolytus. Cap. 62. Raub ber Gelena und Persephone. Cap. 63.

Die Steben vor Theben. Debipus. Cap. 64. Seine Sohne Cap. 65. Die Epigonen. Cap. 66. — Dorier, Aeolier, Borier, Cap. 67. Geschlecht bes Acolus. Cap. 68.

Lapithen und Centauren, Cap. 69. 70. — Aesculap. Cap. 71. — Geschlecht bes Peneus und Asopus. Cap. 72. — Denomaus und Pelops Cap. 73. Tantalus. Cap. 74. Geschlecht bes Teuscer. Cap. 75. — Dabalus. Cap. 76. Seine Werke. Cap. 77. 78. Kreter in Sicilien. Cap. 79. 80. — Aristaus. Cap. 81. 82. Erpr. Cap. 83. Daphnis. Cap. 84. Orion. Cap. 85.

## Biertes Buch.

1. 3ch weiß wohl, bag, Ber bie alten Kabelgeschichten erzählen will, gegen andere Schriftsteller auf vielfache Beife im Nachtheil ift. Schon bie Erforschung ber Thatsachen, bie im Alterthume fo fchwierig ift, fest ihn in große Berlegen: beit. Ferner macht die Unmöglichkeit eines frengen Beweifes ber Beitbestimmungen, bag ber Lefer Die Erzählung gering. fchatt. Ueberdieß wird burch bie Nachweisung ber mannig= faltigen Bermandtichaften amifchen fo vielen Beroen, Salb. gottern und andern Menfchen bie Ueberficht bes Bortrags erschwert. Der allergrößte Uebelftand ift aber, bag bie Darstellungen ber altesten Geschichte und Mothologie nicht miteinander übereinstimmen. Daber haben bie angesehenften unter ben jungern Gefchichtschreibern bas schwierige Feld ber alten Mythologie gang unberührt gelaffen und blos mit ber Ergahlung ber neuern Begebenheiten fich befchäftigt. Ephorus von Cuma, ein Schuler bes Ifocrates, welcher bie Bearbeis tung ber allgemeinen Gefchichte unternommen, bat mit Uebers gehung bes fabelhaften Alterthums blod berichtet, mas von

ber Radfehr ber herafliben an geschehen ift, mit welcher er Die hiftorifche Beit beginnen lagt. Gben fo wenig haben fich Rallifthenes und Theopompus, die ju derfelben Beit lebten, an die alten Dothen gewagt. Dagegen habe ich, von einer andern Unficht ausgehend, und die Dube ber Ausars beitung nicht icheuend, der Urgeschichte allen Fleiß gewidmet. Denn fehr viel Großes ift burch die herven und halbgotter und andere edle Manner vollbracht worden. hat Diefen Bobl. thatern ber gesammten Menschheit die Rachwelt theils als Göttern, theils nur als helden Opfer gebracht, fo hat dageaen alle ihre Ramen mit dem verdienten Lobe bie Gefchichte auf ewig verkundet. In ben brei vorhergehenden Buchern babe ich nun die fabelhaften Sagen der fremden Bolter und ihre Berichte von ben Göttern aufgezeichnet, und jugleich bie Lage ber eingelnen gander, die wilden und die andern Thiere, bie fich bafelbft finden, überhaupt aues Mertwürdige und Un= gewöhnliche beschrieben. In dem gegenwärtigen Buch aber tommen die alteften Rachrichten ber Griechen über die bes rühmteften Serven und Salbgotter vor, und über Undere, bie große Thaten im Rrieg verrichtet, und die im Frieden gemeinnunige Erfindungen gemacht haben, oder Gefeggeber gewesen find. Den Unfang will ich mit Dionpfos machen, nicht nur weil er dem hochften Alterthum angehört, fondern auch, weil er fehr große Berbienfte um bas menfchliche Befchlecht fich erworben hat. Es ift in ben vorigen Buchern Demertt worben, bag einige auswartige Bolter fich biefen Gott als ihren Stammvermandten gueignen. Die Megppter halten ben Gott, ber bei ihnen Ofiris beißt, für Denfelben, ben Die Griechen Dionpfos nennen. Rach ihrer Sage hat er Dietor. 36 Blen.

die gange Welt burchwandert, ben Wein erfunden und die Menschen Reben pflanzen gelehrt, und jum Dank bafur ift ihm einstimmig die Unsterblickfeit zuerkannt worden. Stensobehaupten die Inder, unter ihnen sep tieser Gott geboren, er habe die Kunst des Weinbaus erfunden, und in der gargen Welt den Gebrauch des Weines eingeführt. Da ich hievon schon ausführlicher gesprochen habe, so gebe ich jest zu den Erzählungen der Griechen von Demselben über.

2. .. Radmus (fo berichten fie), ber Gohn Ugenor's aus Phonicien, murbe bon bem Ronig ausgefandt, bie Guropa gu fuchen, und gwar mit bem Befehle, entweder bie Sungfrau mitzubringen, oter nicht mehr nach Dhonicien gus rudautehren. Rachdem er weit gereist mar und fie nirgends. finden tounte, gab er bie Soffnung, beimtehren gu'burfen, auf. Er tam nach Bootien, und erbaute Theba, tem burch bie Ueberlieferung bekannten Gotterfpruch gemäß. Sier ließ er fich nieber, nahm bie Sarmonia, eine Tochter ber Aphrodite, jur Che, und jeugte mit ihr bie Semele, Ino, Autonog und Agave, und ben Polptorus. Die Schonheit ber Semele reigte ben Beud, ihr gu nahen. Er blieb aber bei feinen Besuchen fo falt, baß fle ihm gleichgultig gu fenn. meinte. Sie bat ibn baber, er mochte fle eben fo feurig umgrmen wie die Bera. Dun erfchien Beus in gottlicher Soheit mit Donner und Blis, um fich feierlich mit ihr gu vermablen. Allein auf Semele, welche ichwanger mar, machte Die Erscheinung einen ju ftarten Ginbrud. Sie gebar ju frube, und murbe vom Feuer getobtet. Des Rindes nahm fich Beus an; er übergab es bem hermes, mit bem Auftrag. es in die Sohe bei Ryfa, einer Stadt zwiften Phonicien. und bem Ril, gu bringen. Es murbe ben Romphen gur Er=

ziehung anvertraut, die es benn auch mit ber eifrigsten Sorge falt verpflegten. Beil es in Rpsa erzogen wurde, so erhielt es den aus "Zeus" und "Apfa" zusammengesepten Namen Dionpsos. Dafür zeugt homer in den hymnen, wenn er sagt: \*)

"Rysa liegt auf hohem Gebirge mit blubender Balbung, Bon Phonicien fern, doch nahe dem Strom Aegyptus."

Jener Pflegling der Nymphen in Nysa wurde ter Eisins der bes Weins und lehrte die Menschen Reben pflanzen. Er durchwanderte beinahe die ganze Welt, und entwilderte manche Länder; deswegen wurde ihm überall hohe Ehre zu Theil. Er erfand auch das Getränk, das man aus Gerste bereitet; es wird von Einigen Bier genannt, und steht an Geschmack dem Wein nicht viel nach. Das führte er in solchen Gegenz den ein, die für den Weinbau nicht geeignet waren. Auf seinem Juge begleitete ihn ein Kriegsheer, das nicht aus Männern allein, sondern auch aus Weibern bestand, und durch das er ungerechte und ruchlose Menschen bestrafen ließ. In Böotien gab er, um sich dankbar gegen sein Vaterland zu beweisen, allen Städten die Freiheit; eine neue Stadt, die er erbaute, kündigte schon durch ihren Ramen, Eleutherä [Freistadt], die Unabhängigkeit an."

3. "Mit bem Buge nach Indien brachte er brei Jahre gu. Er fam, mit toftlicher Beute reich beladen, nach Bootien gurud; und er war ber Allererfte, ber einen Triumph hielt, auf einem Indischen Clephanten reitend. Bum Unbeneten an ben Bug nach Indien wurde in Bootien, wie auch in bem übrigen Griechenland und in Thracien, das breijährige

<sup>\*)</sup> Bgt. III, 65. 1, 15.

Opferfeft bes Dionpfos eingeführt, und man glaubte, um biefe Beit ericheine ber Gott unter ben Denichen. Daber perfammeln fich in vielen Griechischen Stabten alle brei Jahre Die Beiber gur Bachusfeier, und mit ihnen ichmarmen, wenn fle gur Ehre bes Gottes jauchgen, ber Sitte gemäß auch bie Rungfrauen, ben Thorfusftab in ber Sand; bie Beiber aber, in einzelne Bachantenichaaren vertheilt, opfern bem Dionye fos und befingen feine Untunft, und fellen fich überhaupt ben Danaben gleich, die einft feine Begleiterinnen gemefen fenn follen. Begen berüchtigter Gottlofigteit bestrafte er viele Menichen in allen Gegenden ber Belt; bie angesehenften uns ter benfelben waren Pentheus und Enturg. Bie aufers ordentlich werth ben Menfchen bas Gefchent mar, bas ihnen Dionnfos durch die Erfindung bes für ben Rorper eben fo flärtenden als fur ben Beichmack angenehmen Betrants, bes Beines, machte, bavon ift bie Gewohnheit ein Bemeis, bag man über ber Mahlzeit, wenn man ungemischten Bein reicht, iebem Gafte guruft : ,,, vom guten Damon," nach ber Dable seit bingegen, wenn mit Baffer vermischter Bein berumges boten wird, babei fagt: ,,,vom rettenben Beus," namlich ber Bein, lauter getrunten, einen Buftanb bes Bahns finns hervorbringt, fo werben burch bie Bermifchung mit Baffer (bas als Regen von Beus gefandt wirb), feine fcab= liden Birtungen, Mahnfinn und Betaubung, aufgehoben, ohne bag ber Reig für ben Gaumen verloren geht. Unter als Sen Gottheiten, von welchen bie Dothologie ergablt, ift feine unter ben Menfchen fo boch geachtet, wie bie beiben, welche burch bie wohlthatigften Grfindungen ein fo ausgezeichnetes Berdienft um die Menschheit fich erworben, Dionpfos durch

die Ginführung bes lieblichften Trants, und Demeter burch bie Mittheilung der trefflichften trodnen Nahrung."

4. Es gibt auch eine Sage von einem andern Dionpfos, ber viel fruher gelebt haben und ein Sohn bes Beus und ber Derfephone gemefen fenn foll. Er mird von Ginigen Sabagius genannt. Seine Beburtsfeier und bie Opfers fefte au feiner Ghre werden bei Racht begangen im Berborgenen, weil Schamgefühl die Bereinigung ber Gefchlichter begleitet. Er foll mit porgualichem Berftande begabt gemefen fenn, und ben erften Berfuch gemacht haben, Ochfen in bas Joch ju fpannen und mit ihnen ben Feldbau ju treiben. Deß= wegen ftellt man ihn gehornt bar. Bon bem jungern Dio= npfos, bem Sohne ber Semele, wird weiter Folgendes er= gablt. "Er hatte einen garten Rorver und war außerft weichlich; burch feine Schonbeit zeichnete er fich por allen Undern aus, und gur Bolluft hatte er einen farten Sang. Muf fei= nen Bugen führte er eine Menge von Beibern mit fich, bic mit Langen in Geftalt von Thorfusftaben bewaffnet maren. Much jene vorzüglich gebildeten Bungfrauen, Die Dufen, machten die Banderung mit. Sie mußten ben Gott burch Gefang und Zang, und burch andere icone Runfte unterhale ten. Es begleitete ibn ferner auf feinen Bugen fein Jugend= lebrer und Erzieher, Silenus, burch beffen Unterricht er au ben ebelften Beftrebungen angeleitet worden mar, und tem er einen großen Theil feiner Borguge und feines Ruhmes verbantte. Im Rrieg ericbien Dionpfos, wenn es in die Schlacht gieng, in herrlichem Baffenschmud und in Pantherfellen , im Friedenszeiten aber trug er bei bffentlichen Berfammlungen und Feften bunte, weiche Rleider vom feinften Stoff. Wegen

ber Ropfichmergen, die aus tem unmäßigen Genuß bes Beins entstehen, trug er eine Binde um ten Ropf, und baber bat er ben Mamen Mitrephoros. Diele Ropfbinte mar bie Beranlaffung, daß nachher bei den Konigen das Diadem ein: geführt murbe. Der Rame Dimetor [ber Doppelmutters liche] ift baraus ju erflaren, daß bie beiden Dionnfe Ginen Bater, aber ameierlei Mutter hatten. In der Gefchichte bes Bungeren wiederholte fich die des Melteren. Daher entftand in ber Folgezeit. Da man feine guverläßigen Rachrichten mehr hatte, aus ter Gleichheit ber Ramen Die irrige Borftellung, es babe nur Ginen Dionnfos gegeben. Die Urfache, warum man ihm einen Rarther \*) beilegt, ift biefe. In ber erften Beit, nachdem ber Wein erfunden war, batte man noch nicht gelernt, ihn mit Baffer ju mifchen, und traut ihn lauter. Benn nun Freunde ju einem festlichen Schmaus jufammen= Famen, fo machte fie ber lautere Bein, den fie im Uebermaß au fich nahmen, fo toll, daß fie einander mit ben bolgernen. Stoden ichlugen, welche fie bei fich führten; mobei es benn nicht blos leichte Bermundungen gab, fondern auch gefährliche Berletungen, an benen Manche farben. Ueber biefe Borfalle war Dionpfos ungufrieden; indeffen war bas Betrant ju angenehm, als bag er bie Bewohnheit, lautern Bein in reichem Daß ju genießen, batte abichaffen fonnen; Das perordnete er aber, daß man Stode pon Narther ftatt bet bolgernen tragen follte."

5. "Man gab ihm viele Beinamen, die eine Beziehung auf feine Geschichte batten. Bacch us bieg man ibn, weil

<sup>\*)</sup> Ferula, eine hohe Staube, beren martigen Stangel bie Bac- chanten als Stoet trugen.

bie Bachanten in feinem Gefolge waren; Benaus, weil man die Trauben in ber Relter [Lenos] tritt; Bromius, megen des Donners [Bromos], der bei feiner Geburt ericholl; aus terfelben Urfache bieß er auch Pprigenes foer Feuergeborne]. Thriambus murte er genan t, meil er feit Menfchengedenten ber erfte Beerführer mar, ber im Triumph in fein Baterland ei jog, als er namlich aus Indien mit reicher Boute gurudtehrte." Auf ahntiche Beife follen bie übrigen Ramen, Die ibm beigelegt worden, entstanden fenn. Es mare ju weitläufig und bem 3med biefes Buchs nicht a gem ffen, fle alle aufjugablen. Gine Doppelgeftalt, glaubt man, werde ihm befmegen jugefchrieben, weil von ben zwei Dionpfen der Ueltere baitig mar, wie die Alten überhaupt den Bart machfen ließen, ber Jungere hingegen, wie gefagt, ein fconer, weichlicher Jungling. Undere meinen, weil es in ber Truntenheit zweiertei Gemutheftimmungen gibt, indem man entweder gornig ober froblich wird, barum beiffe ber Gott bes Beine ber Doppeltgestaltete. "Er führte (fo wird weiter ergahlt) Satorn mit fich, die ihm durch Zange und burd Tragodien Unterhaltung und viel Bergnugen gewährs ten. Bie tie Dufen durch manden edleren Genug, welchen Dionpfos ihrer herrlichen Runft verdanfte, fo trugen die Satyrn durch beluftigende Spiele gur Erheiterung und Berfconerung feines Lebens bei. Er mar es auch, der die Buh= nenfpiele einführte, Theater errichtete, und eine Gefellichaft bon Contunftern [Capelle] ftiftete. Auf feinen Bugen ließ er Diej nigen, die irgend eine von ben Dufentunften trieben, von Fronudiensten frei. Daber tam es. daß in ber Folgezeit Die Ditglieder mufitalifcher Bereine Runfter Des Dionpfos hießen, und daß Alle, die fich diesem Fach widmeten, abgabens frei waren." So viel über Dionpsos und die ihn betreffens ben Sagen, damit wir das Maß nicht überschreiten.

6. Wir gehen nun zu ben Mothen von Driapus über. meil beffen Geschichte ben Rreis ber Dionpfifchen Sagen bes rührt. Die alte Rabel nennt ben Driapus einen Sohn bes Dionnfos und ber Uphrodite, und fle findet ihre Deutung in der Erfahrung, baß in ber Truntenheit ber natur= liche Trieb gur Bolluft aufgeregt wirb. Ginige meinen, Die Alten haben ale anftanbigere Benennung für bas Beugungs= glied ben mothischen Ramen \*) Drigpus gemablt. Andere aber behaupten, diefem Gliede felbft fen gottliche Ghre erwiefen worden, weil es jur Fortpflangung und gur beftanbigen Erhaltung bes Menfchengeschlechtes bient. Bei ben Megny: tern lautet die Fabel von Priapus fo. "Die Titanen machten einft einen Morbanfchlag gegen Ofiris. Rachbem fle ibn ausgeführt, gerftückten fle ben Leichnam in gleiche Theile, die fle beimlich aus bem Saufe megtrugen. Dur bie Beschlechtstheile marfen fle in ben Flug, weil diese Miemand mitnehmen wollte. 3fis rachte ben Tod ihres Gemahls burch bie Ermordung ber Titanen, und jeden Theil bes Leichnams ließ fie mit dem Bild eines Menfchen umhullen; Diefe (Bils ber) übergab fie ben Prieftern jum Begrabnif, und gebot ihnen, ben Dfiris als Gott ju verehren. Das Bengungsglieb aber, das fle allein nicht auffinden tonnte, foute ebenfalls gottlich verehrt, und aufgerichtet in ben Tempel geftellt mer-

<sup>\*)</sup> Nach ber Lebart µvIwdag, welche viele Hanbschriften für sich hat. Go auch Dindorfs Ausgabe, Leipzig 1828.

ben." So ift in ber alten Megoptischen Dothologie ber Urs fprung bes Priapusbienftes bargeftellt. Andere nennen biefen Gott Ithophallos, wieber Undere Enchon. Er wird nicht nur von ben Stadtern verebrt, in Tempeln, fonbern auch von ben Landbewohnern : Diefe glauben, er bemache in Beinbergen und Garten bie Fruchte, und ftrafe biejenigen, Die burch Bauberei etwas verderben. Bei ben gebeimen Beis ben, und amar nicht blos bei ben Dionpfifchen, fonbern bei allen überhaupt, widerfahrt diefem Gott feine Ghre, indem er an ben Opferfesten unter Scherz und Spiel auch mit aufges führt wird. Der Sage von Priapus ift bie von Bermas phrobitus abulid, ber, ale Sohn bes Bermes und ber Aphrodite, von beiden Eltern aufammen feinen Ramen erhalten haben foll. Ginige glauben nämlich, es fen bieß ein gottliches Befen, bas ju gemiffen Beiten unter ben Denichen ericheine, und, mas feine forverliche Ratur betrifft, halb als Mann, halb als Beib geboren werde; die Schon= beit und Bartheit bes weiblichen Rorpers verbinde fich mit mannlicher Burde und Thattraft. Untere tagegen behaup: ten, folche Befen fenen Digbildungen der Ratur, welche fels ten portommen und immer eine, aute ober ichlimme, Borbebeutung haben. Doch genng hievon.

7. Da in ber Geschichte des Dionnsos ber Mufen gebacht worden ift, so wird hier der Ort senn, eine kurze Nachricht von ihnen zu geben. Sie werden von den meisten, und gerade von den bewährtesten Schriftstellern über Mothologie, für Töchter des Beus und der Muemognne eiklart, nur wenige Dichter, barunter Altman, nennen sie Tochter bes Urands und der Gaa. Auch über ihre Bahl ift man nicht einig. Ginige sprechen von drei, andere von neun Mufen. Doch ift die Bahl Neun, die von den angesehensten Schriftstellern, von Homer, hestod und Andern, bestätigt ift, die gewöhnlich angenommene. Homer fagt: \*)

"Die neun Mufen gefammt, im lieblicen Bechfelgefange."

Befiodus gibt auch ihre Romen an, in folgenden 2Bor= ten: \*\*) ,, Klio, Guterpe, Thalia, Melpomene, Terpfichore, Erato, Dolomnia, Urania und Ralliope, melde ben Borgug hat por ihnen allen." Geder Derfelben ichreibt man eine eigenthumliche Borliebe und Rabigteit für eine ber Mufentunfte au ; 3. B. für Poeffe und Gefang, Zang und Reigen, Sterntunde zc. Bewöhnlich wird ergahlt, fle fepen Jungfrauen geblieben; bas foll andeuten, daß bie Bluthe ber Beiftesbildung nicht verweltt. Der Rame Dufen foll von mpein [weihen] bertommen; weil fie nämtich die Menfchen einweihen in die Erfeuntniß bes Schonen und Guten, welche ben Ungebildeten fremd bleibt. Much von ben Benennungen für jede einzelne Mufe will man Rechenschaft geben. ,Rlio beifit fo fvon Rleos, weil burch die Lobpreifungen ber Dichter Jeder, ber von ihnen befungen wird, hohen Rubm erlangt; Gu= terpe [von terpein], weil ihren Buhörern ber Benug au Theil wird, ben die Runft gewährt! Thalia fpon thal-Tein], weil in Gebichten bie Rrange bes Ruhmes lange Beit

Weit vorragt:

<sup>\*)</sup> Bergl. Somne auf Apoll, B. 189.

<sup>\*\*)</sup> Theogenie, B. 77. ff.
Rleio, Melpomene auch, Terpsichore bann und Thaleia,
Polubymnia bann, und Urania, sammt ber Euterpe,
Erato auch, und bie eble Kalliope, welche den Schwestern

grünen; Melpomene [von melpein], weil sie burch ihren Gesang die hörer unterhält; Terpsichore [von tervein], weil ihre Kunst denselben so viel Vergnügen schafft; Erato [von erav], weil sie ihren Schülern die Werthschäung und Liebe Anderer erwirdt; Polymnia [von polys und hymnos], weil die Dichter durch vielssache Lobyreisung die geseierten Namen ihrer helben verewigen; Urania [von Uranos], weil man sich unter ihrer Leitung zum himmel erhebt, indem der Geist durch Bürde und Noel der Gestonung in himmlische höhen sich aussichtwingt; Kalliope, wegen ihrer sich onen Stimme [fale Ops], d. h. weil sie durch die herrlichkeit der Sprache den Beisalt der hörer gewinnt." Nachdem wir hierüber das Nöthige gesagt, gehen wir zu den Thaten des hercules über.

8. Ich weiß wohl auf wie viele Schwierigkeiten der Gesschichtschreiber bei den alten Mothen floßt, und besonders bei den Sagen von Hercules, der nach der einstimmigen Uebertieferung größere Thaten vollbracht hat, als alle Andern, von Anfang an, deren Gedächtniß auf die Nachwelt gekommen ist. Schwer ist es, von Allem, was durch ihn geschehen ist, eine würdige Darstellung zu geben, und das Berdienst der herrlichen Thaten, für die ihm die Unsterblichkeit zum Lohne geworden ist, in Worten zu schildern. Da aber die Mothen von so alten und so wunderbaren Begebenheiten sur die Meisten unglaublich sind, so ist man genöthigt, entweder die wichtigsten Thaten zu übergeben und so ten Ruhm des Gottes zu schwährt, oder, indem man Alles erzählt, eine Geschichte zu schreiben, die feinen Glauben sindet. Denn es gibt unter den Lesern undilige Beurtheiler, die in der alten

Sagengeschichte biefelbe Buverläßigfeit wie bei ben Greignifs fen unferer Tage verlangen, und, an Thaten, beren Große Bweifel erregt, ben Dagftab ihrer Beit anlegend, die Starte bes Bercules nach ber Schmache bes gegenwartigen Be= ichlechts ichagen; und fo verliert ber Schriftsteller, wenn er ju außerordentliche Thaten beschreibt, allen Glauben. Inbeffen follte man es bei Ergahlungen aus der Fabelwelt mit ber Untersuchung der Bahrheit nicht fo ftreng nehmen. Bir laffen uns ja auf ber Schaubuhne, Db wir gleich überzeugt find, bag es meder aus zweierlei thierifden Rorpern gufams mengefente Centauren noch einen breileibigen Berpones gege= ben hat, bergleichen Fabeln boch gefallen, und verherrlichen burd Beifaltrufen ben Namen bes Gottes. Es ift auch gang widersprechend, bag, wenn Bercules, fo lang er unter ben Menschen gelebt, burch feine Rampfe ber Belt Rube geschafft hat, die Menschen, vergeffend ihres gemeinschaftlichen Bohls thaters, ben Ruhm ter edelften Thaten verfleinern wollen; baß, da die Borfahren megen feines ausgezeichreten Selbenmuthe ihm einstimmig die Unsterblichkeit jugesprochen baben, wir nicht einmal die von den Batern ber gewöhnliche Berehrung biefes Gottes beibehalten wollen. Doch wir mol= Ien, fatt folden Betrachtungen uns ju überlaffen, feine Gefchichte von Unfang an ergablen, nach ben Berichten ber al= teften Dichter und Mothologen.

g. "Danae, des Afrifius Tochter, gebar bem Beus ben Perfeus; beffen Sohn aus der Ghe mit Andromeda, ber Tochter des Cepheus, war Elektryo; er vermählte fich mit Eurydice, \*) des Pelops Tochter, welche ihm die Alk
\*) Es foute wahrscheinlich heißen; Lystoice.

mene gebar; und mit biefer zeugte Beus, burch Betrug ifr nabend, ben Bercules. Auf Diefe Urt fammt alfo Bercules völlig, man mag nach feiner Bertunft von vaterlicher ober von mutterlicher Seite fragen, von dem Erften ber Gots ter ab. Die Rraft, die ihm inwohnte, zeigte fich nicht erft in feinen Thaten , fonbern murbe fcon por feiner Geburt offenbar. Denn als Beus die Altmene befuchte, verdreifacte er bie Racht, und fundigte burch diefe Berlangerung ber Beit ber Empfangniß jum Boraus bie außerordentliche Grarte bes Rindes an. Uebrigens mar es bei Altmenen nicht, wiebei ben andern Beibern, finnliche Luft, mas ihn trieb, fonbern mehr die Ubficht, einen Gohn ju zeugen. Daher munichte er, ber Liebe ruhig ju genießen; er wollte alfo nicht Gewalt brauchen; und boch tonnte er nicht hoffen, bas feufche Beib an überreben. Er verfuchte befregen lieber eine Lift, und es gelang ihm, in einer bem Umphitryo burchaus ahnlichen Gestalt bie Alfmene zu taufchen. Rachbem bie gewöhnliche Beit ber Schwangerschaft verfloffen mar, fagte Beud, beffen Bebanten gang auf die Geburt bes Bercules gerichtet maren, in Gegenwart aller Gotter voraus, Ber an biefem Zage geboren werbe, ben wolle er jum Ronig ber Perfiden [ber Rach= tommen bes Perfens] machen. Da verzögerte bie eiferfüchtige Berg, mit Silfe ihrer Tochter Ilithnia, Die Beben ber Alfmene, und ließ bagegen ben Guroftheus vor ber gehörigen Beit gur Belt tommen. Beus wollte, ba er fich überliftet fah, feine Ertlarung nicht gurudnehmen, aber boch fur bie Buuftige Erhöhung bes hercules forgen. Er beredete baher bie Bera, ju gestatten, bag, wenn, feiner Ertlarung gemäß, Guroftbeus Ronia merbe, und Bercules, bem Guroftbeus

untergeordnet, gwolf Arbeiten vollende, welche Diefer ihm auf= tragen burfe, Jenem nach biefen Thaten bie Unfterblichfeit an Theil werde." Aus Furcht vor Bera's Giferfucht feste Ulemene bas Rind, bas fle geboren, aus, an einem Plate, melder baber noch jest bas Bercutesfeld beift. Um viefe Beit fam Uthene bahin mit ber Bera. Gie betrachtete bie Beftalt bes Rindes mit Bermunderung und bewog die Berg, ibm die Bruft zu reichen. Der Anabe fog aber fraftiger an ber Bruft, als fein Alter erwarten ließ; Bera empfand Schmerzen und marf bas Rind meg. Uthene brachte es nun . feiner Mutter und bat fie, es aufzugieben. Dan mundert fich billig über ben fonderbaren Bufall. Die leibliche Rutter laft bas Rind umfommen, die Pflicht ber natürlichen Liebe verlananend; und bie Stiefmutter, die von natürlichem Sag gegen baffelbe erfüllt ift, rettet, ohne es zu miffen, ihren Feind.

10. Später schiefte hera zwei Schlangen, bie bas Kind tödten sollten. Allein ber Knabe umfaßte unerschrocken mit beiden handen bie Schlangen am halse und erwürgte sie. Daher gaben ihm die Argiver, als sie die Geschichte ersuheren, den Namen hercules [herafles], weil er nämlich durch die hera Ruhm [Klevs] erlangt hatte. Früher hieß er Alscäus. Andern Kindern wird ihr Name von den Ettern beisgelegt; Dieses allein hat sich ihn durch eigenes Berdienst erworben. Sein Bater Amphitryo wurde in der Folgezeit aus Tirynth vertrieben und nahm seinen Wohnst in Theben. hier wurde hercules erzogen und unterrichtet. Vorzüglich widmete er sich den Leibesübungen. Uebrigens war er nicht nur an Körperstärke allen Andern weit überlegen, sondern

auch feine geiftigen Borguge murben überall anerkannt. Seine erfte That beim Gintritt in bas Junglingsalter mar bie Bes freiung pon Theben. Er brachte damit feiner ameiten Baters ftadt ben fouldigen Dant. Die Thebaner maren namlich bem Ronia ber Minner, Grainus, unterworfen, und mußten ibm, unter erniedrigenden Umftanden, jedes Sabr bestimmte Abgaben liefern. Bercules aber, die Uebermacht ber Unterbruder nicht icheuend, magte eine That, welche laut gepries fen murbe. Er ichnitt ben Abgeordneten ber Dlinger, welche Die Steuern einforderten und fich Dighandlungen babei er= laubten, Rafen und Dhren ab und jagte fie gur Stadt hin= aus. 216 Erginus die Auslieferung bes Thatere verlangte. entichloß fich Rreon, der Ronig der Thebaner, aus Furcht por der drohenden Gewalt, ben Berbrecher ihm au übergeben. Allein Bercules ermunterte feine Jugendgefährten, bas Baland ju befreien. Er nahm bie in ben Tempeln aufgehangten BBaffenruftungen berab, welche bie Borfahren erbeutet unb ben Göttern geweiht hatten. Denn es war in feinem Bura gerhaus eine Baffe ju finden, ba die Minner die gange Stadt entwaffnet hatten, bamit ben Thebanern tein Gedante an einen Aufftand tommen tonnte. Sobald hercules erfuhr, baß Erginus, ber Ronig ber Minner, mit Solbaten ber Stadt fich nabere, fo gieng er ihm bis ju einem Engpag entgegen. Sier tonnte bem Scind die Große feiner Rriegemacht nichts nupen; beinahe bas gange heer bes Erginus murbe aufges. rieben, und er felbft fiel in ber Schlacht. hercules rudte schnell gegen bie Stadt Orchomenus vor, brang gu ben Thoren ein, verbrannte die Ronigeburg ber Minner und gers .. fibrte die Stadt. Als die außerordentliche That in gand

Griedenland bekannt und überall bewundert wurde, gab der Ronig Kreon, das Berdienst des Jünglings ehrend, seine Tochter Megara ihm zur She, und vertraute ihm wie eisnem leiblichen Sohne die Regierung an. Eurystheus aber der im Lande der Argiver König war, sah mit Besorgnis den steigenden Ruhm des Hercules; er berief ihn zu sich, um ihm Arbeiten aufzutragen. Da Hercules nicht gehorchte, so ließ ihm Zeus besehlen, er sollte dem Eurystheus seine Dienste widmen. Run gieng er nach Delphi und fragte bas Orakel darüber. Er erhielt zur Antwort, es sen von den Göttern beschlossen, daß er zwölf Arbeiten, die ihm Eurystheus aufe trage, zu vollbringen habe und, wenn Das geschehen sen, zur Unsterblichkeit gelange.

hierauf fiel hercules in eine tiefe Schwermuth. Denn einem Geringeren gu bienen, mar, wie ihm fein Selbfts gefühl fagte, unter feiner Burde; aber bem Beus, bem Bater nicht zu gehorchen, mußte er für unheilbringend und unmöglich angleich halten. Als er fo in ber außerften Rathlos figteit mar, machte ihn hera wahnfinnig. Sein Unmuth gieng in Raferei über. Das Uebel nahm gu, und er fam fo völlig von Sinnen, daß er ben Jolaus ermorben wollte. Da Diefer entflob, fo erichof er, in ber Meinung, er giele nach Feine ben, feine Rinder von ber Degara, bie gerade in ber Rabe Es mahrte lange, bis er von bem Bahnfinn frei Da er jest feinen Irrthum einfah, betummerte er fich tief über fein fchweres Unglud. Jedermann nahm Theil an feinem Schmerz und bedauerte ibn; aber er hielt fich lang in ber Stille ju Saufe auf und vermied allen Umgang und Bertehr mit Menfchen. Als endlich die Beit feinen Rummer

linberte, entichlog er fich, ben Rampfen fich gu unterziehen und fam au Euroftheus. Der erfte Auftrag, den er erhielt, mar, ben gomen von Demea ju tobten. Diefer mar von außerorbentlicher Große und unverwundbar mit Gifen. Era und Stein; es blieb alfo nichts übrig, als ihn mit einer farten Rauft zu übermaltigen. Er hielt fich meiftens amifchen Mincena und Nemea auf, bei bem Berge Eretos, welcher feinen Ramen [ber burchbohrte] baber hatte, bag am Guge bef= felben eine Soble burchlief, in welcher bas Lager bes Thieres Sobald Bercules an ben Ort tam, ging er auf bas Thier los; da es in die Sohle floh, folgte er ihm nach und verftopfte bie eine Deffnung; nun griff er es an und erbrof= felte es, indem er ihm ben Sals mit ben Urmen umftridfe. Die Sant beffelben warf er fich über bie Schultern; ba fie fo groß mar, baß er fich barein bullen fonnte, fo biente fie ihm für feine fpatern Rampfe fatt einer Schutwehr. Für's 3weite wurde ihm aufgetragen, die Lernaifche Sober umaubringen, bie aus Ginem Leibe hundert Salfe mit eben fo vielen Schlangentopfen emporftredte. Burbe einer biefer Ropfe abgehauen, fo muchfen an ber vermundeten Stelle amei neue hervor. Datum galt bie Syder für unüberwindlich. Und bas mit Recht; benn, Bas beflegt ichien, erhob fich wieder mit boppelter Rraft. Doch Bercules erfann ein Mittel, Diefem : Mebelftanbe abzuhelfen .: Er' hieß ben Jolans, wenn ein Rouf abgefchlagen war, bie Bunde mit einer brennenben Radel ausgluben, um ben Bluffluß ju fillen. Auf biefe Art bezwang er das Thier. In die Galle beffelben tauchte er die Spipe feiner Gefchofe, damit Jeder, den feine Pfeile trafen, unbeilbar vermundet marbe

12. Der britte Auftrag war; er follte ben Ernman= thifden Gber lebendig bringen, betrin ben Befilden von Arcadien \*) hauste. Das ichien eine fehr ichwierige Aufaabe gu fenn. Denn, Ber einen folden Rampf verfuchen wollte. ber mußte fo viel Beiftesgegenwart beffgen, bag er mabrend bes Ungriffs genau bas rechte Daß hielt. Ließ er bas Thier los, fo lange es noch Rraft hatte, fo war er nicht vor ben Bahnen beffelben ficher; rang er aber allguheftig, fo brachte er es um, und ber Auftrag war nicht gang erfallt. hercules indeffen mußte fich im Rampfe gu magigen und ben Mittelmea fo aut zu treffen, bag er ben Gber lebendig bem Gurpftheus überlieferte. Als ihn ber Ronig tommen fab mit bem Cber auf ben Schultern, verbarg er fich vor Schreden in ein eber= nes Raf. Um diefelbe Beit beffegte Bereules bie fogenannten Die Berantaffung mar folgende. Dhotus. Centauren. ein Centaur (von welchem bas benachbarte Gebirge bem Das: men Pholog erhielt), nahm ben Bercules gaftlich auf und bff= nete bas verborgene Beinfagi Diefes hatte namlichannach; ber Rabel, Dionofos einft einem Gentauren anventratt, mit bem Befehl, es erft bann ju offnen, wenn Serenles tame. 216 Diefer vier Menfchenalter Spaten wirtlich Giutehrtes ge=u Dachte Pholus an den Befehl bes Dionnfost. Da bas frase geäffnet murbe und ber Duft von dem ftarten alten Bein fichen verbreitete, geriethen bie in ber Rabe mohnenden Centauren: radurd außer fich, jeilten afchaarenweisender Bobming best. Pholus ju, und brangen mitffurchtbarem Ungeffum ein, bum zu rauben. Pholus verbarg fich aus Furcht; Bereulesnaben

12" N 10" 1100

<sup>\*)</sup> Rach einer andern Ledart: auf Lampen in Arcabien. une ladies.

hielt munberbarermeile ben gewaltsamen Ungriff aus. Er hatte gegen Befen gu freiten, Die von mutterlicher Geite Gotter maren und die Schnelligfeit ted Pferde und Die Starfe eines boppelten Thierforpers mit bem Berftanbe und ber Mugbeit : Des Menichen vereinigten. Die Centauren gingen theils mitaangen Richtenftammen; theils mit großen Relfenftuden auf ihn los. Ginige auch mit brenneuten Sacteln ober mit Schlache Allein er blieb unerschrocken und bestand einen feiner früheren Thaten murbigen Rampf. Jenen fandte ihre Mutter Rephele [bie Botte] Sulfe burch einen heftigen Regenauß, ber ben vierfußigen Befen feinen Rachtheil brachte. aber bie Eritte Deffen, ber nur auf zwei Gugen fand, une ficher machte. Aber ungeachtet Diefer Bortheile auf ber Seite ber Centauren, beflegte fie hercules wider alles Erwarten. Die Meiften tobtete er, und bie Uebrigen gwang er gur Mincht. Unter ben umgetommenen Centauren find bie befannteffen Daphnis, Argens und Amphion; fodann Sippos tion, Dreus, Toples und Delanchates; ferner Thereus; Dupon und Phrixus. Bon Denen, die and biefem Rampfe ents ronnen maren, fant nachher Jeber feine Strafe. Somabus 3. B. murde in Arcadien getobtet, weil er ber Alchone, ber Schwester bes Gurnftheus, Gewalt anthat. Bei biefer Belegenheit fand man bie Sandlungemeife bes Berentes vorzüge. lich achtungswerth. Ungeachtet bes perfonlichen Saffes gegen feinen Teind glaubte er boch burch Theilnahme an bem Schickfale ber Mighandelten feinen menfchenfreundlichen Ginn beweifen gu muffen. Gin eigener Bufall traf den Pholus, ben Freund des hercules. Uls Bermandter begrub er die gefallenen Centauren. Mabrend er nun aus einem ber Leichname

ben Pfeil herauszog, verlette er damit sich felbst, und starb an der unheilbaren Bunde. Hercules bestattete ihn ehrenzvoll; er legte ihn unter den Berg, der durch seinen Namen Pholoë, nicht durch eine Inschrift, an den Begrabenen erinnert; ein herrlicheres Grabmal als eine Denksause. Den Shiron, der als geschickter Arzt bekannt war, tödtete er ebenfalls unabsichtlich durch einen Pfeil. So viel von den Centauren.

13. - Bercules erhielt ferner ben Muftrag, eine Birfch: Bub mit avlbeuen Geweihen, bie außerorbentlich fchnell mar, ju jagen. Bei biefer Urbeit tam ihm feine Rlugbeit eben fo au ftatten, wie fonft feine Rorperftarte. Ginige behaupten, mit Regen habe er fle gefangen; Undere, er habe fle aufgefpurt und im Schlafe überfallen; wieder Undere, er habe fie fo lange gejagt, bis fle erschöpft mar. In iebem Ralle führte er biefe That blos burch verftandige Ueberlegung aus, ohne einen gefährlichen Rampf. Es wurde ihm weiter befohlen, bie Bogel aus bem Stomphalischen Sumpfe su pertreiben. Das gelang ihm leicht burch ein flug erfon= nenes Mittel. Es hatte fich nämlich eine Urt von Bogeln in unglaublicher Menge bort verbreitet, welche die Früchte in ber Umgegend abfragen. Duch Gewalt mar es unmöglich ben Thieren gu fteuern, wegen der ungeheuern Menge; es mußte eine fünftlich ausgebachte Lift angewendet werben. Bercules machte fich nun eine eherne Rlapper; burch ben furchtbaren garm, ben er bamit erregte, icheuchte er bie BBs gel auf, und vertrieb fie endlich durch bas fortmahrenbe Getole ohne Muhe, bag ter Sumpf völlig leer wurde. Rachbem biefe Urbeit vollendet mar, erhielt er von Gurpftheus den

Auftrag, ben Diebhof bes Augias ju reinigen ohne Beibulfe. Seit vielen Jahren hatte fich ba eine unendliche Merge pon Dift angehäuft; und ben follte Bercules jur Schmach nach dem Befehle bes Gurpfibens binausschaffen. Den Dift auf ben Schultern binauszutragen, fonnte er fich nicht ent: fchließen. Um fich ben entehrenden Rnechtsbienft zu erfporen, leitete er den Kluß Denéus in den Sof, daß ber Unrath weageschwemmt murbe. Go brachte er bie Arbeit, ohne fich ju beschimpfen, in Ginem Tage ju Stande. Auch hier muß man feine Rlugheit bewundern. Ginen fcmachvollen Auftrag voll= jog er, ohne fich ju einer Sandlung ju erniedrigen, die eines Unfterblichen unmurbig gemejen mare. Er mußte ferner ten Stier von Rreta holen, in welchen fich Dafiphaë verliebt haben foll. Er fuhr auf die Infel hinüber und mit Bulfe des Ronigs Minos brachte er ben Stier nach dem Delopons nes, indem er ben gangen Weg gur See fich von bemfelben tragen ließ.

14. Nachdem er sich bieses Auftrags entledigt, führte er die Olympischen Spiele ein. Er mählte die schönste Gegend zu diesen festlichen Zusammenkünften aus, die Schene an dem Fluß Alphéus. hier veranstaltete er die dem vaterständischen Zeus geweihten Kampsspiele. Zum Preise bestimmte er blos einen Kranz, weil auch er für die Wohlthasten, die er der Menschheit erwiesen, keinen Lohn empfangen hatte. In jeder Art des Kampses war er Sieger, ohne wirkslich zu kämpsen; denn Riemand wagte den Versuch mit einem so weit überlegenen Gegner, wiewohl es Kämpse von ganzentgegengesepter Beschaffenheit sind. Denn für den Faust-

bie Fremben, welche das Unglück hatten, dahin zu fommen, und das Fleisch derselben diente ihnen zur Nahrung. Um sie zu bändigen, warf ihnen Hercules ihren Herrn, den Diomezdes vor; und so gelang es ihm, die Thiere zahm zu machen, indem er sie an dem Fleisch Dessen sich satt fressen ließ, der sie an die widernatürliche Nahrung gewöhnt hatte. Euryssheus weihte die Pferde, als sie ihm gedracht wurden, der Heus weihte die Pferde, als sie ihm gedracht wurden, der Heus weihte die Pferde, als sie ihm gedracht wurden, der Heus weihte die Roules derselben dauerte die auf die Zeit Alexanders, des Königs von Macedonien, sort. Nachdem Hercules diese Arbeit ausgesührt, schisste er sich mit dem Heere des Jason, der das goldene Bließ holen sollte, nach Kolchis ein. Davon werden wir aber in der Geschichte des Arzgonautenzugs aussührlicher sprechen.

hereules unternahm hierauf einen Bug gegen bie Umagonen, weil ihm aufgetragen mar, tas Behrgebent der Amagone Sippolyta zu bringen. Er fchiffte über den Pontus, ber von ihm den Ramen Gurinus erhielt, fuhr in die Mündnug bes Fluffes Thermodon ein und ichlug ein Lager in der Rahe der Stadt Themischra, wo die Amajonen ihre fonigliche Burg hatten. Buerft forderte er fie auf, ihm das Wehrgehent ju geben, bas er bringen follte. Alls fie fich weigerten, ließ er fein heer jur Schlacht anruden. Die gemeinen Amagonen fochten mit den Soldaten des Bercules, die ausgezeichnetsten aber ftellten fid, ihm felbft gegenüber und bereiteten ihm einen fcmeren Rampf. Die Erfte, Die fich in den Streit mit ihm einließ, mar Wella. Sie hatte von ihrer Schnelligkeit den Ramen [Windebraut] erhalten; allein fle fand hier einen noch schnelleren Gegner. Die zweite, Philippis, fiel fogleich, tobtlich verwundet, auf den erften

Ungriff. hierauf ftellte fich Prothoë jum Gefecht, von welcher man fagte, fle habe im Bweitampf fiebenmal geffegt. Rachbem auch fie gefallen mar, übermand Bercules bie vierte. Eriboa. Diefe rubmte fich, weil fie in fo manchem Rriege ihre Tapferfeit bemiefen hatte, fie bedurfe feines Beiftanbs; aber ihre Berficherung murbe widerlegt, ale fie mit einem -Stärferen aufammentraf. Celano ferner und Enrybia und Phobe, Die Gefährtinnen ber Urtemis auf ber Jagb, Die fonft immer geschicft mit bem Burfivieg trafen, verfehlten nur diefesmal ihr Biel und murben alle niedergemacht, mabrent fie einander mit bem Schilbe zu beden fuchten. Darauf erlegte Bercules die Dejanira, Ufteria, Marpe, Zefmeffa nnd Alcippe. Die Lettere hatte gefchworen, ihr . Leben lang Jungfrau au bleiben; ben Schmur hielt fie, aber am Leben blieb fie nicht. Delanippe, die Auführerin ber Umagonen, war burch ihre Tapferteit vorzüglich berühmt; aber es hatte ein Ende mit ihrer Burbe. Rachbem Berenles die angesehenften Amazonen getobtet, swang er die übrige Schaar gur Rlucht und bieb fle größtentheils nieder. Go wurde bas Bolt ganglich ausgerottet. Gine ber Gefangenen, Untiope, fchentte er bem Thefeus. Die Delanippe ließ er frei, und nahm das Wehrgebent als Lofegeld.

17. Eurysthens trug ihm als zehnte Arbeit auf, bie Rinder bes Geryones herzuführen, die in Iberien [auf der pyrenäischen Halbinsel] maideten, auf der Seite gegen den [atlantischen] Ocean. Hercules sah wohl, wie viele Borsbereitungen dieses beschwertiche Unternehmen ersorderte. Er Rüstete zu diesem Zweck eine ansehnliche Flotte aus und ein Her von tüchtigen Kriegern. Denn es war in der ganzen

Belt befannt, daß Chrofaor, der ben Ramen [Goldichwert] von feinem Reichthum hatte, Ronig von gang Iberien mar, und drei Sohne für ibn ftritten, Die burch Rorperftarfe und burch tapfere Rriegsthaten fich auszeichneten, baff überbieß jeber ber Gohne gablreiche Beere von ftreitbaren Manuern unter fich hatte. Chenbarum hatte Gurpftheus bent Bercules Sene Urbeit-aufgetragen, weil er bachte, ein Rriegszug gegen ein foldes Land werbe nicht leicht gelingen. Doch Berenles aging ben Befahren eben fo unerfchrocen entgegen, wie bei feinen frubern Chaten. Er fammelte feine Beere in Rreta, nm von bort aus bas Unternehmen gu beginnen; benn biefe Infel ift fehr gefchicft gelegen für Buge nach allen Wegenben ber Belt. Bor feiner Abreife miderfuhren ihm die größten Chrenbezeugungen von den Ginmohnern, und um den Rretern einen Befallen au ermeifen, befreite er bie Infel von wilben Thieren. Daber gab es in ber Folgezeit auf ber Infel g. B. teine Baren mehr, feine Bolfe, teine Schlangen, noch irgend eine andere Gattung folder gefährlichen Thiere. Er that Das, um die Infel zu ehren, auf welcher, nach ber Rabel, Beus geboren und erzogen war. Nachbem fich Sercules bafelbit eingeschifft hatte, landete er in Libnen. Da fand er guerft ben Untaus, ber burch feine Leibesflarte und als geubter Sech= ter berühmt-war und bie von ihm übermundenen Fremben todtete. Diefen forderte er jum Rampf beraus, und ringend erwürgte er ihn. hierauf reinigte er Libnen von ben vielen milben Thieren; er erlegte beren manche in bem ungebauten Lande; und fo fonnte es benn mit Felbfruchten und mit ans bern Bewachfen, die einen Ertrag gemahren, reichtich bes upflangt werden; an vielen Orten wurden Weinberge, an

andern Dehlgärten angelegt. In der That wurde das zuvor unbewohnbare Libnen durch die Ausrottung der zahlreichen Raubthiere ein so geschnetes Land als irgend ein anderes. Auch dadurch sörderte Hercules das Glück der Einwohner, daß er Bösewichte und tropige Gewalthaber aus der Welt schaffte. Die Fabel sagt, er habe deswegen gerade die wilden Thiere und die ruchlosen Menschen gehaßt, weil ihm, als einem unmündigen Kinde von den Schlangen Gesahr gedroht, und weil er als Mann unter die Gewalt des übermüthigen und ungerechten Herrschers gekommen, der ihm die Arbeiten auslegte.

18. Nochdem er ben Untaus erlegt, tam er nach Meappten. Sier tobtete er ben Ronig Bufiris, welcher bie Fremben, die bas Land befuchten, ju ermorben pflegte. Auf einer Wanderung burch die maffertofe Gegend von Libpen traf er am Ende ein fruchtbares, von Glaffen burchftromtes Land an. Defelbft grundete er eine Stadt von ungeheurer Große. Er gab ihr wegen der Menge ihrer Thore ben Ramen Sefatompplos [die Sundertthorige]. Es blieb eine blubende Stadt bis in die weueren Beiten, ba fie von ben Rarthagern mit einem ansehnlichen Beer unter geschidten Feldheren angegriffen wurde und unter ihre Berrichaft tam. Sercules gog weit burch Libnen; bis er an ben fatlantifchen] Deean in ter Begend von Gabira | Cabir | fam, wo er an beiden Ufern Saulen aufrichtete. Er fuhr mit feiner Flotte, welche neben ber gesegelt mar, nach Iberien binuber. Da fand er bie Sohne bes Chrofaor mit brei großen Seeren in einiger Gatfernung von einander gelagert. Er erlegte bie Quführer alle im Zweikampfe, eroberte Sherien und trieb bie

berühmten Biebbeerben fort. Auf feinem Suge burch Iberien wurde er von einem ber Ronige bes Landes, einem ausge= Beichnet frommen und gerechten Manne, ehrenvoll aufgenommen. Diefem ließ er einen Theil ber Rinber als Gefchent anrad. Er weihte aber alle, die er erhalten, bem Bercules, und opferte beinfelben jahrlich ben fconften Stier ber Beerbe; die Rübe aber maren, ba fie beilig gehalten murben, noch bis auf unfere Beiten in Gerien vorhanden. Da wir ber Gaulen bes Bercules gedacht haben, fo wird bier ber Ort fenn, noch weiter bavon zu fprechen. Berenles wollte biefe Dentfaulen feis nes Buges aufrichten, nachdem er bis an bie Rufte bes Oceans, Die aufferfte Grenze bes feften gandes von Libnen fomobl als von Europa, gefommen war. Um aber ein blei. bendes Gedachtniß zu fliften, fagt man, babe er an beiden Ufern ben Deeresgrund weithin mit Erbe aufgefüllt, und fo -bie Ruften, die porher burch einen beträchtlichen -3wifchen= raum getrennt gemefen, einander gant nabe gebracht, bamit burch bie fdmale und feichte Meerenge bie großeren Geethiere nicht mehr aus bem Ocean in bas innere Deer berüberschwimmen tounten; zugleich übrigens in ber Abficht. burch bas ungeheure Bert feinen Ramen ju verewigen. Un= bere behaupten im Gegentheil, bas fefte Land habe gufam= mengehangen und fep von Bercules burchftoden morben, fo baß die Meerenge fich erft bilbete und eine Berbindung zwi= fchen dem Ocean und unferem Meere entstand. Unter biefen Meinungen mag Jeber mablen, mas ihm bas Bahrichein= lichfte ift. Gin abnliches Wert batte Bercules fruber in Griechenland ausgeführt. In ber Gegend von Zempe war eine weite Strede fumpfiger Boden ; nun führte er burch bas

trockene Land einen Canal, in welchen er alles Wasser aus dem Sumpf ableitete; da kam das flache Land von Thespalien an den Usern des Pensus erst zum Worschein. In Bootien that er das Gegentheil; dem Fluß bei Orchosmen os, der Stadt der Minner, versperrte er den Lauf, so daß die ganze Gegend unter Wasser geset wurde und Alstes umber zu Grunde ging. Durch das Werk in Thessalien wollte er den Griechen einen Dienst erweisen, in Vootien aber an den Einwohnern von Minnas Rache nehmen wegen der Unterjochung der Thebaner:

19. hercules übergab in Iberien die herrschaft ben Chelften ber Gingebornen, und brach mit feinem Seere nach bem Celten fan be [Gallien] auf, bas er gang burchmanberte. Sier ichaffte er bie unfittlichen Gebrauche, namentlidy bie Ermorbung ber Fremben, ab. Da eine große Menfchen: menge aus allerlei Boltern freiwillig ben Bug mitmachte, fo erbaute er eine febr große Stadt, bie er Alefig nannte megen feiner Banderungen in ber Grre [ Mle] .. Er ließ auch piele Gingeborne in ber Stabt fich anfledeln; ba diefe balb -Die Dehrzahl ausmachten, fo verwilberte bie gange Ginmob= nerichaft. Roch bis auf unfere Beiten ftand biefe Stadt nuter ben Celten in großem Unsehen als ber Mittelpunet unb Die Sauptstadt bes gangen gandes. Sie behauptete feit Berenles beständig ihre Freiheit und murbe nie erobert, bis ffe. endlich in ber neueften Beit von Cajus Cafar, ber megen feiner großen Thaten bergottert ift, mit Sturm eingenommen : wurde und mit ben übrigen Celten fich ten Romern unterwerfen mußte. hercules feste feine Banberung von bem Celtenlande nach Italien fort. Bei feinem Buge über bas Gebirge ber Alpen machte er ben ranhen und beschwerlichen Beg bequemer, so daß er für Kriegsheere und für die Lastethiere in ihrem Gefolge gangbar wurde. Die wilden Bölzterschaften, die in diesen Gebirgen hausten und gewohnt waren, die durchziehenden Heere in den unwegsamen Gegenden anzusallen und zu plündern, wurden von ihm alle bezwungen und die Ansührer dieser Käuber umgebracht. So schaffte er für die Zukunst den Wanderern Sicherheit. Nachdem er die Alpen überstiegen und das flache Land des jest sogenannten [cisalpinischen] Galliens durchwandert hatte, zog er weiter durch Ligurien.

20. Die Ginwohner Diefes Landes, die Liauren, haben einen harten und fehr magern Boden gu bebauen ; boch brins gen fie es burch ihre außerordentliche Urbeitfamfeit und Unftrengung dahin, daß er nothdurftig einige Früchte tragt. Daber find fie von bagerer Beftalt, ihre Mustelfraft ift aber burch beständige Uebung fart. Weil fie von verweichlichen= ber lleppigfeit gar nichts wiffen, fo. find fie. in ihren Bemes. gungen fehr gewandt und im Rriege beweifen fle eine außer= ordentliche Starte. Da man überhaupt in bicfer Begenba an angeftrengte Thatigfeit gewöhnt ift, und ba ber Boben einer fleißigen Bearbeitung bebauf, fo halten die Liguren ihre :. Beiber an, bien Befchwerben ber Welbarbeit mit ihnemant theilen. Manner und Beiber verdingen fich gur Arbeit. Da: ift bei einem Beib ein mertwurdiger Fall eigener Urt noch ju unfern Beiten vorgekommen. Gine Schwangere, welche neben Mannern im Zaglobu arbeitete, murbe mitten im Ges fchaft von Beben ergriffen; fie ging in aller Stille meg in ein Gebufch; nachdem fle- bier geboren, bullte fle bas Rind

in Blatter ein und verbarg es im Gesträuch. Darauf tratsie wieder in die Reihe der Arbeiter und seite das beschwerliche Geschäft gleich den Männern fort, ohne daß sie merken ließ, was geschehen war. Doch durch das Schreien des Rindes kam es an den Tag. Allein der Aufseher konnte sie durchaus nicht bewegen, daß sie aufhörte zu arbeiten. Sie stand nicht eher ab von dem anstreugenden Geschäft, die der Gutsbesieher aus Mitseid ihr den Lohn ausbezahlte und sie entließ.

21. Bercules tam, nachdem er bas gand ber Ligurenund ber Enruhener burdmanbert, an ben Tiberftrom, und" folug ein Lager, wo jest Rom fteht. Diefe Stadt ift erft! viele Menschenalter fpater von Romulus, dem Sobne bes Mars, erbaut worden. Damals war nur bas jest fogenannte Dalatium [ber valatinifche Sugel] von den Gingebornen bewohnt, welche bafelbft eine gang fleine Stadt hatten. Sier murbe Bercules von Cacius und Binarius, zwei der angefebenften Dianner, aufferordentliche gaftfreie aufgenommene und erhielt won ihnen bie fconften Gefchente: Das Undene fen biefen. Manner hat fich in Rom; bis auf bie gegenwärtige Beit erhalten. Das Gefditecht ber Dinarier nämlich bane. ert noch fort; es ift eines der alteften Saufer bes Romifchen Abeld ... Und auf bem Malatium gibt es eine Ereppenmit: ffeinernen Sinfen ; welche Cacia heißt, und ihren Manten von jenem Cacius bat, weil in der alten Stadt beffen Sait in der Rabe fland. Derented ließ fichbie freundschaftliche Unfnahmerauf bem Palatinm wohl gefalleng er gab ben Ginwohnern die Berficherung, Ber, nach feinem Singange ju ben Gotteun, Den: Bebenten von feinen Berindgeif dem Sercules

in meihen gelobe, ber babe ein boberes Lebensgluct gu er= marten. Diefe Gitte bauerte wirflich noch in fyatern Beiten fort bis auf unfere Tage. Biele Romer, nicht blos von mitt= ferem Bermogen, fondern auch Ginige, die bereits febr reich maren, follen bem hercules ben Bebenten gelobt haben und tarauf fo, wohlhabend geworden fenn, bag ihr Bermogen, bas fle nun verzehnteten, fich auf 4000 Talente belief. Encullus, ber mohl ter reichte Romer feiner Beit mar, ließ fein Betmogen ichagen und opferte bem Gotte ben vollständigen Be= benten, indem er lange bauernbe verschwenderifche Gastmable veranstaltete. Die Romer haben biefem Gott einen anfehnlichen Tempel an ber Tiber erbant, ber bagu bestimmt ift. daß bie Opfer von dem Behenten bafelbft bargebracht werden. Berenles feste feine Banderung von ber Tiber an noch wei= ter fort, an ber Rufte bes Landes bin, bas jest Stalien heift. Er fam in bie Gbene von Cuma, wo es nach ber Nabel außerordentlich farte, wegen ihrer Bewaltthatigteitberüchtigte Menfchen gab, Die man Giganten hief. Die Gbene foll den Ramen Philegraum [Brandfeld] erhalten: haben von bem Berge; ber ehemals ungeheuere Mammen auswarf, gleich bem Metna in Sicilien. Jest beift ber Plat Befuvius; man findet ba noch biele Spurent bag. in fruhern Beiten ber Boben verbrannt ift. Die Giganten famen' (fo ergablt man,) als fie von ber Unfnuft bes berait cales horten, alle jufammen und rufteten fich auf jenem Plage \*) gur Schlacht. Est entftand ein beftiger Rampf ; doch flegte hercules über bie Starte und Tapferteit ber Gis

CONTROL P. S. Serre BOOKERO.

<sup>\*)</sup> Bor ro προειρημένο fcheint τύπο ausgefallen gu fepu!

genten, weil die Sotter feine Mitstreiter waren. Die meisften tamen um, und so wurde jene Gegend entwitbert." Weil die Giganten eine so außerordentliche Röpperfraft befagen, so sagt die Fabel, ste sepen aus der Erde geboren: Jener Sage von den Giganten, die in Phlegraum umgekommen, ist auch der Geschichtschreiber Timäus gefolgt.

22. Bon ber Gbene Phlegraum ging hercules bem Deere gu, und grundete Unlagen um ben Cee Uvernus, welcher ber Derfephone heilig beißt. Der See liegt zwiften Dife num und Dicaarchia, in ber Rabe einer marmen Quelle. Er bat im Umfang ungefähr funf Stadien und ift unglaublich tief. Das Boffer ift febr rein und hat eine blaue Farbe wegen ber ungeheuren Tiefe. Rach ber Sage wurden bier ehemals Todte befraat; in ber fpatern Beit foll bas Dratel aufgehört haben. Der See lief in bas Dieer aus; nun fullte Dereules, wie man erzählt, die Dundung mit Gete auf und legte bie Strufe an, Die jest am Deer binführt und von ibm beu Ramen Beraclea bat. Das waren feine Thaten in biefer Begend. Bon bier aus tam hercules zu einem Gelfen auf bem Bebiet von Pofidonia, wo fich eine fonderbare Gefchichte zugetragen haben foll. "Es war unter ben Gingebornen ein berühmter Jager , ber feinen Duth auf ber Jago icon oft erprobt hatte. Er war bisher gewohnt, die Röpfe und Die Gufe ber erlegten Thiere ber Urtemis gu weihen und an Baumen aufzuhängen. Da er aber einmat einen febr großen Gber gejagt, fragte er nicht nach ter Gots tin, fondern fagte, ber Ropf biefes Thiers folle ihm felbft geweiht fenn ; in diefem Sinne hangte er iba benn an einem Baum auf. Es war gerade in der heißen Jahrsjeit, und er Diobor. 38 Bbon.

folief um Mittag ein. Bahrend tem wurde bas Band fod. und der Ropf fiel von felbit berab auf ben Schlafenden und erichlug ibn." Diefe Ergablung barf uns nicht fo febr befremden, ba ja fonft noch manche Beifviele von Strafen ans geführt merben, melde bie Berachter biefer Gottin gernfs fen haben. Bang andere erging es bem Beigutes, ber bie Gotter ehrte. "Als er an die Grangen bes Gebiets von Rheaium und Lofri tam, und von ben Befdwerten ber Reife aufruben wollte, ließen ibn bie Brillen nicht fcblas fen. Da betete er ju ben Bottern, fle mochten die Rubeftos rer megichaffen. Die Gotter erhorten fein Gebet, und ents fernten fle um feinetwillen nicht blos fur ben Augenblid, fons bern auch in allen folgenden Beiten zeigte fich in biefer Begend feine Grille mehr." Da Bereules an der Meerenge antam , trieb er die Ruhe an ter Stelle , wo fie am fcmalften ift, nach Sicilien binüber. Er felbft fchwamm aud mit über die See, indem er fich an dem Sorn eines Stiers hielt. Es mar, nach ber Angabe bes Eimans, eine Strede bon breigebn Stadien.

23. Et wollte hieranf in ganz Sicitien rings herum mandern. Bon Pelorias [der Gegend des Borgebirges Pelorum] machte er sich auf den Beg au Erpr. Während er an der Ruste ber Insel hinging, ließen, wie die Sage erzählt, die Nymphen warme Quellen dort entspringen, ihn zu laben auf der mubevollen Reise. Es sied dieser Quellen zwei; die eine heißt him er aa, die andere Egestaa, von den Städten [himera und Egesta] so genannt. Als sich herscules dem Gebiete des Eipr näherte, forderte ihn dieser auf, mit ihm zu lingen. Er war ein Sohn der Aphrodite und

bes Butas, bes damaligen Beberrichers biefer Gegenb. Es marten Ramp preife ausgesent; Gipr verfprach fein Land abe autreten, Beientes feine Rinder. Buerft murbe Gror unmits lia, baß bie Rinder, tie boch einen viel geringern Berth batten, bem gande gleichgeschatt werben follten. Da ihn aber Bercules verficherte, daß er, wenn er biefe Rinder aus rudlaffen mußte, ber Unfterblichteit verluftig marde, fo lief fich Erpr bie Bedingung gefallen. Er unterlag im Rampfe und verlor fein gand. Bercules überließ indeß das gand dem Gingebornen und gestattete ihnen, es gu benüten, bis ein= mal Giner feiner Nachtommen es jurudfordern murbe. Das gefchab auch wirklich. Biete Menfchenalter fpater tam Dos rieus von Lacetamon nach Sicilien, nahm bas Land im Befit und erbaute die Stadt heraclea. Das ichnelle Aufblüben berfelben erreate Die Geferfucht ber Rarthager: fle fürchteten, fle mochte einmal machtiger werben als Rare thago und den Bonern die Berrichaft entreiffen. Daber grife fen fle bie Stadt mit großer Beereemacht an; fle murbe mit Sturm erobert und ganglich gerftort. Davon werben mir übrigens ausführlicher fprechen, wenn wir in ber Beitorde nung barauf tommen. Auf feiner Banderung durch Sicilier tam Bercules ferner in die Stadt, welche jest Spratus heißt. Sobald er hier die Sage von bem Raube ber Rore erfahren , brachte er ten Gottinnen\*) herrliche Opfer, und weihte ben iconften feiner Stiere, um ihn in bie Chang fdie blaue Quelle] ju verfenten. Bugleich wies er die G us wohner an, jahrlich ber Rore ju opfern und zu einens

<sup>\*)</sup> Der Kore ober Perfephone und ihrer Mutter Demeter.

gtangenden Feste au der Epane sich zu versammeln. Er zog jest mit den Rühen durch bas Innere bes Landes. Die eine gebornen Sitaner, bie ihm machtige Heere entgegenstellten, besiegte er in einer blutigen Schlacht, in welcher eine große Bahl derselben fiel. Die Sage nennt unter den Gefallenen auch treffliche Feldherrn, die noch gegenwärtig als Heroen verehrt werden, Leutaspis, Pediafrates, Buph oxnas, Gaugatas, Engäus und Arntidas.

24. Bierauf burchwanderte Bercules bas Befilbe pon Lenntium, wo die icone Gegend feine Bemunderung er= regte. Bo man ihm Chre erwies, bezeinte er fich freundlich und ließ unvergangliche Dentmale feiner Begenwart guruct. Gang befonders mar bieß ter Fall in ber Stadt Maprium. Sier murbe er gleich ben Olympifden Gottern geehrt burch feierliche Berfammlungen und Opferfefte. Bieber hatte er noch nie ein Opfer angenommen; aber ba ließ er es fich jum erftenmal gefallen; benn die Gottheit gab ihm bereits ein Borgeichen der Unfterblichkeit. Auf einem fleinichten Bege namlich, nicht ferne von ber Ctabt, brudten fich bie Rugftapfen ber Rube wie in Bache ab. Mehnliche Spuren lies gen die Tritte des Berentes felbft jurud. hieraus fchlog er, es werde ihm jest, ba die gehnte Urbeit vollendet fen, ichon etwas von Unfterblichfeit ju Theil. Daber ließ er es ju, baß ihm die Ginwohner ein jahrlich ju wiederholendes Opfer meihten. Bum Dante fur tie Ghre, Die ihm wiederfuhr, legte er por ber Stadt einen See an, von vier Grabien im Ums fang, ber nach ihm benannt werben follte. Gbenfo ließ er ben Bufftarfen, welche bie Rube eingebrudt batten, feinen Damen geben und bestimmte gur Berehrung des Belten

Gernon'es einen Dlat, ber noch gegenwartig bei ben Emwohnern für beitig gitt. Much feinem Betier, Jolaus, ber ben Bug mitmachte, weihte er ein febenswerthes Beiligthum und führte bie noch fortdauernde Sitte ein , bemielben ju Ghren ein jahrliches Opfer ju bringen. Alle Ginmohner biefer Stadt taffen namtich ihren Rindern von Geburt an bas Saar machfen , als bem Jolaus geweiht, bis es ihnen gelunaen ift, burch toftbare Opfer ten Gott ju verfohnen. Und Diefe beilige Sitte ift fo unverleglich, bag die Rinder, für welche bas gewöhnliche Opfer. nicht gebracht wird, Die Stims me verlieren und wie Todte aussehen. Sobald aber Jemand gelobt, das Opier darzubringen, und dem Gott ein Unterpfand beffelben weiht, fo werten, wie man behauptet, die von jener Rrantheit befallenen Rinder wiederhergestellt. Die Ginwohner haben ferner bas Thor, burch welches ber Bug ging, als man bem Gott [hercules] opferte, Beraclea genannt. Much feiern fle jahrlich Gechter = und Reiterspiele, benen fle fich mit allem Gifer widmen. Das gange Buff nimmt an ber Freude tes Feftes Theil, Freie und Anechte. Denn nach ber bergebrachten Gitte halten auch die Eflaven ihre befondern Berfammlungen au Ghren bes Gottes und bringen ihm bei öffentlichen Gaftmahlen ihre Opfer bar. Beicules feste mit feinen Riben wieder nach Italien über und manderte langs ber Rufte bin. Den gacinius, ter ihm einige Ruhe geftohlen, brachte er um. U vorfäglich tod= tete er ben Rroton; biefen bestattete er feierlich und errich= tete ihm ein Grabmahl. Den Bewohnern diefer Gegend fagte er voraus, es weide in der Folgezeit eine ansehnliche Stadt ben Ramen bes Berftorbenen führen.

25. Das Abriatifche Deer umaing er und mochte ben gangen Weg ju Lande bis nach Gpirus und von da in ben Peloponnes. Rachdem er jest die gehnte Arbeit volls -bracht hatte, erhielt er von Eurnitheus ben Auftrag, ben Cerberus aus ber Unterwelt an's Licht heraufgubringen. Er ging daber nach Uthen und ließ fich in die eleufinis fch en Geheimniffe einweiben, mas ibm , wie er beffte , bei Diefer Urbeit guftatten tommen follte. Dufaus, ber Cobn bes Orpheus, führte bamals die Aufficht über Diefe Beiben. Da wir hier bes Orphens gedenten, fo wird es nicht am unrechten Orte fenn, wenn wir eine furje Ergablung von dies fem Mann einschalten. Er mar ber Cobn bes Deager, bon Gebart ein Thracier. In Biffenichaft , Gefang und Didtunft that er es Allen, welche Die Befchichte nennt, weit guvor. Er verfaßte ein Lied, bas Bewunderung erreate und borguglich mohl flang, wenn es abgefungen murbe. Sein Ruhm flieg fo boch , bag man fagte, er bezaubere bie Thiere und bie Baume buich feinen Gefang. Di er fich auch ber Biffenschaft widmete und die Sagen der Gotterlehre tins pen gelernt hatte, fo reiste er nach Begnpten und fam: melte fich bort noch viele Renntuiffe. Daber nimmt er in Briechenland Die erfte Stelle unter ben Rennern ber Gebeims niffe und ber Gotterlehre wie unter ben Dichtern und Gan: gern ein. Er machte ben Urgonautengug mit. Geiner Bat: tin gutieb flieg er mit munderjamer Rububeit in Die Unter: welt binab. Durch tie Macht feines Befanges gerührt, erfulte Perfephone feinen Bunfc und erlaubte ibm, feine ver: forbine Gattin aus ber Untermitt hiraufgufuhren, mie einft Dicupios gethan, Bon Diejem ergablt namtich bie Sage

edenfalls, er habe seine Mutter Semele aus ter Unterwelt gurndgebracht, und ihr die Unsterdlichkeit verliehen und zus gleich den Namen Thyone gegeben. Nach diesem Berichte über Orpheus kehren wir wieder zu Hercules zurück.

- 26. Er fteg, wie bie uns überlieferte Gabel fagt, in bas Gebet ber Untermelt binab und murbe bon Derfe: phone (er mar ja ihr Bruter) freundlich aufgenommen. Sie erlaubte ihm ben Thefeus ju entfeffeln und mit bem Dirithous gurudtuführen. Den bund legte er-an Ret: ten und führte ihn munderbarer Beife berauf und zeigte ibn ben Bliden ber Menichen. Die lette Urbeit, Die ihm aufs getragen murte, mar, die goldenen Mepfel ber Sefpe: riten ju bolen. Er ichiffre fich alfo mieber nach Libnen ein. Ueber Diefe Mepfel lauten aber Die Sagen verichieben. Emige Schriftsteller ergablen, es babe wirflich in ben Garten der Deipericen in Liegen goldene Alepfel gegeben, die beflandig von einem farchtbaren Drachen bewacht worden fepen, Undere aber behaupten, Die Befperiden haben Schafheerten von aufferordentlicher Schonheit befiffen, und diefen habe man megen ihrer Schonbeit Die bichterifche Benennung ,,gol: bene Diela"\*) gegeben, fo wie Uphrodite megen ihrer herr= lichen Gestalt tie goldene beife. Wieder Undere fagen, es fenen Schafe von eigener Fribe, bem Golde abnlich, gemefen, und taber haben fie ten Ramen erhalten; unter dem gur Bewachung ber Deerben biftelten Drachen fen ein Mann bon aufferordentlicher Roipeifraft und Zupfeiteit ju berfte-

<sup>\*)</sup> Mela bebeutet im Briemifchen gewohnlich Alepfel; in ber Dichtersprache aber werden tie Echafe fo genannt.

ben, ber bie Schaafe gehutet und jeben Rauber, ber fich berangewagt, umgebracht habe. Unter biefen Meinungen mag Jeber mablen, was ihm bas Bahricheintichte ift. Hercules töbtete ben Bachter und brachte bie Rela bem Euspisches. So waren seine Arbeiten vollenbet, und nun hoffte er, bem Orakel bes Apollo, zusolge, die Unsterblichteit zu eilangen.

Bir burfen bier nicht übergeben, mas bie Sage pon Atlas und von ber Berfanft ber Sefperiden melbet. .. In bem Lande Sefperitis lebten amei Bruder, welche fich berubmt machten , hefperus und Atlas. Gie maren Befiner porgualich iconer Schafheerben pon gotbaetber Farbe. Die baber bon ben Dichtern, bei welchen bie Schafe Dela beifen , goldene Dela genaunt werden. Sefperus batte eine Tochter, Ramens Defperis, Die er feinem Bruber git Che gab, und von ber bas Land ben Ramen Sefperitis erhielt. Atlas zeugte mit Derfetben fleben Tochter. Sie hießen pom Bater ber Utlantiden und ber Dlutter nach Seipes Diefe Urtantiben geichneten fich burch Schonbeit und Tugend aus. Daber munichte Bufiris, ber Ronig pon Megypten, fie in feine Gemalt zu betommen. Ge fcbidte Seeranber aus, welche die Jungfrauen entfuhren und ihm überliefern follten. Um biefe Beit mar Bercules auf bem Bege ju feiner letten Urbeit. In Libpen tobtete er ben Untaus, ber bie Fremben gwang, mit ihm gu ringen; und ben Buffris, ber bie Auslander, welche Meanpten befuchten. bem Bene jum Opfer ichlachtete, ließ er feinen verdienten Sohn finden. Sierauf fcbiffte er ben Rit binauf nach Werbio= ' pien, und tobtete ben Ronig biefes Lantes, Emathion,

ber bie Baffen gegen ihn ergriffen hatte. Un bie Muscich. tung feines Muftrage tam er erft auf bem Rutiweg. Dre Geerauber hatten unterbeffen bie Jungfrauen, wie fle eben in einem Garten fpietten, entführt und fich fonell mit ihnen auf die Schiffe geflüchtet und waren bavon gefegelt. Beren: tes traf fie bei einer Dabtzeit, Die fie am Ufer bielten. 218 ibm Die Jungfrauen ihr Schichal ergablten, tobtete er bie Rauber alle und brachte bem Utlas feine Cochter gurud. Bum Dant fur ben Dienft, ben er ihm erwiefen, gab ihm Atlas willig nicht nnr, mas er ju ber ihm aufgetragenen Urbeit nothig hatte, fondern theilte ihm auch feine Renntniffe von ben Geflirnen gerne mit. Er hatte es namtich in ber Sternfunde fehr weit gebracht und befaß eine tunftide him: melstugel. Daber glaubte man von ibm, er trage tie gange Bett auf feinen Schultern. Eben fo großen Ruhm erwarb fich Bercules, indem er bie Lehre, bag bie Belt eine Rugel fen, unter ben Griechen verbreitete. Denn bieß ift er, mas Die Sage andeuten foll, er habe die von Aclas getragene Belt übernommen."

28. Während hercules bort beschäftigt war, vereinigten fich, wie man ergahlt, die sammtlichen Umagonen, die noch übrig gebtieben waren, am Flusse Thermodon, um fich gessehwind an den Griechen zu rachen wegen der Nederlage, welche sie burch hercules erlitten hatten. Borzüglich waren fle gegen die Uth einer erbittert, weil Theseus, die Ronigin der Amazonen, Untiope, oder, wie ste von Andern genannt wird, hippolyte, zur Stavin gemacht batte. Da sich tie Scothen an die Amazonen anschloßen, so kam eine bedeutende heeresmacht zusammen. Mit diesem heere

gingen bie Unführerinnen ber Umagonen über ben cimmes rifden Bosporus+) und jogen burch Thracien bin. Endlich, nachdem fle einen großen Theil ton Guropa \*\*) burchftreift, tamen fle nach Uttifa und fchlugen ein Lager auf bem Plate, ber von ihnen ben Ramen Um agoneum erhalten hat, Gobald. Thefeus erfuhr, bag die Amagonen anruden, ging er ihnen entgegen mit feinen einheimischen Truppen und mit ber Umajone Unicpe, melde ihm einen Sohn, Birvolptus, geboren batte. Er lieferte ben Umas sonen eine Schlacht, in welcher fich die Athener burch ihre Zapferteit hervorthaten .- Der Sieg blieb auf der Seite bes Thefene, und die Umagonen im feindlichen Beere murben theile niebergemacht, theile aus Attita verjagt. Auch Antiope, bie an der Seite ihres Gatten Thefeus muthvoll tampfte, ftarb den heldentod in der Schlacht. Die noch übrigen Umagonen fuchten ihr Baterland nicht mehr auf, fondern gogen nach Scothien und vermischten fich ba mit ben Emwohnern. So piel von diefen Begebenheiten; wir tehren unn gu ben Chaten bes Bercules gurud.

29. Nach Bollendung feiner Arbeit hatte ihm bas Dras Bel gerathen, ehe er unter die Gotter verset wurde, eine Rolonie nach Sardinien zu schicken unter der Anführung seiner Sohne, die ihm von den The spia den geboren wasen. Er enischloß sich bazu, gab aber den Sohnen, weil sie noch sehr jung waren, seinen Better Jolans mit. Wir mussen aber zuerst von der Geburt dieser Sohne Nachricht ges

<sup>\*)</sup> Die Meerenge zwischen bem schwarzen und gowischen Meer. \*\*) Im engeren Sume führte ein Theil von Thracien biesen Ramen.

ben, bamit man bie & jablung von der Rolonie beutlicher perfleben tann. Thefping, ber Sohn bes Grechtheus, fammite aus einem angesehenen Geschlechte in 21then, und mar ber Rogig bes Landes, bas feinen Ramen führte. Bon berichietenen Gemahlinnen hatte er fünfzig Tochter. Da Sercutes ichon in fruber Jugend eine ungewöhnliche Rorpertraft befaß, fo munichte Thefpins, baß feine Tochter von Bercules Rinder betämen. Er lud ihn daher ju einem Opfermable ein, und fchicte ibm, nachdem er ibn berrlich bewirthet, feis re Tochter eine nach ber andern, bei ihm gu fchlafen. Sie murben Alle ichmanger, und fo murbe Bercules Bater von fünfzig Gobnen, welche ben gemeinschaftlichen Ramen The: fpia ben erhielten. Sie find es, die er, ale fle ermachfen maren, bem Dratel gufolge, ale Pflanger nach Sarbinien gu ichiden beichtoß. Dem Jolaus, unter beffen Befehlen Die gange Flotte fant, und ber ibn beinahe auf allen feinen Bugen begle tet hatte, vertrante er auch die Unfficht über die Thespiaten und über die Rotonie an. Bon ben funfgig Goh: nen blieben zwei in Theben gurudt, beren Rachtommen, wie man fagt, uoch gegenwärtig im Unfeben fteben; und feben in Thefpia, wo man fle Demnchen [Bolfevorfteber] nennt; ihre Abkommlinge follen bis in die neueren Beiten tie Stadt regiert baten. Dit ben übrigen Allen und noch mit pieten Antern, Die fich an die Rolonie auschließen wollten, ging Rolans ju Schiffe nach Sardinien. Die Gingebornen beflegte er mit ben Baff n, und nahm den fconften Theil ber Infel in Bills, namen lich bas flache Band, bas noch gegenwärtig Jolagum beift. Er rottete bie Bitdnif aus und pflangte fruchtbare Baume an. Dian bat fich baber um

ben Beilh biefes Landes gestritten. Die Insel wurde durch ben Ueberfluß an Früchten so berühmt, daß in der Folgezeit die Rarthager, da ihre Macht wuchs, ihr Bertangen darauf richteten und mauchen gefahrvollen Rampf deswegen unternahmen. Davon werden wir übrigens zu seiner Beit erzählen.

Nachtem Jolans bie Rolonie eingerichtet, rief er ben Dabatus aus Sicilien und ließ viele bebeus tende Beife ausführen, die noch gegenwärtig fortbauern und bon bem Runftler ben Namen Dabalea erhalten haben. Er erbaute mit vielen Roften große Turnfchulen, errichtete Berichtehofe und andere wohlthatige Unftalten. Das Bolf nannte er die Tolaër; die Thefpiaten erlaubten ihm, bem Bott feinen eigenen Ramen au geben; fle wollten ibn burch Diefe Auszeichnung als ihren zweiten Bater ehren. durch feine Fürforge für fle hatte er fich vollig ihre Bunei= gung erworben , bag fie ibm wirtlich ben Beingmen ,Bater" gaben. Daber tommt es, bag man in ber Rolgegeit, went man tiefem Gott Opfer brachte, ihn als Barer Jolans anrief, wie auch die Derfer den Eprus Bater nannten. 2116 Joland fpater nach Briechenland jurudtehrte, landete er in Sicilien und verweilte geraume Beit auf ber Infel. Da blieben nun E nige feiner Reifegefährten, burch die fcone Begend angelocte, in Secilien gurud; fle liegen fich bier nieber und vermifchren fich mit ben Sitan ern; übrigens fanden fle bei den Gingebornen in vorzügl chem Aufeben. hatte eine ehrenvolle Aufnahme gefunden, und ba er mandes Gute ftirtete, fo murten ihm in vielen Stadten beilige Dlabe geweiht, mo man ibu als Seros perebite. Gin gang befons

bered Schidlal hatte biefe Rolonie. Das Dratel hatte gen weiffrat, Aue, bie fich an die Rotonie onschließen, und teren Radtommen, werten ihre Freiheit auf emige Beiten un: geffort behaupten. Diefer Beiffagung bat ter Gifolg bis auf unfere Beit völlig entsprochen. Denn bas Boit ift . ba Die Bubl ber milden Einwohner großer mar ale bie ber Uns fledler, im Bertaufe einer langen Beit verwildert, und hat fich auf die Bebirge gurudgezogen in unzugängliche Bobne fine. Sie gewöhnten fich an tie Roft von Dild und Fleisch und hielten Biebheerben in Menge, fo daß fle bas Getreire entbehren fonnten. Bofnungen bauten fie fich unter ber Erte und brachten ihr Leben in Sohlen ju; fo entgingen fie allen Befahren des Rrieges. Go oft auch früher die Rartha: ger und nachher die Rom er biefes Bott angriffen, fo erreichten fle boch niemals ihren 3med. Ueber Jolaus und bie Thesviaden und über bie Unfi diung in Sardinien mag bas Bieberige genugen ; wir fahren alfo in der Gefchichte bes Sercules fort.

31. Als er seine Arbeisen vollenket hatte, trat er seine Gattin Megara dem Jolaus ab. Denn wegen des Unglads, das ihre Rinder getroffen, schien es ihm bedenklich, wenn er noch mehr Rinder mit ihr zeugte. Daher suchte er eine anz dere Gattin, bei welcher in dieser Rücklicht nichts zu besorz gen wäre. Er warb um Jole, die Zochter des Königs Euzrytus von Dechalia. Eurotus aber, das Schickfal der Megara fürchtend, gab zur Antwort, er wolle sich wegen der heirath bedenken. Durch die abschlägige Antwort ges frankt, trieb Hercules die Pferde des Eurotus weg. Johis tus, dessen Sohn, schöpfte Berdacht und kam nach Tis

rons, um die Pierde ju fuchen, Bercules führte ihn auf einen beben Courm und bieß ibn fich umidrauen, ob er fle irgendmo weiden febe. Da 3phitus ffe nicht erfpaben fonnte, fo ertlarte Jener, er habe inn falfchl ch des Dienflahls bes foutbiat, und fturste ibn von dem Thuime berab. Gur Dies fen Mord murde Berculet mit einer Rrantheit geftraft. Er ging baber nach Polos gu Releus, und bat ibn, er modte ibn von ber Blutichuld reinigen. Releus ging mit feinen Sohnen ju Rathe, und dieje maren, den jungften, Reftor, aufgenommen, alle damit einverstanden, er foute Die Reinigung nicht auf fich nehmen. hierauf mandte fich Beicules an Delphobus, ben Sobn des Sippolptus, und ber ließ iich bereden, ibn gir reinigen. Da er aber bon ber Rrantheit boch nicht fiet weiben tonnte, fo fragte er bei Apono nach einem Beilmittet. Das Drafel antwortete, er werte eber con ber Rrantheit geneien, wenn er fich bers Paufen laffe, und ben Raufpreis, Der feinem wirflichen Werth entipreden muffe, ben Rindern bes Iphicus bezahle. Rrautheit noibigee ibn , diefem Rath ju folgen. Er fciffte alfo mit einigen Freunden nach Uffen und murte bort, mit feiner Ginwilligung, von einem feiner Freunde als Stigoe verfauft an Omphale, die Sochter Des Jarbanes, Die Ronigin Des damaligen Maoniene, bas jest En bien beift. Den Ranfpreis brachte cem Dratel gufolge ber Bertaufer ten Rinbern bes Sphitus, und Bercules murbe gefund. 218 Silave ber Omphale gechtiote er Die Ranber, welche bie Gegend beuninbigten. Die Cerfopen, tie burch Dinnberung viel Schaben anrichteten, murden von ihm theils umgebracht, theile gefangen und der Daphate gebunden überliefert. Syleus, ber die reifenden Fremden auffing, und fle gwang, ibm Die Beinberge ju baden, erichtug er mit ber Sade. Den 3 tonen, welche banfig im Lande ber Dinphale plunberten, nohm er ihre Beute ab, und bie Stadt, moher fle ibre Ausiolle madern, gerborte er von Grund aus, und bie fammetiden Ginmob er murten Stlaven, Dorbale bemanterte Die Zapferfeit bes Bercutes, und, nachdem fle erfahren, 2Ber

er fen und woher er ftamme, gab fle ihm, feine Berbienfte aneite nend, die Freiheit. Sie vermahtte fich mit ihm nud gebar ihm ben Lamue. Schon vorher hatte Bercules einen Sohn, Kleptaus, ben er mahrend feiner Dienstzeit mit

einer Ctiavin gegenat hatte.

52. Hierauf kehrte er nach dem Pelopounes zurud und zog in den Krieg gegen Ilium, weil er über den König Laome don Beschwerde zu suhren hatte. Dieser hatte ihm die Pferde vorenthalten, die ihm dasste versprochen waren, auß er, auf dem Zuge nach dem goldenen Bließ, das Seezungeheuer\*) iödtete. Davon werden wir dale, in der Gezschichte der Argonauten, aussübrlicher erzählen. Damals konnte er sich auf dem Zuge, den er mit Jason mackte, nicht aushalten; als er aber später Zeit bekam, griff er Troja an, mit achtzehen langen Schissen wie Einige behaupten, oder nur mit sechs, wie Homer angibt, wenn er [Il. V, 638 ff.] dessen Sohn, Tevolemus, also sprechen läst:
"Welch' ein Anderer war die hohe Kraft Herastes,

"Welch' ein Anderer war die hohe Kraft Geraftes, Wie man erzählt, mein Bater, der tropende, ihwenbeherzte, Welcher auch hierher tam, Laomebon's Roffe zu fordern, Bon sechs Schiffen allein und wenigem Bolte begleitet,

Aber die Stadt Einob' und leer die Gassen zurückließ." Sodald Hercules in Troas getandet hatte, rückte er selbst mit den Tapfersten gegen die Stadt heran; bei den Schissen aber ließ er als Angührer den Olfles, des Amphiaraus Sohn, \*\*) zurück. Ladmedon hatte bei der unerwarteten Erzscheinung der Feinde keine Zeit mehr, ein bedeutendes Heer aufzustellen; doch raffte er von Truppen zusammen, so viel er konnte, und eilte mit denselben den Schissen zu, in der Honne, wurde der Kreg ein Ende haben. Der Heersuhrer Olfles stelte sich ihm

\*) Bergl. Cap. 42 und Avollotor II, 5. a.

<sup>\*\*)</sup> Amphiarans hieß ber Sobn bes Diffes; fein Bater wird fouft Antiphates genannt.

## image

available

not

## Diodor's von Sicilien historische Bibliothek,

überfest

nou

Julius Friedrich Wurm, Professor am Seminar zu Blaubeuren.

Biertes Bandden.

## Stuttgart,

Verlag ber J. B. Mepler'schen Buchhandlung. Für Destreich in Commission von Mörschner und Jasper in Wien.

1 8 2 0

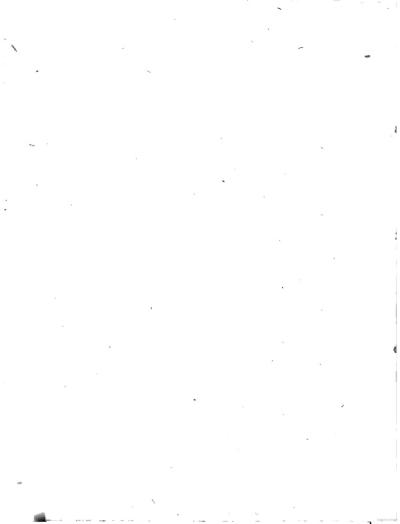

## Viertes Buch.

(Befding.)

33. Bercules fehrte wieber in ben Deloponnes gurnd, und befriegte ben Mugeas, weil er ihm ben Sohn vorentbielt. Er lieferte ben Gliern eine Schlacht, erreichte aber biegmal feinen 3med nicht. Er jog fich jurud nach Dlemus ju Deramenus. Diefer gab feine Tochter Sippolpte bem Uran gur Ghe. Bei bem Sochzeitmable, an welchem auch Berentes Theil nahm, wollte ber freche Centaur Gury. tion ber Sippolpte Gewalt anthun, murbe aber von Genem getobtet. Als Sercules wieder nach Tirnns fam, befchuldigte ibn Gurnftheus, er ftrebe nach bem Throne, und befahl ihm mit Altmene, Sphitles und Jolans Tirons ju verlaffen. Er mußte alfo mit Denfelben auswandern, und nahm feinen Bohnfit ju Phemos in Arkabien. Bon bier aus ging er wieder meiter. Er horte, es werbe ein Ovfer fur Dofei= bon aus Glis nach bem Ifthmus geschidt, und Gurntus, ber Sohn bes Augeas \*), fahre ben Festaug an. Da über= fiel er ben Enrotus unversebens und tobtete ihn bei Rleona, wo jest ein Tempel bes hercules ift. hierauf griff hercules

<sup>\*)</sup> Nach Andern war Eurytus der Sohn Attor's, des Brubers von Augeas.

Glis an , tobtete ben Ronia Ungeas, eroberte bie Stabt mit Sturm, berief Dholeus, ben Sohn bes Augeas und feste ibn als Ronia ein. Diefer mar nämlich von feinem Bater verbannt, weil er, jum Schieberichter amifchen bem Dater und zwijchen Sercules wegen bes Lohnes gewählt, bem Lettern Recht gegeben hatte. Um biefe Beit vertrieb Sip= potoon feinen Bruder Ennbarens aus Sparta, und Die Sohne bes Sippotoon (es maren ihrer amangia) todteten Deonus, ben Sohn bes Licomnius, einen Freund bes Bercules. Darüber gurnent fing hercules Rrieg mit ihnen an und beflegte fle in einer großen Schlacht, in welcher febr viele Reinde umkamen. Sparta nahm er mit Sturm ein, und fette Ennbareus, ben Bater ber Dioskuren, wieber auf ben Thron , behielt fich aber bas eroberte Reich , bas er ihm über= gab, für feine Radfommen por. In ber Schlacht fielen auf ber Seite bes hercules fehr Benige; barunter einige Gble, Iphiklus und flebzehen Gohne bes Cepheus; es blieben nämlich von beffen zwanzig Sohnen nur brei am Leben. Bon den Gegnern aber fam Sippotoon felbft mit geben feiner Sohne um, und noch eine große Bahl ber übrigen Sparta-Ale hercules von biefem Geldzug nach Artadien gurude tam, berbergte er bei bem Ronig Aleos [von Tegea]. Def= fen Tochter, Auge, ichmachte er beimlich, ließ fle ichwanger gurud und ging weiter nach Stymphalus. Alleos mußte nichts von ber Sache, bis bie Beranderung ber Bestalt bie Schwangerschaft verrieth. Da er nach bem Berführer fragte, versicherte Auge, Bercules habe ihr Gewalt angethan. Allein er glaubte ihren Worten nicht und übergab fle bem Rauplins, einem feiner Freunde, mit bem Befehle, fle ins Deer

au fturgen. Als Ange auf bem Bege nach Rauplia an bas Gebirge Darthenium tam, murte fle von Behen erariffen. Sie ging feitwärte in ben nahen Balb, als hatte fle ein Bedürfniß ju befriedigen. Sier gebar fle einen Sobn und ließ das Rind, im Geftrand, verborgen, jurnd. Gie fette die Reife mit Rauplius fort, bis fle an ben Safen von Nauplia in Argolis fam. Da murbe fle aber unverhofft gerettet. Nanplius tonnte fich nicht entschließen, fie bem Befehl gemäß ins Meer zu fturgen; er verschentte fle lieber an frembe Schiffer aus Rarien, Die nach Alfien fuhren. Diefe nahmen fie mit nach Uffen und überließen fle bem Ronig Zeuthras von Mnfien. Das Rind, welches Unge auf bem Berg Parthenium gurudgelaffen , fanden Sirten bes Ronigs Rornthus, wie ihm eine hirschfuh die Guter reichte, und brachten es ihrem herrn. Rornthus nahm bas Rind mit Freuden auf, erzog es wie einen eigenen Sobn und nannte es Telephus, weil eine Sirichtuh [Glaphos] es gefaugt hatte. Als Telephus ermachfen war, ging er nach Delphi, um nach feiner Mutter ju forschen. Das Drafel bieß ibn gu Schiffe geben und nach Moffen jum Ronig Teuthras reifen. Da fand er feine Mutter, und als man borte, Ber fein Bater fen, murbe er fehr ehrenvoll aufgenommen. Da Zenthras teinen Sohn hatte, jo gab er feine Tochter Argiope bem Telephus gur Che und ernannte ihn gum Thronfolger.

34. Im fünften Jahr, nachdem er nich in Pheneos niebergelaffen, verließ Hercules freiwillig Arkadien und überhaupt ben Peloponnes, aus Gram über ben Tod bes Deonus,
bes Sohnes von Lichmnius, und seines Bruders Iphiklus.
Er 30g, in Begleitung von vielen Arkadiern, nach Raly=

angenonimen, kämpsen. Ju bem Kampse, sagen sie, habe ihm Hercules das eine seiner Hörner abgebrochen und es dem Aetoliern geschenkt; es sep das Horn der Amalthea genannt worden. Sie stellen es vor als angesüllt mit Obst aller Art, mit Tranben, Aepseln und bergleichen. Durch das Horn des Achelous wollen die Dichter das neue Flußbett, durch die Aepsel und Granatäpsel und Tranben aber das fruchtbare, durch den Fluß bewässerte, Land und die Menge der fruchtetragenden Gewächse bezeichnen. Der Name, Horn der Amalethea, soll, als ob es hieße, "der Amalakistia" [Unermüdbarkeit], die Stärke Dessen, der das Werk ausgeführt, andeuten.

36. Den Ralydoniern leiftete hercules Sulfe im Rrieg mit den Thefproten. Er eroberte die Stadt Ephpra mit Sturm und todtete Phyleus, den Ronig der Thefproten. Unter ben Gefangenen fiel ihm die Tochter bes Phyleus ju; er zeugte mit ihr ben Elepolemus. Drei Jahre nach feiner Bermahlung mit Dejanira gefchah es, bag er bei Deneus fpeiste, wo Eurnnomus, bes Urchiteles Sohn, aufwartete. Diefer mar noch jung und verfah etwas bei'm Aufwarten. Da gab ibm Bercules einen Schlag mit ber Rauft, der aber fo derb mar, daß der Rnabe baran ftarb. Betummert über bas Unglud, bas er unvorfablich gestiftet hatte, wanderte Bercules auch aus Ralpbon wieder freiwillig aus mit feiner Gattin Dejanira und bem Rnaben Sollus, den fle ihm geboren. Als er auf feiner Reife an den Fluß Guenus tam, fand er ba ben Centauren Reffus, melder die Manderer um Lohn über ben Strom führte. Er feste guerft die Dejanira über. Durch ihre Schonheit gereigt,

versuchte er es, ihr Gewalt anzuthun. Sie rief ihrem Mann um Husselfe; da schoß Hercules einen Pfeil nach ihm. Die Wunde war tödtlich, und sterbend in den Armen der Dejamira versprach ihr Nessus ein Zaubermittel, damit Hercules keinem andern Weibe mehr nache; sie sollte den Saamen, der ihm entsallen, mit Dehl vermischen und mit dem von dem Pfeile triefenden Blut, und damit das Unterkleid des Hercules bestreihen. Nachdem er der Dejanira dieses Vermächtniß gegeben, verschied er augenblicklich. Sie sammelte nach der Worschrift des Nessus den Saamen in ein Gefäß, tauchte den Pfeil darein, und bewahrte es auf, ohne Wissen des Hercules, der unterdessen über den Fluß geschriften war. Er kam zu Cepr, dem König von Trachin, und ließ sich daselbst nieder mit seinen Begleitern aus Arkadien, die ihm überall hin folgten.

37. Hierauf zog Hercules mit den Meliern gegen Phylas, den König der Ornoper, zu Felde, der an dem Heiligthum in Delphi gefrevelt haben sollte. Den König der Ornoper brachte er um, und die Sinwohner vertried er aus dem Laude und räumte es den Meliern ein. Unter den Gefangenen war die Tochter des Phylas; mit dieser zeugte er einen Sohn, Antiochus. Auch Dejanira gedar ihm außer dem Hyllus noch zwei füngere Söhne, Glenens und Hoedites. Bon den vertriedenen Ornopern kamen Ginige nach Eubda und erbauten die Stadt Karystus; Andere suhren nach der Insel Eppern, ließen sich daselbst nieder und vermischten sich mit den Singebornen. Die übrigen Ornoper süchteten sich zu Eurystheus, der aus Haß gegen Hercules ihnen Hülse leistete. Bon ihm unterstütt, erbauten sie dre

Stabte im Deloponnes, Afine, Bermione und Gion. Dach ber Auswanderung ber Orvoper entstand ein Rrieg amifchen ben Doriern, welche Seftiantis fbas nordweftliche Theffalien] inne hatten und unter bem Ronia Megimins ftanden, und ben gapithen, welche bie Gegend um ben Diomous bewohnten und beren Beherricher Roronus, ber Sohn bes Caneus, mar, Die Lapithen maren an Sees resmacht ben Doriern weit überlegen. Daber nahmen Diefe au Bercules ihre Buflucht und verfprachen ihm, wenn er ihnen beiftanbe, den britten Theil an bem Grundeigenthum und bem Rurftenthum von Doris. Er ließ fich bewegen, mit ihnen an bem Rampfe gegen bie Lapithen Theil zu nehmen. Dit Sulfe ber Urfabier, Die ihn überall begleiteten, über= mand er die Lapithen; ihren Ronia Roronus und ben aroften Theil des heeres machte er nieder, und zwang fle, bas ftrei= tige Bebiet gu ranmen. Den britten Theil bes Landes, ber ibm für biele That gebuhrte, behielt er fich für feine Rach= tommen vor, und überließ ihn einstweilen bem Megimins. Alls er nach Erachin gurudtam, forberte ihn Engnus, ber Sohn bes Ares, herans und fiel im 3weitampf. Auf einer Banderung von Stonns aus burch die Landschaft Delasgiotis traf hercules mit bem Ronig von Ormenium \*) aufammen. Er warb um beffen Tochter Uft pbamia; allein ber Ronig wies ihn ab, weil er ichon Dejanira, die Tochter bes Deneus, jur Gattin hatte. Da ergriff hercules bie Baffen gegen ibn, eroberte bie Stadt und erichlug ben wis

<sup>\*)</sup> Stadt in bem Pagafaischen Meerbusen an Thessalien. Der Ronig sou Amyntor geheißen haben. Apollobor II, 7, 7.

berspenstigen Rönig; die Aftybamia führte en als Gesangene heim und zeugte mit-ihr ben Ktesippus. Duranfigog er gegen die Sohne des Eurytus in Dechalia zu Felde, weil ihm Jole, um die er geworden, verweigert worden war. Unterstüht von den Arkadiern, eroberte er die Stadt. Die Sohne des Eurytus, Toreus, Molion und Pytius, schlug er todt. Auch Jole wurde jeht seine Gesangene. Er kam nach Eudd auf bas Worgebirge Eenaum.

38. Da er bier ein Opfer bringen wollte, fo ichidte er feinen Diener Lichas nach Trachin ausfeiner Gattin Deianira, mit bem Auftrag, fle um bas Unter = und Dberfleib aubitten, bas er gewöhnlich bei'm Opfern trug. Dejanira erhielt burch Lichas Rachricht von ber Liebe bes hercules aus Tole. Um ihn nun zu feffeln, bag er fle mehr als Tene lieben mußte, bestrich fie bas Unterfleid mit ber unbeilbringenben Salbe, bie fle von bem Centauren erhalten hatte. Lichas überbrachte, ohne bavon etwas ju miffen, bas Opfergemand; Sobald Bercules bas beftrichene Rleid angog, fing bie gerftorende Rraft ber Salbe an allmählich fich jucaußern, und er gerieth in ben ichredlichften Buftanb. Das Schlangengift namlich, morein ber Dfeil getaucht mar Ther ben Reffus getroffen battel, brang, als bas Rleib am Leibe marm murbe; verzehrend in den Rorver ein. Bon Schmerzen gequalt brachte Bercules feinen Diener Lichas um, entließ bas Beer und ging nach Trachin gurud. Als feine Leiben immer hober fliegen, fchicte er ben Licomnius und Jolaus nach Defphi. um ben Apoll ju fragen, mas gegen bie Rrantheit angumen: ben fen. Dejanira murbe bei biefen Qualen bes Bercufes pon Bergweiflung erariffen, und, ihrer Schuld fich bewußt,

enbigte fle ihr Leben mit bem Strang. Das Dratel antwortete, man folle ben hercules in feiner Baffenruftung auf ben Berg Deta bringen und neben ihm einen großen Scheiter= baufen errichten; fur bas Uebrige werbe Bens forgen. Diefe Beifung befolgte Jolaus mit feinen Gefährten. Dann faben fle von ferne ju, mas geschehen murbe. hercules, an feiner Rettung verzweifelnb, bestieg ben Scheiterhaufen und forberte Jeben, ber bergutam, auf, Feuer barunter ju legen. Reiner magte es, bieg Begehren ju erfullen, bis endlich Dhilotte= tes fich bagu entschlof. Bum Dant fur biefe Bereitwilligkeit ichentte ibm hercules Bogen und Pfeile. Sobald ber Scheiterhaufen angegundet war, ichlugen Blipe vom Simmel barein, und ichnell mar der gange Solgftog verbrannt. hierauf fam Jolaus mit ben Undern, um die Gebeine auszulesen. Allein fle fanden tein einziges Gebein. Daber alanbten fle, Bercules fen , ben Drateln gufolge , aus bem Rreife ber Men= fchen unter bie Gotter verfest worben.

39. Sie brachten ihm also Tobtenopfer als einem Heros, errichteten ein Grabmal, und gingen nach Trachin zuruck. Rach ihrem Borgang opferte Menötius, Aktor's Sohn, ein Freund des Hercules, demselben als einem Heros einen Stier, einen Ster und einen Widder, und verordnete, daß dieses Opfer zu Ehren des Heros Hercules jährlich in Opus wiederholt werden sollte. Dasselbe thaten auch die Thebaner. Die Ersten, welche den Hercules durch feierliche Opfer als Gott anerkannten, waren die Athener. Dem Beispiel der Anbetung der neuen Gottheit, womit sie den übrigen Wölkern vorangingen, folgten zuerst die sämmlichen Griechisschen Staaten, und darauf wurde- in allen Gegenden der

Welt die göttliche Berehrung des Hercules eingeführt. Wir müßen noch hinzusehen, das nach seiner Bergötterung Hera isch von Zeus bewegen ließ, den Hercules als Sohn anzusehmen, und von da an beständig mütterliche Zuneigung gegen ihn bewies. Die Aufnahme an Kindesstatt, sagt man, sen auf solgende Art geschehen. Hera habe ihr Lager bestiegen, den Hercules in ihren Schooß gezogen, und. ihn aus ihrem Gewand zu Boden salten lassen. Diese sunbildliche Darstelzung der Geburt soll noch gegenwärtig unter den auswärtigen Wölkern bei der Annahme an Kindesstatt gewöhnlich senn. Nachdem Hera den Hercules für ihren Sohn erklärt, gab sie ihm, wie die Fabel erzählt, die Hebe zur She. Davon spricht der Dichter in dem "Todsenopser" (dem XI. Buchker Odnssee, v. 602 s.):

"Sein Gebild; beun er selber, im Rreis ber unsterblichen Gotter, Freut sich ber festlichen Wonn' und umarmt bie blühende Lebe." Die Ehre, welche ihm Zeus zugedacht, in die Reihe der zwölf Götter gestellt zu werden, soll Hercules nicht augenommen haben. Denn es war nicht möglich, ihn einzureihen, wenn nicht zuvor einer der zwölf Götter ausgestoßen würde; und das ziemte sich doch nicht, eine Würde anzunehmen, die dagegen ein anderer Gott verlieren müßte. Von Hercules haben wir vielleicht zu lange gesprochen; allein wir wollten Richts, was die Sage von ihm berichtet, übergeben.

40. Da hercules an dem Zuge der Argonauten Theif genommen hat, so wird es schidlich senn, bier die Geschichte berselben folgen zu lassen. "Jason, der Sohn des Aeson und Resse des Königs Pelias von Thessalien, ausgezzeichnet unter den Jünglingen seines Alters durch Leibesstärke

und burch berrliche Unlagen bes Beiftes, munichte eine bents wurdiae That an verrichten. Er batte bas Borbild bes Derfeus und einiger Undern vor Mugen, die fich burch Feldzuge in's Ausland und burch gefahrvolle Rampfe unverganglichen Ruhm erworben batten, und bemfelben Biele ftrebte er eifrig Uls er feinen Borfat bem Ronig mittheilte, fo erhielt er ichnell beffen Buftimmung; nicht als ob Pelias bie Abficht gehabt hatte, ben Jungling in eine rubmvolle Laufbahn einauführen, fondern weil er hoffte, im Rrieg murbe berfelbe ein Opfer feiner Ruhnheit werden. Denn er felbst hatte feine leiblichen Sohne; nun fürchtete er, fein Bruder mochte einmal mit Sulfe feines Cobnes versuchen, ibn vom Thron au ftogen. Ohne übrigens feinen Berbacht merten au laffen. versprach er bem Jafon, bie Ausruftung ju einem Felbjug ju beforgen, und forberte ibn auf, eine Seefahrt nach Roldi zu unternehmen und bas berühmte golbene Bibberfell zu erfampfen. Um Dontus, ben man besmegen Arenus \*) nannte, mobnten bamale nichtgriechische, vollig wilde Bolterschaften; wenn Frembe bafelbft landeten, fo murben fle von ben Gingebornen ermorbet. Der ehrbegierige Jafon erkannte bie Schwierigkeiten bes Unternehmens, boch hielt er bas Gelingen nicht fur gang unmöglich, und hoffte, nur um fo großeren Ruhm an ernten; er fchidte fich alfo gur Unsführung an."

41. "Buerft bante er am Gebirge Pelion ein Fahrsgeng, weit größer und beffer ansgeruftet als die damals geswöhnlichen. Denn zu jener Zeit fuhr man nur auf Flößen

<sup>\*)</sup> Den unwirthbaren. Das Gegentheil von Pontus Euxinus, bem gewohnlichen Namen bes schwarzen Meers. Bergt. Cap. 16.

und gang fleinen Rahnen. Ber bas Schiff fah, erftaunte: und als die Runde fich in Griechenland verbreitete, und man borte, mas die Ausruftung bes Kahrzeugs für einen 3meck habe, fo bezeugten nicht Benige ber ebelften Gunglinge ben Bunich , an bem Buge Theil zu nehmen. Rachbem bas Schiff vom Stavel gelaufen und mit allem Nothigen auf's Berrlichfte verfeben mar, mablte Safon unter Denen, Die feine Streitgefährten zu werben verlangten, die berühmteften Belben aus, fo bag bie gange Gefellichaft vier und funfgig aus= machte. Die Borguglichsten barunter maren Raftor und Pollux, hercules und Telamon, Orpheus und bie Tochter bes Schoneus, Atalanta, bie Gohne bes Thefpins, und Der, welcher die Rahrt nach Rolchis veranftal= tet hatte. Das Schiff erhielt ben Ramen Urao, nach einis gen Mothographen von feinem Erbauer, Arque, welcher mitfuhr, um es immer an ben beschädigten Stellen ausbeffern au tonnen, nach andern aber wegen feiner außerordentlichen Schnelligfeit, weil nämlich in ber altern Sprache "argos" fo viel ift als ichneul. Die helben traten gusammen und mahlten ben hercules, ben fie als ben Zapferften anerkann= ten, au ihrem Unführer."

42. "Nachdem sie von Jolkus abgesegelt-und an bem Berg Athos und an Samothrace vorbeigefahren waren, wurden sie von einem Sturm überfallen, und an das Borgebirge Sigeum in Troas verschlagen. hier fanden sie, als
sie aus Land stiegen, eine Jungfrau am User angesesselt. Die Ursache war solgende. Poseidon zürnte über den Rönig Laomedon wegen der sverweigerten Belohnung für diel Erbanung der Mauern von Troja, wovon die Fabet erzählt.
Diodor. 48 Boon. Daber ichidte er ein Ungeheuer aus bem Meer an bas Ufer. Bon biefem wurde Jeder, ber am Strande hinging oder auf bem Reld in ber Rabe bes Meeres arbeitete, fogleich verfcungen. Ueberdieß riß die Deft unter bem Bolt ein, und bie Feldfrüchte maren völlig migrathen. In diefer brudenden Noth lief bas bestürzte Bolt von allen Seiten zusammen und fuchte Rettung aus feinem Glent. Da ließ ber Ronig ben Upollo wegen der Ungludefalle fragen. Die Untwort fiel bahin aus, Pofeidon's Born fen bie Urfache, und ber merbe bann aufhören, wenn die Erver freiwillig eines ihrer Rinber, bas burchs Loos ju bestimmen fen, bem Seeungeheuer jum Raube geben. Ueber alle Rinder murte nun bas Loos geworfen, und es traf bie Beffone, bes Ronigs Tochter. Da= ber murbe Laometon gezwungen, die Jungfrau hingugeben, und fie, mit Banden gefeffelt, am Ufer guruckgulaffen. fand fle hercules, als er mit ben Argonauten an's Land fliea. Sobald er von der Jungfrau die Geschichte horte, rif er ihr bie Bande vom Leibe, ging in die Stadt hinauf und verfprach bem Ronig, bas Ungeheuer ju tobten. Erfreut über bas Un= erbieten, versprach ihm Laomedon die unüberwindlichen Roffe jum Lohne. Der Meerfich murbe von Sercules erlegt, und ber Beffone bie Bahl gelaffen, ob fle mit ihrem Retter meg. giehen oder bei ihren Eltern in ber Baterftadt bleiben wollte. Sie entschloß fich, ben Fremdling zu begleiten, nicht bios. weil ihr ber Wohlthater theurer war als die Bermandten, fondern, weil fle fürchtete, wenn fid wieder ein Deerfifch zeigte, fo mochte fle von ihren Mitburgern berfelben Gefahr noch einmal ausgesett werden. hercules murte mit den Gaben, bie dem Baft gebuhrten , und mit andern Ghrengeschen: ten reichlich belohnt. Die heffone und die Roffe übergab er einstweilen dem Laometon, mit dem Borbehalt, daß er fle auf dem Rückweg von Kolchi mitnehmen burfte. Run machte er sich eilig mit den Argonauten auf den Weg zu dem bevorstehenden Kanpf."

45. "Es entstand ein heftiger Sturm, und die Belben perameifelten an ber Rettung. Orpheus, ber Gingige auf bem Schiff, ber in die Geheimniffe eingeweiht mar, betete ju den Samothracifden Gottern um Bulfe. Da legte fich ber Sturm fogleich, und zwei Sterne fdwebten auf die Saupter ter Diosturen [Raftor und Pollur] berab. Staunend über das Bunder überzeugten fich Alle, daß die Borfe= bung ber Gotter fle aus ber Gefahr gerettet habe. Die Be= gebenheit murbe ber Rachwelt überliefert, und baber fommt es, daß bie Schiffer bei Sturmen ihre Bebete an bie Samothracischen Gotter richten, und bie Biebererscheinung ber Sterne ber wirtsamen Gegenwart ber Dioefuren auschreiben. Rachbem fich ber Sturm gelegt hatte, landeten bie Belben in Thracien auf bem Bebiet bes Phineus. Da trafen fle zwei Junglinge an, die zur Strafe in die Erde eingegraben maren und beständig mit Beigeln gehauen murben. Es waren Sohne des Phineus von der Rleopatra, der Zochs ter bes Boreas und ber Drithpia, bes Grechtheus Tochter. Durch freche Berlaumbungen der Stiefmutter betrogen, ließ ber Bater bie ichuldlofen Gohne jene Strafe leiben. neus hatte fich nämlich mit Ibaa, ber Tochter bes Scothen= fonige Darbanus, vermablt. Durch ihre Liebe mar er gang aefeffelt, und fo glaubte er ihrer Ausfage, feine Gohne erfter Che haben, nm ihre [von bem Bater verftogene] Mutter gu

raden, ber Stiefmutter Gewalt anthun wollen. Als nun unvermuthet heicules mit feinen Gefahrten erichien, riefen die Unglücklichen die helden wie Gotter um hulfe an. Sie erzählten ihnen, was den Bater zu der Graufamkeit beranz laßt hatte, und baten um Errettung aus ihrem Glend."

44. "Phineus begegnete den Fremdlingen tropig und erffarte ihnen, fle durfen fich nicht in feine Ungelegenheiten mifchen; tein Bater frafe gern feine Gobne, wegn fle nicht burch ein Uebermaß von Frevel ihn zwingen, Die Befühle Des Baterhergens gu unterbrucken. Unter ben Gefährten bes Bercules maren Bruter ber Rleopatra, die Boreaden. Diefe, ale Bermandte, entichloffen fich querft, Sulfe gu leis ften. Sie gerriffen die Bande, womit bie Junglinge gefeffelt maren, und Ber von ben Gingebornen fich miderfette, ben Schlugen fle tobt. Phineus ruftete fich jum Rampf, und bie Thracier eilten in Schaaren berbei. Um tavferften unter Allen focht Bercules in ber Schlacht. Phineus und noch viele Undere fielen von feiner Sant. Er eroberte gulent bie Ro. nigeburg, befreite bie Rteopatra aus dem Befangniß und übergab ben Sohnen bes Phineus bas vaterliche Reich. Ihre Stiefmutter wollten fle graufam hinrichten; auf den Rath bes Bercules aber ichictten fle Diefelbe, fatt auf diefe Urt fich au rachen, ju ihrem Bater nach Scothien und baten ibn, fie für bas Berbrechen, bas fie an ihnen begangen, ju fra= fen. Der Sonther tonig verurtheilte feine Zochter jum Tobe: Die Gohne der Rleopatra aber erwarben fich bei ben Thraciern bas Lob der Milde." 3ch weiß mohl, daß einige Mothogra= phen behaupten, die Gobne des Phineus feven von ihrem Bater geblendet worden, und daffelbe Schidfal habe bann

Boreas bem Phineus bereitet. Go ergablen auch Ginige, bei einer gandung in Uffen nabe fich Bercutes, ale er Daffer holte, verlaufen und fen von ten Argonauten guruckgelaffen worder. Ge findet fich überhaupt in ten alten Sagen feine Uebereinstimmung und feine Ginheit ber Eigabtung. Dan barf fich daber nicht mundern, menn wir bei manchen Begebenheiten aus der Urgeit nicht mit ben Angaben aller Dichter und Beschichtschreiber jufammentreffen. "Die Gobne bes Phineus (fo lautet übrigeas die Erzählung weiter) überließen Die Regierung ihrer Mutier Rleopatra und jogen mit bes Belden. Bon Thracien fubren Diefe in den Dontus ein und landeten in Zaurita [der Reimm], ohne von der Robbeit ber Gingebornen Groas ju miffen. Es mar Gitte bei den Bilden, welche dieje Begend bewohnten, die ankommenben Fremden der Urtemis Cauropolos zu orfern. Doch in fvaterer Beit opferte bier Sphigenia, ale Prieflerin tiefer Göttin, bie Gefangenen."

45. Man erwarter von dem Geschichtschreiber, daß er die Beranlassung jenes Fremdenmords angebe. Wir können also nicht umbin, dieselbe furz zu erzählen, besonders, da die Abschweifung mit den Thaten der Argonauten in Busansmenhang gebracht werden kann. "Helios harte zwei Sohne, Meetes und Perses. Aectes war König in Kolchie, der Andere in Taurita. Beide waren äußerst grausan. Hetate, eine Tochter des Perses, übertraf den Bater noch an Frechheit und Bosheit. Sie liebte die Jagd, und wenn fle Nichts gesaugen, schoß sie Menschen statt der Thiere nies der. In der Bereitung tödtlicher Gifte war sie ersinderisch; namentlich entdeckte sie das Afonitum. Um die Wirtung des

einzelnen Bifte gu erproben, mifchte fle tiefelben unter bie Speisen, Die man ben Gaften vorsette. Nachdem fle fich barin binreichende Erfahrung gefammelt, brachte fle querft ihren Bater mit Gift um, und feste fich auf bea Thron; bann baute fle ber Artemis einen Tempel und führte Die Sitte ein. ber Gottin bie Fremblinge, Die an ber Rafte landeten, au opfern. Go murbe ihre Graufamteit überall befannt. Sie vermablte fich hierauf mit Aeetes und gebar zwei Tochter, Circe und Debea, und einen Sohn, Acgialeus. Girce beschäftigte fich mit ber Erfindung von manderlei Biften. Sie entdedte an ben Kräutern allerhand Gigenschaften und. munderbare Rrafte. Danches fernte fle von ihrer Dutter Setate; noch viel mehr aber verdantte fle ihrem eigenen Scharf= finn. Sie trieb die Runft der Giftmifcherei fo weit, daß fle feiner Berbolltommnung mehr fabig war. Der Konig- ber Sarmaten, die fonft auch Scothen beigen, erhielt fle gur Che. Das Erfte mar, baf fle ihren Gemahl vergiftete. Rach= bem fle bann bie Regierung an fich geriffen, erfuhren ihre Unterthanen auf vielfache Beije ihre Granfamteit und Bemaltthatigfeit. Gie murbe taber vom Thron geftoffen. Da floh fle, nach einigen Minthographen, über ben Dcean und dieß fich mit ben Beibern, welche fle auf ihrer Flucht begleis Teten, auf einer unbewohnten Infel, die fle entdedte, nieder. Undere Geschichtschreiber ergablen, fle habe, nachdem fle ben Pontus verlaffen, ein Borgebirge in Italien ju ihrem Wohnsth gemabit, bas noch jest von ihr ben Namen Eircaum führe."

46. "Mebea lernte von ihrer Mutter und Schwester bie gistigen Rrauter nach allen ihren Wirkungen fennen. Allein

Re war gang entgegengefetter Sinnesart. Ihr immermahrenbes Geschäft mar, bie antommenden Fremblinge aus ber Gefabr an erretten. Bald legte fle bringende Furbitten bei ihrem Bater ein, bag er die jum Tobe Bestimmten begnadigte; balb befreite fle felbit bie Ungludlichen aus bem Gefangnig und half ihnen gur fichern Rlucht. Leetes batte fich nämlich bei feiner eigenen roben Bemutheart, von feiner Bemablin Detate leicht bereden laffen, bag er bie Sitte, die Fremden gu morben, annahm. Alls aber Debea immer entidiebener bem Billen ihrer Eltern fich widerfeste, fo ichopfte leetes Berbacht, feine Tochter ftrebe nach ber Rrone, und ließ fle in ein leidliches Gefängnig bringen. Allein Dedea entwich und fluchtete fich zu einem bem Belios geheiligten Dlas in ber Dabe bes Meeres. Um biefe Beit nun famen bie Urgonauten von Zaurita ber, und fuhren bei Racht in Rolchis an bei jenem beiligen Plate. Da fanden fle bie Medea am Ufer berumirrent. Sie ergablte ihnen, bag man bie Fremden gu ermorben vflege. Danfbar fur bie freundliche Warnung ber Sungfrau, entbedten fie berfelben ihre Albficht, und erfuhren von ihr wiederum, mas fle megen ihres Edelmuthe gegen bie Fremden von ihrem Bater ju fürchten habe. Sie verftanben ihren gemeinschaftlichen Bortheil. Debea versprach, ben Urgonauten bei ber Ausführung ihres Borhabens überall behülftich ju fenn, und Jafon gab ihr bagegen die eidliche Bufage, fie au ehlichen und ihr lebenslänglich treu au bleiben. auf machten fich bie Argonauten, indem fle Bachen auf bem Schiff gurudließen, mit Debea auf ben Beg gu bem golbenen Bließ." Bir mugen bier bie Sage von biefem Bließ

erzählen, damit Richts, mas mit ber gegenwärtigen Gefchichte in Berbindung fteht, unerörtert bleibe.

"Phrirus, ber Gohn des Althamas [Ronigs pon Bootien], fluchtete fich aus Griechenland mit feiner Schwester Selle por ben Berfolgungen feiner Stiefmutter [3no]. Durch eine besondere Fugung der Gotter murben fie auf einem Widder mit goldenem Rell von Gurova nach Uffen binüber getragen. Da fiel die Jungfrau berab in bas Meer, bas bann von ihr ben Ramen' Sellefpontus erhielt. Phrirus aber fette die Reife in ben Dontus fort und flieg in Roldis an's Land. Girem Gotterfpruche aufolge opferte er ben Bibber und hangte bas Well im Tempel bes Ures auf. Dem Ronig Meetes von Roldis fagte barauf ein Dras fel, er werbe fein Leben endigen, wenn Fremdlinge gu Schiff herkommen und das goldene Bließ abholen. Dieg mar noch außer feiner natürlichen Graufamteit ber Grund, marum er bas Opfern ber Fremden einfühete. Er wollte, bag es überall fund werben follte, die Roldier fenen Bilbe, damit fein Fremdling es magte, bas Land zu befreten. Er umgab bas Beiligthum mit einer Maner und umftellte es mit gablreichen Bachen, die aus Ginwohnein von Taurita bestanden. Das ift von ben Griechen in mundervolle Sagen eingekleidet morben. Rach bem allgemeinen Glauben umringten bas Beilig= thum feuerspeiende Stiere, und ein Drache half ihnen bas Bließ bewachen. Der Name "Zaurier" aab namlich Beranlaffung, bag man fich ftatt berfelben gewaltige Stiere bachte; und als fenerspeiend fellte man die Stiere bar, um die arqufame Ermordung ber Fremben zu bezeichnen. Gbenfo fenten bie Dichter an die Stelle von bem Bachter bes Beiligthums,

melder Draton bieg, bas furchtbare Bunberthier [ben Drachen]. Alebnliche Ertlarungen gibt man über Die Sage pon Phrirus. " Ginige behaupten, er fen auf einem Schiff binübergefahren, welches vorn das Bild eines Widders hatte: Belle aber habe die Seetrantheit befommen und fich besmegen über Bord hingus gebengt, und fo fen fle in's Meer gefallen. Undere ergablen fo: "Der Ronig ber Scothen, ber Schwiegeriohn bes Meetes , mar eben auf Befuch in Roldis, als man ben Phrirus mit feinem Ergieber gefangen eingebracht hatte. Er fand Bohigefallen an bem Jüngling und erhielt ihn von leetes jum Gefchent. Er liebte ihn wie einen leiblichen Sohn und bestimmte ihn gum Thronfolger. Der Ergieber aber, beffen Rame Rrios [Bidder] war, wurde den Gottern geopfert; man jog ihm die Saut ab und bangte fle auf, wie es herkommlich mar, ber Gottheit acweiht. Dem Meetes wurde hierauf von dem Dratel geweiffagt, er werde fterben, wenn einmal Fremdlinge gu Schiff tommen und bie Sant bes Rrips abholen murben. Daber fellte ber Ronig eine Bache auf, und ließ die Saut vergolden, damit die Soldaten einen bobern Werth darauf legten und um fo forgfältiger Bache bielten." Sieruber mag fich jeder Lefer fein eigenes Urtheil bilden.

48. "Medea zeigte den Argonauten den Weg zum Tempel des Ares, welcher siebenzig Stadien von der Stadt Spbaris, dem Sit des Königs von Kolchis, entfernt war. Sie trat bei Nacht vor die verschloffenen Thore, und rief den Bächtern in Taurischer Sprache zu. Die Soldaten öffneten ihr, als der Tochter des Königs, ohne Bedenten. Da drangen die Argonauten mit gezogenen Schwertern ein. Viele

ber Barbaren wurden niebergemacht; bie Uebrigen floben aus bem Tempel voll Beffürzung und Schrecken. Sobald fich bie Argonauten des Bliefes bemachtigt hatten, eilten fle wieder bem Schiffe gu. Debea hatte unterbeffen im Tempel ben ichlaflosen Drachen, ber nach der Fabel bas Bließ umschlun= gen bielt, burch Gift getobtet. Sie ging barauf mit Jason an's Meer gurud. Als ber Ronig Meetes burch bie entflohe= nen Caurier Nachricht von bem Ueberfall erhielt, feste er mit ben Soldaten, die er um fich hatte, ben Griechen nach, und erreichte fle in ber Nahe bes Meeres. Er griff fle auf ber Stelle an und tobtete einen ber Argonauten, Sphitus, den Bruder bes Gurnftheus, ber bem Bercules feine Arbeiten aufgetragen batte. Dann warf er fich auf bie Uebrigen mit ber gangen Daffe feiner Truppen, trang aber ju bigig ein, und murde von Meleager getobtet. Radydem der Ronig gefallen mar, faßten bie Griechen neuen Muth; bie Roldier aber ergriffen die Blucht, und die Deiften berfelben murden von ten Berfolgern niedergemacht. Auch ron ben Selden waren Dehrere vermundet, Jafon, Laurtes, Atalanta, bie Thespiaden. Sie murben übrigens von Medea in wenigen Tagen mit Burgeln und Rrautern geheilt. Die Argonauten versahen fich nun mit Lebensmitteln und fchifften fich ein. Schon waren fle mitten auf bem Pontus, als fle von einem febr gefährlichen Sturm überfallen murben. Orpheus betete, wie bas erstemal, ju den Samothracischen Gottern. Da leg= ten fich die Binte, und in der Rabe bes Schiffs erichien ber Meergott Glaucus. Er ichwamm zwei Rachte und zwei Tage beständig neben bem Schiff her; bem hercules fagte er feine Arbeiten und die Unsterblichkeit voraus; ben Tyndaris

ben weistagte er, sie werden Dioefuren genannt und von allen Bölfern göttlich verehrt werden. Ueberhaupt nannte er die Argonauten alle mit Namen, und versicherte sie, wegen der Gebete des Orpheus erscheine er iknen durch eine Fügung der Götter und kündige ihnen die Zukunft au, er rathe ihnen daher, sodald sie das Land erreichen, den Göttern, durch welche ihnen nun schon zweimal Rettung widersahren sep, ihr Gelübde zu bezahlen."

49. "hierauf tauchte Glaufus wieder unter bas Baffer, und die Argonauten fliegen an's Land bei ber Dunbung bes Pontue. In Diefer Gegend mar bamale Bngas Ronig, von welchem bie Statt Bngang ben Ramen bat. Dafelbft errichteten fle Altare und bezahlten ben Gottern bie Belubbe. Sie weihten einen Plat, ber noch gegenwärtig ben vorüberfahrenden Schiffern für beilig gilt. Bon bort aus ichifften fie weiter burch bie Propontis und burch ben Sellespont, und landeten in Eroas. Sier ichidte Bercules feinen Bruber Sphitlus mit bem Telamon in bie Stadt, um fich die Pferte und bie Beffone auszuhitten. Allein Laomedon legte bie Albgefantten in's Gefängniß und entwarf einen Plan, bie übrigen Argonauten ju ermorben. Seine Sohne nahmen alle an bem Unichlag Theil außer Priamus, ber fich allein wider. febte. Diefer behauptete, man muße pflichtmäßig gegen bie Fremblinge handeln, und ihnen feine Schwester und die verfprochenen Pferde ausliefern. Da ihm aber Niemand Gebor agb, fo brachte er beimlich bem Telamon und beffen Befahr= ten amei Schwerter in's Gefangniß, verrieth ihnen bas Borhaben feines Baters und murde auf diefe Urt ihr Befreier. Sie fliegen die Bachter, die fich aur Behr festen, auf ber

Stelle nieder, flohen bem Meere zu und ergablten ben Arannauten die gange Geschichte. Diese rufteten fich jum Rampf und gingen ben Schaaren bes Ronigs, bie aus ber Stadt beraus fromten, entgegen. Es entftand ein blutiges Treffen. in welchem die Sapferfeit ber Belden flegte. Unter Muen aber ftritt Reiner fo muthvoll als Bercules. Er todtete ben Laomedon, nahm die Stadt mit Sturm ein und lief Diejenigen bugen, tie an dem Dlan bes Konigs Theil genommen. Den Prigmus fette er wegen feiner rechtlichen Gefinnung auf ben Thron und ichloß mit ihm ein Bundniß. Dann ichiffte er mit ben Argonauten weiter." Ginige ber alten Dichter ergahlen, Bercules habe nicht in Gefellichaft ber Urgonauten, fondern allein für fich, und zwar mit feche Schiffen, ben Rriea megen ber Pferde begonnen und Eroja erobert. Sie flusen fic auf homer's Benguiß, namlich auf die Borte [31. V. 638 ff.]:

"Welch ein Anderer war die hohe Kraft Herakles, Wie man erzählt, mein Bater, der tropende, löwenbeherzte, Welcher auch hieher kam, Laomedon's Roffe zu fordern, Bon sechs Schiffen allein und wenigem Bolke begleitet, Aber die Stadt Eindo' und leer die Gaffen zurückließ."

Bon den Argonauten lautet der Bericht weiter fo. "Bon Ervas fuhren fle nach Samothrace, bezahlten wieder Gelübbe den höchsten Göttern und ließen als Beitgeschenke die Opferschalen jurud, die noch gegenwärtig vorhanden find."

50. "In Theffalien, wo man noch Nichts von der Rudfehr ber helben wußte, hatte fich bas Gerücht verbreitet, Jason sen mit allen feinen Gefahrten in ber Gegend am Pontus umgekommen. Jest, glaubte Pelias, fen es Beit, Mie. bie auf die Rrone Unfpruch maden tonnen, ohne Musnahme au ermorden. Den Bater bes Jafon ließ er Ochfens blut trinten; feinen Bruder Promachus, ber noch im Ruabenalter fand, ichlug er tobt. Seine Mutter Umphis nome, die auch umgebracht werben follte, bewies ihren mannlichen Sinn burch eine benfmurbige That. Sie nahm ihre Buflucht au dem Berb bes Ronigs, und munichte ibm fluchend, mas feine Frevel verdienten; bann fließ fle fich bas Schwert in die Bruft und farb ben Seldentod. Rachdem Delias auf biefe Urt bas gange Wefchlecht Jafon's vertilgt hatte, ereilte ihn ichnell die Strafe fur feine Berbrechen. Jafon lief bei Racht in einen Safen von Theffatien ein, ber nicht ferne von Joleus lag, aber von ber Stadt aus nicht aefeben werden fonnte. Sier ergablte ihm Jemand bas un= aludliche Schidfal feiner Bermandten. Die Belden maren alle bereit, bem Jafon Sulfe au leiften und jede Wefahr au befteben. Rur baraber, wie man es angreifen follte, maren fle verschiedener Meinung. Ginige riethen, man foure fogleich in die Stadt eindringen, um den Ronig unvermuthet ju über: fallen; Undere behaupteten, Jeder muße-noch Rampfer aus feiner Seimath gu dem gemeinschaftlichen Rrieg mitbringen; benn unmöglich konnen brei und fünfzig Manner über einen fo machtigen Ronig flegen, ber im Befit anfehnlicher Stadte Bahrend fie hieruber ftritten , trat Debea auf und veriprach, den Pelias wolle fie felbft mit Lift umbringen und die Ronigeburg den Selden ohne Gefahr in die Sande liefern. Bermundert über den Borfchlag, begehrten Alle gu horen, wie fie bas auszuführen gebente. Sie entdedte ihnen, daß fie mancherlei munderbar wirkende Mittel bei fich trage,

die von ihrer Mutter hetate und ihrer Schwester Eirce erfunden seyen; sie habe dieselben bisher nie zum Unheil eines Menschen angewendet; nun aber werde ste damit gegen die Strafbaren sich leicht helsen können. Sie gab den helben Alles an, was sie bei'm Angriss zu thun hätten, und versprach, ihnen von der Burg aus, bei Tag durch Rauch und bei Racht burch Feuer, Zeichen zu geben, welche sie auf der am Meere errichteten Warte sehen könnten."

51. "Sie verfertigte ein bobles Bild ber Artemis, in welchem fle allerhand Banbermittel verbara. Ihre Saare bestrich fie mit einer Galbe, welche die Birfung hatte, bag bas Saar grau, bas Beficht aber und der gange Rorper poll Rungeln murbe, fo baß fle vollig wie ein altes Weib ausfah. hierauf ichmudte fle das Bild ber Gottin mit Allem, mas bei bem abergläubigen Bolt Gindruck machen fonnte, und trug es mit Zagesanbruch in die Stadt hinein. Boll Begeifterung forberte fle bie auf ben Strafen gufammenlaufenbe Menge auf, die Gottin mit Ghrfurcht gu empfangen, fe fomme pon ben Soperboreern und bringe Segen ber gangen Stadt und tem Ronig. Jedermann betete an und brachte Opfer ber Göttin ju Ghren. Der gangen Stadt theilte fich Die Begeisterung mit. Medea trat in bie Ronigebura, und wußte bas fromme Butrauen bes Pelias ju gewinnen: feine Tochter aber murben burch ihre Bunbertunfte fo bezaubert, daß fle glaubten, die Gottin fen wirklich ba, um bas Saus bes Ronigs ju begluden. Denn Medea verficherte, Artemis fen, auf einem mit Drachen bespannten Wagen, über einen großen Theil der Erde burch die Luft hergeflogen, und habe fich das Land bes Frommften unter allen Ronigen jum 2Bohn=

fit anderfeben, wo fle ewig verehrt fenn wolle; auch habe fle ihr aufgetragen, bem Delias burch gewiffe Mittel die Beschwerden tes Alters abzunehmen, feinem Roiper bie volle Jugenderaft wieder ju geben, und noch burch manche andere . Seanungen ber Gotter fein Lebensglud au erhoben. Alls ber Ronig über bas unerwartete Unerbieten erstaunte, fo erffarte Medea, fle wolle fogleich bie Drote an fich felbit machen. Sie hieß eine ber Tochter bes Pelias reines Baffer bringen. Die Jungfrau gehorchte fogleich bem Befehl, und nun perichloß fich Medea in ein Bimmer, mufch fich am gangen Leibe, und pertifate bie Birtungen ber Salbe. Nachbeni fle ihre natürliche Gestalt wieder hatte, erfchien fle vor bem Ronig. Ihr Unblid erregte Staunen; man mußte glauben, burch eine Rugung ber Botter babe fich bas Alter in blubende Jugend und entzudende Schonheit verwandelt. Gie hatte überdieß durch gewiffe Baubermittel Truggeftalten von Dras den gebildet, von welchen nach ihrer Berficherung bie Gottin gezogen murte, ale fie aus bem Lande der Syperboreer burch Die Luft herfuhr, um bei Pelias einzufehren. Das Alles ericbien als Wirkung einer übermenschlichen Kraft. Beligs wurde mit hoher Uchtung gegen Medea erfullt und überzeugte fich von der volligen Bahrheit ihrer Aussagen. Gie fprach ient ohne Beugen mit ihm, und bat ihn, er mochte feinen Tochtern befehlen, daß fie ihr Sulfe leiften und Alles thun. mas fle ihnen gebiete; benn für ben Ronig gieme es fich , baß nicht durch Selavenhande, fonbern durch die Pflege der Rinber fein Rorper des Weschents der Gotter theilhaftig werde. Darauf befahl Pelias feinen Tochtern, Alles, mas ihnen Medea wegen des Rorpers ihres Baters vorschreiben murde,

genau ju befolgen, und die Jungfrauen erklarten fich bereit, feinem Willen ju gehorchen."

5. "Alls es Racht geworden und Delias im Schlafe lag, fagte ihnen Medea, es fen nothwendig, bag ber Rorver bes Pelias in einem Reffel getocht werde. Die Jungfrauen wurden mißtrauisch \*) bei diefen Borten; allein Metea wußte auch diefe Berficherung wieder zu beglaubigen. Es fand ein alter Widder im Stall. Den, fagte fle, wolle fle guror to= den und ein junges gamm baraus machen. Damit maren die Jungfrauen einverstanden. Medea bieb den Bidder in Stude, tochte ibn, und ließ vermittelft ihrer trugerifchen Runfte bas Bild eines Lammes aus bem Reffel heraustom= men. Die Jungfrauen, voll Bermunderung, glaubten nun eine hinreichende Burgichaft zu haben und leifteten bem Unfinnen Folge. Gie fielen aufammen über ihren Bater ber und folingen ihn tobt. Alceftis mar bie Gingige, ber bie Rindespflicht zu beilig mar, um Sand an ben Bater zu legen. Statt nun den Rorper ju gerftuden und ju tochen, führte Medea unter dem Borwand, man muße vorher zu dem Monde beten, die Jungfrauen, mit Facteln in der Sand, auf die bochfte Binne ber Burg. Da fagte fle ein langes Gebet in ber Sprache von Rolchis ber, abfichtlich gogernd, bamit unterbeffen bie Unrudenden Beit gemannen. Sobalb nämlich bie Argonauten von der Barte aus bas Feuer bemertten und daraus erfahen, daß die Ermordung des Rönigs gelungen mar, fo eilten fle ber Stadt gu, fliegen unbemerkt über bie

<sup>\*)</sup> Es scheint, statt προσηνώς soute υπόπτως ober ein ahn: liches Wort fieben.

## image

available

not

nefus, brachte bem Pofeibon ein feierliches Opfer und weibte bem Gott bas Schiff Argo. Er wurde von dem Ronig Rreon in Rorinth febr ehrenvoll aufgenommen, erhielt Theil an ber Regierung, und nahm von bort an feinen Bohnfis in Rorinth. Als die Argonauten auseinandergeben und beimfehren wollten , rieth ihnen Sercules , für unvorhergefehene Bufalle einander bie eidliche Bufage ju geben, bag wenn ir: gend Giner Sulfe bedurfe, die Uebrigen ihm beifteben wollen. Sie erfahen daher ben ichonften Plat in Griechenland gu Rampffvielen und allgemeinen Boltofesten , und weihten ben Rampfplan bem hochften Gott, bem Be'ne Dinmpins. Die Belben beschworen den Bund, und überließen bie Unordnung der Spiele dem Bercules. Diefer mablte gu ben Festversammlungen die Gegend am Fluffe Alpheus in ber Landschaft Glis. Daber weihte er bas Land an beiben Ufern bem hochften Gott und nannte es nach beffen Ramen Olympia. Es waren Bettrennen gu Pferde und Zurn: fpiele, die er veranstaltete. Er bestimmte die Rampfpreise und ichidte Festboten and, um in ben Statten bie Spiele anaufagen. Satte er fich ichon bei bem Buge ber Argonauten nicht geringes Lob erworben, fo murbe fein Ruhm burch ben Glanz bes Olympischen Bolksfestes noch erhöht. So wurde er ber angefe'enfte Mann in gang Griechenland, und in ben meiften Stabten war fein Rame fo gefeiert, bag Biele fich um feine Freundschaft bemühten und bereit maren, jebe Gefahr mit ihm gu theilen. Seine Zapferkeit und Rriegs: funft wurde bewundert; baher hatte er balb ein fehr ftartes heer gusammengebrocht, mit welchem er bie gange Belt burchjog, um bie Menschheit ju begtuden. Dafür murbe ibm

einstimmig ber Rang ber Unsterblichen guerkannt. Die Dichter haben, nach ihrer gewöhnlichen Wunbersuche, bie Sage so bargestellt, als hatte Hercules ohne Gehülsen und ohne Waffen seine bekannten Arbeiten vollbracht."

54. Die Sagen von biefem Gott haben wir aber bes reits alle burchgegangen; jest muffen wir, mas von Safon's Geschichte noch übrig ift, erzählen. "Er wohnte in Rorinth und lebte geben Jahre mit Debea. Er zeugte mit ihr brei Sohne; die beiden atteften waren 3willinge, Theffalus und Alcimenes; ber britte, Tifanber, mar viel junger. Bahrend jener Beit nun war Debea von ihrem Gatten geliebt, nicht allein um ihrer ansgezeichneten Schonbeit millen, fondern auch wegen ibres ebeln Sinnes und ihrer übris gen Borguge. Alls aber fpater bie Beit bie Reize ihrer Geftalt allmählich vertifgte, verliebte fich Jason in Rreon's Tochter, Glauce, und warb um die Jungfrau. Nachbem ber Bater eingewilligt und ben Zag gur Sochzeit bestimmt hatte, suchte Jason die Medea querft zu bewegen, bag fle freiwillig auf die Che verzichten follte; er wolle die neue Beirath nicht ichließen, als ware er ber vorigen Berbindung überdruffig, fonbern aus Aurforge für feine Rinber fuche er eine Bermandtichaft mit bem koniglichen Sanfe ju fliften. Allein feine Gemahlin rief gurnend die Gotter an als Benden feiner Schwure. Jafon achtete bas nicht, und bermählte fich mit ber Konigstochter. Medea murbe aus ber Stadt verbannt, erhielt aber von Rreon noch einen Zag Frift, um fich gur Abreife ju ruften. Da fchlich fie fich bei Nacht in bas Königshaus (fle hatte fich burch ihre Salben unkenntlich gemacht) und legte Fener ein vermittelft einer 3 \*

Bleinen, von ihrer Schwester Eirce entbedten, Burgel, welche Die Gigenschaft hatte, bag, wenn man fle angunbete, ein unauslöschlicher Brand entstand. Das Schloß fand plotlich in Flammen. Jafon fprang ichnell beraus; Glauce aber und Rreon konnten fich nicht aus bem Teuer retten und famen um." Undere Schriftsteller ergabten fo. "Die Sohne ber Mebea brachten ber Braut ein vergiftetes Gefchent. Glauce nahm es an : fobalb fie aber bas Gewand anzog, erfolgte bie fraurige Birfung ; auch ihr Bater, ber ju Bulfe tam, ftarb. wie er ihren Rorper berührte. Rachbem biefer erfte Berfuch gelungen, wollte Mebea auch an Jason Rache nehmen. Buth und Graufamteit, wozu die Gifersucht fie reigte, ging fo meit, baß fie, nachbem fie von ber Braut Richts mehr gu fürchten hatte, ihrem Gemahl burch die Ermorbung feiner und ihrer Rinder ben Schrecklichsten Jammer bereitete. Gi= ner ber Sohne war entflohen; die Andern mordete fie und begrub die Leichen im Beiligthume ber Berg. Daranf ent= floh fle mit ihren treuften Sclavinnen mitten in ber Racht aus Rorinth, und begab fich nach Theben gu Sercules. Diefer hatte nämlich bas Berlobnig in Rolchis vermittelt und ihr Sulfe verfprochen, wenn Jafon ben Bund breden würbe."

55. "Ueber Jason urtheilte indessen Jedermamn, das Schickal habe ihn nach Berdienst busen lassen, da es ihm Rinder und Gattin raubte. Er war unvermögend, das schwere Leiden zu tragen, und machte seinem Leben ein Ende. Die Korinthier geriethen in Bestürzung über das traurige Ereignis. Namentlich waren sie wegen des Begräbnisses der Söhne in Verlegenheit. Sie schicken beshalb nach Pytho

[Delphi], um bas Dratel ju fragen, mas mit ben Leichen ber Rinder angufangen fep. Pythia gab bie Beifung, fle follten im Tempel ber Bera begraben und als Beroen ver= ehrt werben. Diese Unweisung befolgten bie Rorinthier. Theffalus, welcher ber morderifchen Sand feiner Mutter entflohen mar, murbe in Rorinth erzogen, und fam fpa= ter nad Jolbus, ber Baterftabt bes Jafon. Sier mar gerade Afaftus, ber Sohn bes Pelias, fürglich geftorben. Daber bestieg Theffalus ben Thron, ber ihm als Bermand= ten gebührte. Rad feinem Ramen murben feine Untertha= nen Theffalier genannt." 3d weiß wohl, bag man bon bem Namen Theffalier noch andere geschichtliche Ableitungen gibt, die mit ber gegenwärtigen nicht aufammenstimmen; es wird bavon bei einer ichidlichern Gelegenheit bie Rebe merben. "Medea fand in Theben ben Bercules im Buffante bes Bahnfinns, in welchen er gerathen mar, weil er feine Rinber getobtet hatte. Sie heilte ihn mit ihren Banbermitteln; allein, ba ibn Gurpftheus mit feinen Auftragen brangte, fo hatte fie fur jest teine Sulfe von ihm gu hoffen. Sie nahm baber ihre Buffucht nach Athen gu Megens, bem Sohne Pandion's." Sier vermählte fle fich, wie Ginige behaupten, mit Megens, und gebar ben Dedus, welcher nachher Ronig von Medien murbe. Bei Unbern findet fich bagegen folgende Ergablung. "Sie wurde von Sippotas, Rreons Sohn, gerichtlich belangt; man fprach fie aber von ber Schuld frei. Ale barauf Thefens von Erogen aus nach Uthen jurudfam, murbe fie als Giftmifcherin angetlagt und mußte bie Stadt verlaffen. Megens gab ihr Begleiter mit, wohin fle wollte. Sie wandte fich nach Phonicien und tam von

bort aus in die obern Lander von Afien, wo fle die Gemahlin eines angesehenen Königs wurde. Sie gebar ihm einen Sohn, Mebus, der nach dem Tode des Baters zur Regierung gelangte. Man bewunderte seine Zapferkeit, und von ihm erhielt das Bolk den Namen Meder."

56. Ueberhaupt find burch bie Bundersucht ber Trauer= fpielbichter vielerlei und wiberfprechende Sagen von ber Debea entftanben. Ginige berichten, ben Uthenern zu Gefallen, Debea habe fich mit Debus, bem Sohne bes Megeus, nach Roldi geffüchtet. Um biefe Beit fen bem Meetes von feis nem Bruber Der fes bie Berrichaft mit Gewalt entriffen morben : Medus aber, ber Sohn ber Mebea, habe ben Derfes umgebracht, und fo fen Weetes wieder gur Regierung getommen. Nachber fen Mebus ber Unführer eines beeres geworden., und habe einen großen Theil von Affen jenfeits bes Pontus burchzogen und bas gand in Befft genommen, bas von ihm den Ramen Medien führe. Alles wiederzugeben, was die Mothographen von der Medea ergablen, ift übrigens, wie mir glauben, nicht nöthig; es murbe auch gu meit führen. Bon ber Geschichte ber Argonauten ift aber noch Etwas übrig, bas wir nachholen muffen. Mehrere ber alten fomobl als ber neuern Geschichtschreiber (unter biefen Zimaus) ergablen bon ben Alrgonauten eine merkmurbige Unternehmung eigener Urt, welche fle nach tem Raube bes Blieffes ausgeführt haben. "Sie erfuhren, die Mundung bes Pontus fen von Meetes bereits mit Schiffen befest. Da fuhren fie ben Don binauf bis zu beffen Quellen, gogen bann bas Schiff eine Strecke weit ju Lande, und auf einem andern Strom, ber fich in ben [atlantischen] Dcean ergießt,

## image

available

not

die Argonauten den Ifter [die Donau] binauf gefahrem seinen bis zu dem Quellen, und wieder herab in entgegengessehter Richtung in's adriatische Meer. Die Ersahrung hat nämlich die Meinung widerlegt, daß der Ister, der sich in mehreren Mündungen in den Pontus ergießt, mit dem Fluß dieses Namens, der in's adriatische Meer fällt, aus einerlei Gegend herkomme. Nachdem die Römer das Wolk der Istrier bezwungen hatten, sand man die Quellen des letztern Flusses nur vierzig-Stadien vom Meere entfernt. Man glaubt, die Geschichtscher haben sich durch die Gleichsbeit des Namens beider Flüsse täuschen lassen.

57. Nachdem wir die Geschichte ber Argonauten und Die Thaten des Bercules ausführlich genug erzählt haben, fo wird hier ber Ort fenn, bag wir, unferem Berfprechen gemäß, die Schidfale feiner Sohne befchreiben. Aufnahme bes Bercules unter bie Götter wohnten feine Sohne in Erachin bei bem Ronig Cenr. Ale num Sollus und einige Undere berangemachfen maren, fo fürch= tete Gurnft beus, Die Berrichaft in Mocena au verlieren , wenn fie einmal alle ju Mannern geworden maren. Er befchloß alfo, bie Beraeliden aus gang Griechenland gu perbannen. Daber erklarte er bem Ronig Cenr, er muffe bie Berakliden und die Gobne bes Lichmnius, auch den Jolans und bie Schaar von Artabiern, welche ben Bercules bealeitet hatte, austreiben; wenn er bas nicht thue, fo fen ihm ber Rrieg angekundigt. Die Berakliden und ihre Gefährten fahen wohl, daß fle es im Rrieg mit Gurnitheus nicht aufnehmen konnten; fle entschloffen fich baher , freiwitlig Trachin du verlaffen. Sie gingen in ben bedeutenoften Stabten umber und baten, bag man fle bafelbft mohnen laffen mochte. Aber teine Stadt wagte es, fie aufzunehmen, Die Athener allein, vermoge ber ihnen natürlichen menschlichmilden Gefinnung nahmen fich ber Beratliden an und raums ten ihnen und ben übrigen Flüchtlingen Erifornthus, welches eine ber fogenannten Bierftabte ift, jum Bohn= ift ein. Nach einiger Beit, ale bie Gobne bes Bereules alle ermachfen waren, und ber Rubm ihres Batere bie Junglinge zu begeistern anfing, jog Gurnftheus, welchem ihr Emporftreben verdächtig mar , mit einer großen Seeresmacht gegen fle ju Felbe. Die Berakliben murben von ben Atheuern unterftubt. Sie mablten Jolaus, ben Reffen bes Bercules, ju ihrem Suhrer, und vertrauten ihm und bem The feus und Spilus ben Oberbefehl an. So flegten fie im Rampfe mit Gurnftheus. Die Leute bes Gurnftheus wurden in biefem Treffen großtentheils niedergemacht; er felbit murbe von Spilus, bem Sohn bes Bercules, getobtet, nachdem ihm ber Wagen auf ber Flucht gerbrochen mar. Much die Sohne bes Eurnstheus tamen alle um in ber Schlacht.

58. Nachdem die Herakliben diesen weit berühmten Sieg über Eurystheus errungen hatten, stelen sie unter der Anstührung des Hyllus mit gesammter Macht in den Peloponsnes ein; denn ihr Glück hatte Mitstreiter genug herbeiges lockt. Atreus war nach dem Tode des Eurystheus in Mycena Konig geworden. Er verband sich mit den Sinwohnern von Tegea und einigen andern Städten und ging den Herakliben entgegen. Die Heere standen am Isthmus versammelt, als Hyllus, der Sohn des Hercules, Einen der Feinde, Wer

ba wollte, jum Sweitampf herausforberte, unter folgenben Bebingungen. Wenn Spllus feinen Gegner beffegte, fo foll= ten bie Berakliben bas Reich bes Gurufthens einnehmen; murbe aber Splus übermunden, fo burften bie Beratliden vor fünfzig Jahren nicht mehr in den Delovonnes gurudteh= ren. Echemus, ber Ronig von Tegea, nahm bie Ber= ansforderung an, und Sollus fiel im Sweitampfe. Da fanben , bem Bertrag gemäß , die Berakliden von ihrem Unter= nehmen ab und fehrten wieder nach Trifornthus um. Rach einiger Beit ließ fich Licymnius mit feinen Gohnen und Elepolemus, bem Sohne bes Bercules, in Argos nieber, wo fle von ben Ginwohnern freiwillig aufgenommen murben. Die Uebrigen alle wohnten in Triforpthus, und nachbem jene funfzig Jahre vorüber maren, tehrten fle in ben Peloponnes gurud. Ihre Gefchichte werden wir bes fdreiben, wenn wir in ber Beitordnung barauf tommen. Alfmene war nach Theben gefommen und fobann verfchwunden; nun wurde fle von den Thebanern gottlich ver-Man ergahlt auch, die andern Beratliben feven au Megimius, bem Sohne bes Dorus, getommen, baben ben Landestheil, ben ihr Bater fich vorbehalten, gurudgefordert, und fich unter ben Doriern niedergelaffen. volemus, ber Sohn bes Bercules, ber in Argos mohnte, foll mit Licomuius, bem Sohne bes Glettroon, einen aufalligen Streit bekommen und ihn getobtet, fobann wegen bes Mords Argos verlaffen und feinen Bohnfit in Rhobus Diefe Infel mar bamale von Griechen genommen haben. bewohnt, die von Triovas, dem Sohne des Phorbas, da= bin geführt waren. Telepotemus, fagt man, habe im Ginverständniß mit den Bewohnern Rhodus in drei Theile gesschieden und drei Städte, Lindus, Jalysus, Kamisrus, baselbst erbaut. Dem Ruhm seines Baters Hercules habe er es zu danken gehabt, daß er König von ganz Rhodus geworden sey. In der spätern Zeit sey er mit Agas

memnon gegen Eroja gezogen.

59. Auf die Erzählung von Hercules und feinen Rachtommen mag die Befchichte bes Thefeus folgen, welcher fich die Rampfe bes hercules jum Borbild genommen, Thes fens mar ber Gohn von Dofeidon und Aethra, ber Tochter bes Dittheus. Er murbe in Erogen bei feinem Großvater Ditthens erzogen, bis er bie nach ber Sage von Me geus unter einem Steine niedergelegten Bahrzeichen aufhob und bamit nach Athen ging. Bahrend er an ber Rufte bin mandelte, tam ibm die Luft., wie man fagt, als Nachfolger bes hercules helbenthaten ju vollbringen, woburch Chre und Ruhm ju erwerben mare. Der erfte Reinb, ben er erlegte, mar ber fogenannte Reulenfchwinger [Deris phetes]. Er führte als Schutwaffe eine Reule; womit er bie Borübergebenden tobtiding. Der zweite mar Si: neis, welcher auf bem Ifthmus mohnte. Diefer band an amei Richten, die er fliederbeugte, die Leute an, mit jedem Um an einen Baum, und ließ bann ichnel bie Richten los. So tamen bie Ungludlichen auf bie jammerlichfte Art um, indem ihnen der Leib mit Gewalt gerriffen murbe. Bum britten erlegte Thefeus bas wilbe Schwein in Rrommvon. bas von ungewöhnlicher Starte und Große mar und viele Menschen tobtete. Er ftrafte ferner ben Sciron, ber auf ben fogenannten feironifchen Felfen in Dega=

ris hauste. Dem mußten gewöhnlich die Borübergebenben auf einem iaben Abhang die Fuße mafchen; ploblich gab er ihnen einen Stoß mit bem Rug, baß fle über ben Reis in's Meer hinab fturaten, in ber Gegend, die man & belone [Schilberote] beißt. \*) In Gleufis erichlug Thefeus ben Cerchon, ber bie Borbeireifenben gum Ringfampf aufforderte, und , wenn er flegte, umbrachte. Dierauf tobtete er ben Drofruftes auf Rornballus in 21t: Der legte bie vorübergiehenden Banberer auf ein Bette, und wenn Giner gu lang mar, fo hieb er ibm bie Rufe ab, fo weit fle überragten; war er zu flein, fo ftrectte er fle ihm in die Longe. Daber nannte man ihn Drotruftes fben Ausstreder]. Rachbem Thefens biefe Thaten glude lich ausgeführt, tam er nach Uthen und gab fich bem Wegens burch bie Bahrzeichen zu erkennen. Sobann bezwang er burch bie Rraft feines Urmes ben Stier in Darathon, melden hercules (es mar bas eine feiner Arbeiten) aus Rreta nach bem Deloponnes gebracht hatte. Er führte benfelben nach Athen und übergab ihn bem Megeus, welcher ibn bem Upoll oferte.

60. Run haben wir noch zu erzählen, wie ber Minotaurus von Thefeus getöbtet worben. Wir muffen aber auf die frühern Beiten zuruckgehen, damit die ganze Gefchichte aus dem Busammenhange dieser Begebenheiten beutlich werbe. Tettamus, der Sohn des Dorus, Entel bes Hellen und Urentel Deutalion's, schiffte nach

<sup>\*)</sup> Paufanias (1, 44.) fpricht von einer Schilberote, welche bie in's Meer Geworfenen auffing und verzehrte.

4 5

MT.

24 2

j

Í

世

11

H

ŝ

ŧ

f

Rreta mit Meoliern und Delasgern und murde Ronig auf ber Infel. Er vermablte fich mit ber Tochter bes Rres theus und zeugte ben Afterius. Bahrend Diefer in Rreta regierte, brachte Beus, wie man ergablt, bie Guropa, bie er in Phonicien geraubt, auf einem Stier nach Rreta, und zeugte mit berfelben brei Gohne, Dinos, Rhaba: manthus und Sarpebon. Nachher nahm Afterins, ber Ronig von Rreta, die Guropa gur Che. Da er aber finderlos blieb, fo nahm er bie Sohne bes Beus an Rindesstatt an und hinterließ ihnen ben Thron. Rhadamanthus gab ben Rretern Gefete und Minos übernahm die Regierung. verehlichte fich mit Itone, ber Tochter bes Enctius. Sein Sohn und Nachfolger Lptaftus, heirathete 3ta, die Tochter bes Rorpbas, und genate Dinos ben zweiten, welchen Unbere einen Sohn bes Beus nennen. Diefer mar in Grie: chenland ber Erfte, ber eine bedeutenbe Seemacht aufftellte und bas Meer beherrichte. Seine Gemahlin mar Dafi= vhaë, die Tochter bes helios und ber Rreta. Sie ge= bar ihm ben Deufalion, Ratreus, Undrogeos, und die Uriadne; auch hatte er fonft noch mehrere, auffereh= liche Rinder. Giner ber Gobne bes Minos, Unbrogeos, tam nach Athen jum Fefte ber Panathenden, unter ber Regierung bes Megeus. Bei ben Rampffpielen, in melchen er alle feine Gegner bestegte, murbe er mit ben Goh: nen bes Pallas bekannt. Diefe Freundschaft war bem Megeus verdächtig. Er fürchtete, Minos mochte die Sohne des Pallas unterflügen und ihn vom Throne flogen. stellte er bem Androgeos nach bem Leben. Auf bem Wege nach Theben zu einem Feste ließ er ihn bei Denoë in Attita burch Ginwohner dieser Gegend heimlich ermorden.

61. Sobald Minos bas Schidfal feines Sohnes erfah. ren , fam er nach Athen , um Genuathuung wegen ber Gra mordungebes Unbrogeos ju fordern. Da ihm Niemand Gehor gab, fo fing er Rrieg mit ben Uthenern an und bat beit Bens , er mochte ber Stadt Uthen Durre und Sungerenoth fenden. Sogleich entstand in Attita und in gang Griechenland eine Durre und Digwache auf ben Felbern. Die Fürften ber Stabte tamen jufammen und fragten bas Drafel, wie fle von beni Uebel frei werben fonnten. Es antwortete, fie follten fich ju Meatus, bem Sohne bes Beus, und au Megine, ber Tochter bes Afopus, begeben und fle auffordern, fur die Griechen zu beten. Gie befolgten bie Weisung und Meatus sprach die Fürbitte aus. Da horte bie Durre im übrigen Griechenland auf, nur in Uthen bauerte fle fort. Go waren die Athener genothigt, die Gottheit noch einmal megen ber Abwendung bes Uebels zu fragen. Mun erhielten fle gur Untwort, fle mußten bem Minos meaen ber Ermordung bes Undrogens Genugthung geben auf Die Urt, Die er felbft bestimmen murbe. Die Athener gehordten bem Drafel, und Minos verlangte, fie follten fieben Junglinge und eben fo viele Jungfrauen jum Frage für ben Minotaurus liefern, und zwar alle neun Jahre, fo lang bas Ungebener leben murbe. Als fie Das thaten, murben die Bewohner von Aftita von dem Uebel befreit und Minos ftellte die Feindseligkeiten gegen Athen ein. Rad Berfluß von nenn Jahren erschien Minos wieber in Aftita mit einer beträchtlichen Flotte und verlangte und erhielt bie flen

ben Junglinge und fleben Jungfrauen. Unter ihnen war Thefeus. Bei ber Abfahrt traf Megeus mit bem Steuer= manni bie Berabrebung, wenn Thefens ben Minotaurus befleate, fo follte er mit weißen Segeln gurudfehren, wenn er aber umtame, mit fcmargen, wie es gewöhnlich früher auch geschehen mar. 216 fie in Rreta ankamen, gewann Ariabne , die Tochter bes Minos, ben Thefens lieb, ber fich burch feine schone Gestalt auszeichnete. Er befprach fich mit ihr und erhielt ihre Gulfe ju feinem Unternehmen. Go töbtete er ben Minotaurus und entfam aluctlich, indem fie ibn ben Ausgang aus bem Labrrinth finden lehrte. Er ent= führte bie Ariadne und fegelte bei Racht unbemertt ab . um in bie Beimath gurudtzukehren. Er landete auf einer Infel, bie pormals Dia bieg, jest Raros genannt wird. biefe Beit (fo ergablt bie Sage) erfchien bier Dionnfos, gefeffelt burch bie Reize ber Ariabne raubte er bem Thefeus die Jungfrau und erklarte fie, weil er fle gartlich liebte, öffentlich für feine Gemablin. Seine Buneigung gu ihr war fo groß, bag er fle nach ihrem Tobe jur Burbe ber Unsterblichen erhob und bie Krone der Ariadne unter bie Sterne am himmel verfette. Thefeus und feine Gefährten waren über ben Raub ber Jungfran tief betrübt. In ihrer Traurigfeit vergagen fle ben Befehl bes Megeus und fuhren mit ben ichwarzen Segeln Attita ju. Megens erblickte bas Schiff, und bachte, fein Sohn fen tobt. Da vollendete er mit einer Belbenthat fein Geschick. Er flieg auf Die Burg und im unbegrangten Schmerg bes Lebens überbruffig, fturate er fich in die jahe Tiefe." Rach dem Tode bes Wegens be= flieg Thefeus ben Thron. Er regierte bas Bolt ben Gefesen gemäß, und that viel, bas Bohl bes Lanbes zu forbern. Sein wichtigstes Berdienst war, baß er die zahlreis den, aber kleinen Dorfgemeinden nach Athen verseste. Seit dieser Beit betrachteten die Athener mit Stolz die Größe ihrer Stadt und strebten nach ber Oberherrschaft in Gries denland. Wir konnen nun nach diesem ausführlichen Bericht zu den weiteren Schicksalen des Theseus übergeben.

62. Deutalion, ber altefte Sohn bes Minos, murbe Ronig von Rreta. Er ichlog mit ben Uthenern ein Bunds niß und gab feine Schwester Dhabra bem Thefeus gur Che. Diefer ichidte nach ber hochzeit feinen Sohn Sipe polptus, welchen ihm die Umagone geboren, nach Erd. gen, um ihn bei ben Brubern ber Wethra ergieben gu laffen. Mit Phabra erzeugte er ben Utamas und Dem op bon. Ale nach einiger Beit Sippolptus zu ben Dofferien nach Uthen fam, verliebte fich Dhabra in ben iconen Junaling. Nachbem er wieder abgereist war, errichtete fie neben ber Burg einen Tempel ber Up brobite, von mo aus man Erozen feben fonnte. Unf einem Befuch , welchen fie mit Thefeus nachher bei Dittheus machte, erklarte fle bem Sippolntus ihre buhlerifden Bunfche. Durch feine Beigerung gefrantt, foll fie bei ber Burudtunft nach Uthen bem Thefeus ergablt haben, Sippolitus habe ihr Gewalt anthun wollen. Thefeus bezweifelte ihre Ausfage und ichickte nach Sippolytus, daß er fich verantworten follte. Phadra aber, bie Untersuchung ichenend, erbentte fich. Sippolptus fuhr gerade auf bem Bagen, als er bie Nachricht von ber Ber= laumdung erhielt. Er gerieth barüber in folche Beffürzung, daß die Pferde ichen murden und ihn mit ben Bugeln fort=

riffen. Der Wagen ging in Trümmer, und ber Jüngling, in die Riemen verwickelt, wurde geschleift und endete so sein Leben. Weil seine Tugend die Beranlassung seines Todes war, so widersuhr dem Hippolytus in Trözen göttliche Spre. Thesens wurde später durch eine Empörung gezwungen, die Waterstadt zu verlassen, und starb im fremden Lande. Doch reute es die Athener; sie brachten seine Gebeine zurück, erwiesen ihm göttliche Spre, und errichteten ihm einen Tempel, welcher als Freistätte galt und den Namen The seum ers hielt.

63. Rachdem wir von Thefeus Radyricht gegeben, wollen wir vom Raub ber Selena und von ber Berbung bes Dirithous um Der fephone ergaften; benn biefe Beges benheiten fleben mit ber Geschichte bes Thefeus im Bufame menhana. Dirithons, Irion's Cohn, tam nach bem Zobe feiner Gattin . Sippodamia, bie ihm einen Sohn. Doz Inpotes, gurudgelaffen, ju Thefeus nach Uthen. Thefeus eben auch feine Gemablin , Phabra , verloren batte. fo beredete ihn Dirithous, bie Belena, bie Sochter bes Beus und ber Leba, au entführen, welche bamals geben Sabre alt war und burch ihre Schonheit fich vor Allen auszeichnete. Sie tamen mit mehreren Begleitern nach Lace : bamon, erfahen fich eine Gelegenbeit, bie Seleng ju raus ben, und entführten fie nach Athen. Run verabredeten fie fich, fle wollten loofen, und Wem burch bas Loos Selena als Gattin gufiele, ber follte jeber Gefahr fich unterziehen, um bem Undern auch eine Gemahlin fuchen gu belfen. Rach= bem fle Das einander eiblich verfprochen, loosten fle, und bas Loos entschied fur Thefeus. Er fam also auf biefe Art in Diobor. 48 Bbdm.

ben Befit ber Jungfrau. Allein aus Furcht vor ben Athenern, die über diefe Sandlung ungufrieden waren, ichiefte Thefeus die helena in der Stille weg, nach Uphidna, ei= ner ber Uttischen Städte. Seine Mutter Uethra und bie Edelften unter feinen übrigen Freunden gab er ale Suter der Jungfrau bei. Pirithous entschloß fich , um Persephone ju werben, und forderte ben Thefeus auf, bie Banderung mit ihm zu machen. Unfange rieth ihm Diefer ab, und fuchte ihn von bem frevelhaften Beginnen gurudjuhalten. aber Pirithous darauf bestand, fo mußte Thefens, durch fei= nen Gid gebunden , an ber That endlich Theil nehmen. Gie Riegen binab in die Unterwelt, murben aber gur Strafe für den Frevel Beide gefoffelt. Thefens murde nachher auf die Berwendung bes hercules frei gelaffen; Pirithous aber mußte in der Unterwelt bleiben , um emig feinen Frevel ju buffen. Einige Mythographen ergahlen, es haben Beibe gurudtehren burfen. \*) Um diefe Beit follen bie Diosturen, bie Bruber ber helena, gegen Aphibna gezogen fenn, bie Stadt er= obert und zerftort, und die helena als Jungfran nach Lacebamon gurudgebracht haben; Aethra, die Mutter des Thefens, mußte ihr als Sclavin folgen.

64. Wir kommen, nachdem wir hiervon genug erzählt haben, auf die Geschichte der Sieben vor Theben, gesehen aber auf die ursprüngliche Beranlassung des Krieges zustud. Lajus, König von Theben, welcher mit Kreon's Tochter, Jokaste, vermählt war und geraume Beit kinderslos blieb, fragte das Orakel, wie er Kinder bekommen könnte.

<sup>\*)</sup> Mr ift schwerlich ant. Bergl. Cap. 26.

Dothia gab ihm gur Untwort, es fep ihm nicht aut, wenn ihm Rinder geboren merden; benn ber Sohn, ben er jeuge merbe ein Batermorder werden und über fein ganges Saus arofes Unglud bringen. Allein er gedachte bes Gotterfpruchs nicht und zenate einen Gohn, ließ aber bas Rind anefenen. nachbem er ihm bie Anochel mit einem Gifen burchbohrt hatte: baber es nachber ben Ramen Dedipus [Schwellfuß] erbielt. Die Sclaven , welchen er bas Rind übergab , ichent. ten es, fatt es auszusepen, ber Gattin bes Dolpbus, die unfahig mar, Rinter ju gebaren. Spater, ba es erwachfen fenn mußte, entschloß fich Lajus, bei bem Dratel wegen bes ausgesetten Rindes fich ju erfundigen. - Bu berfelben Beit wollte Dedivus, weil ibm Jemand gefagt, er fen ein untergeschobenes Rind, die Unthia fragen, Ber feine mahren Gttern fenen. In D'hocis begegneten fie einander auf bem Bege. Lains verlangte tropiq, Dedipus foute ausweichen; barüber ergurnt, erichlug diefer ben Lajus, ohne zu miffen, baf es fein Bater mar. "Damals (fo erzählt bie Sage) tam bie Sphinx nach Theben, ein Befeit von doppelter Gestalt. Sie legte ein Rathfel vor, ob es Jemand lofen tonnte, und Biele, die es nicht vermochten, murde von ihr gerriffen. Man fehte aus Menschenfreundlichkeit fum weiteres Ungluck zu verhuten] +) einen Preis auf die Bofung bes Riths fele, nämlich die Sand ber Jokafte und den Thron von Thebeit. Aber Niemand mar im Stande, ben Sinn ber Frage gu entbeden; Debipus mar ber Gingige, ber bas Rathfel auf-

<sup>\*)</sup> Nach ber Lesart: φιλανθρώπε, statt φιλανθρώπως, wurde es heisen: man seste einen annehmlichen Preis u. s. w.

lotte." Die von der Sphinr vorgelegte Frage lautete so: was ist zweifüßig, dreifüßig und vierfüßig zugleich? Das wußten die Andern nicht zu reimen; aber Dedipus gab zur Antwort, es seh der Mensch; denn als Kind gehe er auf vier, wenn er größer werde, auf zwei, und im Alter, wenn er einen Stab zur Unterstützung nothig habe, auf drei Füßen. "Hierauf (so sagt die Fabel weiter) stürzte sich Sphinx, einem Oratel zusolge, von der Höhe herab. Dedipus vermählte sich mit seiner Mutter, die er nicht kannte, und zeugte zwei-Söhne, Eteokles und Polynices, und zwei Töchter, Antigone und Ismene."

65. "Alle bie Grauel, die in diefem Saufe vorgetom= men waren, befannt wurden, gestatteten die Gobne bes Debfpus, bie unterbeffen erwachfen waren, ihrem Bater ber Schande megen nicht mehr, aus bem Saufe zu geben. Tunglinge übernahmen bie Regierung, und verabredeten fich miteinander, abmechfelnd, je ein Jahr lang, die Berrichaft an fuhren. Der Weltere, Steofles, ber fie querft erhielt. wollte , nachbem die Beit verfloffen war, bie Regierung nicht nieberlegen. Polynices verlangte, er follte ihm bem Bertrage gemäß ben Thron abtreten; ba fein Bruber nicht nach= eab, fo nahm er feine Buffucht nach Urgos jum Ronia Abraffus. Um diefelbe Beit fam auch Enbeus, Sohn bes Deneus, aus Aetolien als Flüchtling nach Arans, weil er in Ralydon feine Bermandten, Alfathous und Lotopeus, ermordet hatte. Abraftus nahm Beide freund: lich auf und gab ihnen, einem Dratel zufolge, feine Tochter gur Che, bie Argia bem Bolnnices und bie Delpnie bem Tydens. Die Jünglinge machten fich beliebt und murben von bem Konig febr ehrenvoll behandelt. Abraffus war fo gefällig, daß er Beide in die Beimath gurudguführen bers fprach. Buerft wollte er ben Polynices in fein Reich ein= feben. Er fchidte begwegen burch Endeus eine Botichaft an Steofles. Auf bem Wege murbe Endeus von funfgig Mannern überfallen , welche Gteofles in einen Sinterhalt gelegt hatte. Er fchlug fle aber Alle todt und enteam munderbarer Beife nach Argos. Gobald Adraftus von dem Borfall horte, ruftete er fich jum Rriege. Er bewog ben Rapaneus, Sippomedon und Parthenopans, einen Sohn ber Atalanta, ber Tochter bes Schonens, an bem Feldange Theil ju nehmen. Die Genoffen bes Polynices fuchten auch ben Seher-Umphiarans zu überreden, baf er mit ihnen gegen Theben goge. Allein er willigte nicht ein, weil er bruch Die Gabe ber Beiffagung vorausfah, bag er auf biefem Buge umtommen murde. Da gab Dolpnices bas goldene Bald: band, welches Al v hrodite ber harmonia gefchentt haben foll, ber Gattin bes Umphiaraus, damit fle ihren Mann zur Theilnahme an bem Rriege bewoge. Um biefe Beit veralich fich Umphiarans mit Udraftus, dem er den Thron ftreitig machte, dabin, daß fie die Entscheidung bes Bwifts ber Eriphyle, ber Gattin bes Umphiarans und Schwester bes Abraffus, überließen." Sie erflarte, bas Recht fep auf ber Seite bes Abraftus, und an den Bug gegen Theben muffe ihr Mann fich anschließen. Umphiaraus fah fich von feinem Beibe verrathen; er verfprach mitzugiehen, gab aber feinem Sohn Altmaon ben Befcht, nach feinem Tobe bie Gris phyle ju ermorben. Dem Befehl bes Baters gemäß morbete Diefer wirklich nachher feine Mutter; aber bas Bewußtfens

der gräßlichen Schuld machte ihn rafend. Un Adraftus, Do: tonices und Tydeus Schloßen fich alfo noch vier andere Beerführer an , Umphiarans , Rapanens , Sippomedon und Darthenopaus, ber Sohn ber Atalanta und Entel bes Schonens. Sie ftellten gegen Theben eine bedeutende Macht in's Reld. Eteotles und Polynices fielen im Zweitampf. Rapanens tam am . ba er eine Leiter bestieg, um die Mauer zu erfturmen. Unter Umphiarans that fich bie Erbe auf, bag er mit bem Bagen in die Rluft binabsturgte und verschwand. Much die übrigen Beerführer, auffer Adraftus, fanden ba ihren Cob, und pon ihren Leuten fiel eine große Bahl. Die Thebaner gestatteten nicht, bag man bie Leichen aufhob. Abraftus Web alfo bie Tobten unbegraben liegen und fam nach Urgos niemand magte es, die Leichen ber bor Radmea iber Burg von Theben] Gefallenen, die unbeerdigt ba lagen. zu begraben; die Uthener allein maren fo menfchen: freundlich, daß fle bie Erschlagenen por Radmea alle beer-Nigten.

66. Ein solches Ende nahm der Feldzug der Sieben vor Theben. Die Sohne derselben, Epigonen genannt, wollten den Tod der Bäter rächen und vereinigten sich zu einem Bug gegen Theben. Ein Orakel von Upoll fagte ihenen, sie sollen unter der Ansührung Alkmäons, des Sohns von Amphiaraus, den Krieg gegen jene Stadt beginnen. Alkmäon wurde also von ihnen zum Feldherrn gewählt. Er befragte den Gott wegen des Buges gegen Theben und wezgen der Bestrafung seiner Mutter Eriphyle. Apoll antworztete, er solle beides anssühren, da Eriphyle nicht nur das goldene Halsband zum Verderben seines Baters, sondern

auch bas Gewand angenommen habe, um ben Sohn bem Tode ju weihen. Aphrodite hatte nämlich einft , wie man ergabit, ber harmonia, ber Gemahlin bes Radmus, bas Saleband und bas Gewand geschenet, und Beides erhielt Eriphyle, das halsband von Polynices, und das Gewand von Thersander, dem Sohne bes Polynices, tamit fie ihren Sohn beredete, gegen Theben ju giehen. Alfmaon brachte Truppen nicht blos aus Argos fondern auch aus den benachs barten Stadten gufammen und erfchien mit einem anfehnlis chen heer vor Theben. Die Thebaner gingen ihm entgegen, . und es entstand ein hartnäckiger Rampf, ber fich für Alemaon entschied. Da nun die Schlacht ju ihrem Rachtheil ausgefallen mar, und fie viele ihrer Mitburger verloren hat= ten, fo verschwanden ihre hoffnungen und fle tonnten fein Treffen mehr magen. Da fuchten fle Rath bei bem Seher Tirefias. Er bieß fie aus ber Stadt auswandern : bas fen der einzige Beg gur Rettung. Die Radmeer [Bemobner von Theben] verließen alfo bie Stadt nach ber Beis fung bes Sebers, und flüchteten fich bei Racht in eine Stadt von Bootien, welche Tilphoffaum hieß. Sierauf nahmen die Epigonen die Stadt ein und plunderten fie. Daphne, Die Tochter bes Tireffas, die in ihre Sande fiel, brachten fle einem Gelübde aufolge nach Delphi und weihten fie bem Bott. Sie verstand bie Bahrsagertunft so gut als ihr Bater, und brachte es barin mabrend ihres Aufenthalts in Delphi noch viel weiter. Sie hatte treffliche Naturanlagen, und gab mancherlei ichriftliche Dratel in einer aufferft funft-Bon ihr, fagt man, habe auch ber Dichter lichen Form. Somer viele Befange entlehnt, die gur Bierde feines Bers

tes dienen. Weil fle oft im Buftande ber Begeisterung Orakel ausgesprochen, habe fle den Beinamen Sibnlla erhalten; begeistert sehn heiße nämlich nach einem selteneren Ausdruck sibnllainein.

67. Die Epigonen fehrten von dem ruhmvollen Feldjug mit reicher Beute nach Saufe gurud. In Tilphoffaum, wohin fich die Radmeer geflüchtet hatten, ftarb Tireflas; man bestattete ibn mit großem Drunt und verehrte ibn gott= lich. Die übrigen Rabmeer zogen nun von jener Stabt wei= ter und griffen bie Dorier in ihrer heimath an. Sie beflegten Diefelben in einer Schlacht und vertrieben fle aus ihren Bohnfiben, welche fie nun auf einige Beit einnahmen. Bum Theil namtich blieben fie bort, jum Theil famen fie nach Theben jurud, wo Rreon, ber Sohn des Menocens, Ronig war. Die aus ihrem Baterland Bertriebenen befet = ten einige Beit nachher Doris, und ließen fich in Eri= neum, Entinium und Boum nieber. Borbem mar Bootus, ein Sohn der Arne und bes Poseibon, in bas Land gefommen, welches bamals Meolis, jest Theffalien heißt, und hatte feinen Gefährten ben Ramen Boo = tier gegeben. Bon biefen Meoliern muffen wir ausführ= licher fprechen , indem wir weiter gurudgeben. In ber fruhern Beit gefcah es, bag bie Sohne bes Meolus, melder hellen's Sohn und Deutalion's Entel mar, in ben obengenannten Begenden fich niederließen, auffer Dimas. welcher blieb und Ronig von Meolis murbe. Sippotes, ber Sohn bes Dimas, zeugte mit Melanip ve ben Meo = Ind. Deffen Tochter Urne gebar bem Pofeibon ben Bootus. Meolus wollte nicht glauben, baß fie von Poseibon

ichwanger fen , ichalt bie Berführte und übergab fie einem Fremden aus Detapontium, ber eben auf ber Durch= reife war, bag er fie nach Metapontium mitnehmen follte. Diefer richtete ben Auftrag and und Arne blieb in Metas pontium. Sie gebar ben Meolus und Bootue, und ba er kinderlos mar, fo nahm er Diefelben, einem Drakel qu= folge, als Sohne an. Als fie erwachsen maren, riffen fie bei einem Bolksaufftand in Metapontium die Regierung an fid. Spater entstand ein Streit gwifden Urne und Unto : Inte, ber Gattin jenes Metapontiers. Die Gohne famen ihrer Mutter ju Sulfe und todteten bie Antolnte. Ihr Bemahl mar burch die That erbittert; fie rufteten baber Schiffe aus und verließen bie Stadt mit Urne und mit mehreren Heolus nahm die Infeln im torrhenisch en Meer in Befit, welche von ihm ben Ramen Meolische erhielten, und erbaute eine Stadt, Lipara genannt. Boos tus aber fam ju Meolus, bem Bater ber Urne, murbe von ibm an Rinbesstadt angenommen und gelangte gur Regierung in Meolis. Das Land nannte er nach feiner Mutter Urne und die Ginwohner nach feinem Ramen Bootier. Itonus, ber Sohn des Bootus, hatte vier Sohne, Sippal= ( cimus, Elettryon, Archilycus und Alegenor. Seine Entel, Deneleus von Sippalcimus, Leitus von Elettroon, Rlonius'von Alegenor, Prothoënor und Arcefiland von Archilneus gezeugt, jogen als Unführer ber fammtlichen Bootier in ben Rrieg gegen Eroja.

68. Auf diesen Bericht mag die Erzählung von Sale moneus und Epro und deren Nachkommen folgen, bis auf Nestor, der in den Trojanischen Krieg zog. Salmoneus,

ein Sohn bes Meolus, ein Entel Bellen's und Urentel Deufalion's, manberte aus leolis mit mehreren Ginwohnern aus und ließ fich in Elis am Fluß Alpheus nieder, mo er eine Stadt erbaute, bie nach feinem Ramen Salmonia bief. Er vermablte fich mit Alcidice, ber Tochter bes Aleos, und zeugte eine febr icone Tochter, Damens Epro. Nach bem Tobe feiner Gattin Alcidice trat er in eine aweite Che mit Sibero. Bon bicfer Stiefmutter murbe Epro bart behandelt. Salmoneus machte fich fpater durch feine Graufamteit und Robbeit bei feinen Unterthanen verhaßt, und murbe als Gottesverachter von Beus mit bem Blit getodtet. Dit Epro jeugte, ale fie noch uns pereblicht mar, Dofeidon ben Delias und Releus. Sie vermählte fich barauf mit Rretheus, welchem fie ben Umpthaon, Pheres und Alefon gebar. Rach bem Tode bes Rretheus ftritten fich um die Berrichaft Delias und Relens. Pelias murbe Ronig von Jolfus und ber umliegenden Gegend; Releus aber jog nach bem Deloponnes, begleitet von Delampus und Bias, Gohnen tes Umpthaon und ber Uglaja, und von einigen andern Uchaern, Dhthioten und Meoliern. Melampus, als Wahrfager, beilte in Argos bie Beiber, die burch ben Born bes Dionnfos in Raferei gerathen waren. Bum Dant fur biefes Berdienft trat ihm der Ronig von Argos, Anaxagoras, ber Sohn bes Megaventhes, zwei Drittheile bes Reichs ab. Er lieg fid nun in Argos nieder und regierte gemeinschaftlich mit feinem Bruder Bias. Er nahm Jphianira, die Toch= ter des Degapenthes, jur Che, und zeugte ben Untipha= tes und bie Manto, ben Bias und bie Pronoë. Dem

Antiphates gebar Zeurippe, Hippotoon's Tochter, ben D'ttles und Amphalces. Die Kinder von O'ttles und Higher aus Die Kinder von O'ttles und Higher aus Sochter, waren Jyhiasnira, Polyböa und Amphiaraus. So hatten denn Melampus und Bias und ihre Nachkommen Theil an der Regierung in Argos. Neleus aber fam mit seinen Besgleitern nach Messen, und erbaute die Stadt Pylos auf einem von den Eingebornen ihm überlassenen Plage. Hier wurde er König, vermählte sich mit Ehloris, Amphion's Tochter von Theben, und zeugte zwölf Söhne. Der Alesteste war Peritlymenus, der Jüngste Nestor, welcher gegen Troja zog. Mehr wollen wir von Nestor's Borfahren nicht sagen, um das Maaß nicht zu überschreiten.

69. Wir tommen jest auf die Geschichte ber gapi= then und Centauren. Decanus und Tethos hatien, wie die Sage ergablt, mehrere Sohne, welche bie Namen ben Rluffen führten. Unter ihnen mar Penens, nach melchem der Flug Denens in Theffalien genannt ift. Er geugte mit einer Romphe, Romens Rreufa, ben Sopfeus und bie Stilbe, welche bem Apoll ben Lapi= thes und Centaurus gebar. Lapithes nahm feinen Bohnfit am Fluß Peneus und murde Ronig ber bortigen Gegend. Er vereblichte fich mit Orfinome, ber Tochter bes Gurnnomus, und zeugte zwei Gohne, Phorbas und Deriphas. Much fie murden bafelbft Ronige. Das gange Bolt aber erhielt von Lapithes ben Ramen Lapithen. Bon den Gohnen des Lapithes tam der Gine, Phorbas, nach Dlenus. Bon bort aus rief ihn Alettor, ber Ros ni von Elis, ju Sulfe, weil er fich vor ber Dacht bes

Pelops fürchtete, und gab ihm Theil an ber Regierung in Glis. Phorbas betam zwei Gohne, Megens und MEtor, welche die Berrichaft in Glis erhielten. Deriphas, ber andere Sohn bes Lapithes, nahm Affnagia, die Tochter bed Sopfeus gur Ghe, die ihm acht Sohne gebar. Der Meltefte Derfelben, Untion, zeugte mit Perimela, Umnthaon's Tochter, ben Irion. Diefer bermahlte fich mit Dia, ber Tochter bes Befionens. Frion hatte, wie man fagt, bem heffoneus reichliche Brautgeschenke verfpro= den; allein er lieferte feiner Gattin bie Befchente nicht aus. Seffonens nahm Pferbe bafur jum Pfande. Run lub Irion ben Seffoneus ein und verfprad, in Allem Folge gu Als aber Besioneus fam, marf ihn Jener in eine Grube, die mit Feuer brannte. "Diefe That (fagt bie Fa= bel) war ju ftraftar, ale daß Jemand ben Mord hatte füh= nen konnen. Endlich murbe Irion von Beus entfündigt. Da verliebte er fich in die Bera, und erfrechte fich, ihr buhlerische Untrage ju machen. hierauf fcuf Beus ein Bilb . ber Bera aus einer Botte und ichidte es ihm gu. Frion zeugte mit ber Bolfe bie fogenannten Centauren, welche menichliche Gestalt hatten. Bulebt wurde Grion gur Strafe für feine fchweren Berbrechen von Bens auf ein Rad gebun= den, und leidet nun nach feinem Tod emige Dein."

70. Bon ben Centauren ergahten Ginige, fie fenen auf dem Berge Pelium von Nymphen erzogen worden, und nache dem fie erwachsen waren, haben fie mit Stutten die Doppelwesen erzeugt, die man hippocentauren hieß. Ans dere sagen, die von Frion und der Bolke erzeugten Gentauren haben den ersten Bersuch mit Reiten gemacht und seven

baber Sippocentauren genannt worben; bas habe ju ber Erdichtung, fle fepen Doppelmefen, Unlag gegeben. "Sie begehrten, als Bruder, von Pirithone ihren Antheil an bem vaterlichen Reich. Ale ihnen Wirithous nichts abtrat. betrieaten fie ihn und bie Lapithen. Radbem fie fich mieber ausgefohnt hatten, gefchah es, bag Dirithous, ba er fich mit Sipvobamia, bes Butes Tochter, vermählte. ben Thefene und bie Centauren gur Sochzeit lub. In ber Truntenheit thaten Diefe den Beibern, die bei dem Gaffmabl waren, Gewalt an und fcmachten fie. Entruftet über ben Frevel. ichlugen Thefeus und bie Lavithen nicht wenige Derfelben tobt und verjagten die Uebrigen aus ber Stadt. Das gab Beranlaffung ju einem allgemeinen Rrieg ber Centauren gegen die Lapithen, in welchem Biele ber Lettern umfamen. Die Uebriggebliebenen flüchteten fich nach Dboloë\*) in Arfabien. Ginige gogen fich bis nach Malea gurud und ließen fich bafelbft nieder. Die Centaus ren wurden durch ihr Glud fo übermuthig, baß fie pon Pholoë aus rauberifche Angriffe auf die vorbeireifenden Gries den machten und in ter Umgegend viele Ginwohner erichlus gen."

71. Nachdem wir hiervon ausführlich gesprochen, wolsten wir erzählen, mas die Sage von Alefculap und seinen Rachkommen berichtet. ,, Lesculap war ein Sohn des Apollo

<sup>\*)</sup> Nach Cichstädt's Vermuthung hieße est: nach Pheneod. Wenn die gewöhnliche Lesart richtig ist, so ist hineinzubenten, die Lapithen sepen auch aus Pholod wieder, zum Theil, von den Centauren vertrieben worden. Für Tevas ist vielleicht relog zu tesen: endlich aber zogen sie sich bis u. s. w.

und ber Roronis. Bon ber Ratur mit vorzuglichem Scharffinn begabt, legte er fich auf die Beilfunde, und machte viele fur bie Gefundheit ber Menfchen wichtige Entbed un= gen. Sein Ruhm flieg fo bod, daß, weil er manche fchort aufaegebene Rrante geheilt, man von ihm glaubte, er mache oft die Berftorbenen wieder lebendia. Daber brachte UTDes bei Beus eine Rlage gegen Welculay an; er befchmerte fic. fein Reich nehme ab, beun es werben ber Tobten immer weniger, weil fo vicle von Alefculap geheilt werben. Ergurnt barüber, tobtete Beue ben Alefculap mit einem Donnerfeil. Um feinen Tob zu rachen, erschlug Apollo bie Enfloyen, welche bem Beus ben Donnerfeil geschmiebet hatten. Durch biefen Mord murbe Bene fo aufgebracht, bag er bem Apollo befahl, bei einem Menfchen ale Zaglohner ju arbeiten. Das follte bie Strafe für fein Berbrechen fenn. Aefculap's Sohne, Madaon und Podalirius, welche die Runft vervoll= fommneten, gogen mit Maamemnon's Beer gegen Eroja. Sie murben ben Griechen in ben Schlachten fehr nüblich burch bie Geschicklichkeit, womit fie bie Bermundeten beil. ten, und erwarben fich durch biefe Berbienfte großen Ruhm unter ben Grieden. Man fprach fle von ber Theilnahme an ben Gefechten und von andern Berpflichtungen frei megen ber außerst wichtigen Dienste, welche fle als Mergte leis fteten." Go viel mag genug fenn von Alesculay und feinen Sohnen.

72. Wir ergählen jeht von den Tochtern des Alopus und den Sohnen des Aeatus. Oceanus und Teth ys hatten nach der Sage mehrere Sohne, welche die Namen von Flüssen führten; unter Andern Penens und Asopus.

me god

Deneus wohnte in bem jebigen Theffalien, und von ihm erhielt ber Kluß Denens feinen Ramen. welcher fich in Phlius niederließ, vermablte fich mit Detove, Labon's Tochter, und zeugte mit ihr zwei Gobne, Delasgus und Ismenus, und gwölf Tochter, Corcy= ra, Salamis, Megina, Virene, Rleone, Thebe. Zanagra, Thefpia, Afopis, Sinope, Denia und Chalcis. Giner ber Sohne, Ismenus, fam nach Boo= tien und nahm feinen Wohnsit an bem Fluffe, bem man nach ihm ben gleichen Namen gab. Bon ben Sochtern murbe eine, Sinope, von Apoll entführt und in die Gegend gebracht, wo jest die nach ihr genannte Stadt Sinope fieht. Der Sohn', welchen fie bem Apoll geboren, Sprus, murbe Ronia bes Bolts, bas man ihm nach Sprer hieß. Corcpra wurde von Poseidon auf eine Infel entführt, welche baber Corenra genannt murbe. Er zeugte mit Derfelben ben Dhaar, von welchem bie Phaaten ihre Benennung erhielten. Gin Sohn bes Phaar mar Alcinous, ber ben Obnffeus nach Ithata gurudführte. Auch Salamis wurde von Poseidon geraubt und auf die nach ihr genannte Infel Salamis gebracht. Sie gebar bem Pofeidon ben Cendreus, welcher fich als Ronig biefer Infel berühmt madite. Er tobtete eine ben Ginwohnern fehr gefährliche Schlange von ungeheurer Große. Megina murbe aus Phlius von Beus entführt auf eine Infel, die von ihr den Ramen Megina betam. Dort zeugte er mit berfelben ben lea = tus, welcher Konig ber Infel murbe. Deffen Sohne ma= rbn Peleus und Telamon. Jener todtete unvorfaglich durch einen Burf mit der Scheibe feinen Salbbruder Pho=

kus, ber eine andere Mutter hatte. Wegen dieses Mordes von seinem Vater verjagt, sich Peleus nach Phthia
in dem jesigen Thessalien. Hier wurde er von dem König Aktor entsündigt, und folgte ihm in der Regierung,
weil Aktor kinderlos war. Achilles, der Sohn des Peleus und der Thetis zog mit Agamemnon gegen. Troja.
Telamon sich ebensals aus Aegina, und kam nach Salamis,
wo er Glauce, die Tochter des Königs Eenckreus, zur
Ehe nahm und Beherrscher der Insel wurde. Nach dem
Tode seiner Gattin Glauce vermählte er sich mit Eriböa,
des Alkathous Tochter aus Athen. Sie gebar ihm den

Mjar, ber in ben Erojanifchen Rrieg jog.

73. Auf Diefen Bericht laffen wir Die Befdichte von Delovs, Zantalus und Denomaus folgen. Bir muffen aber in die fruhere Beit gurudgehen und Alles, wie es fich von Unfang begeben, fury durchlaufen. De nomaus, in Difa, einer Stadt im Deloponnes, von Ares mit Sarvine, bes Ufopus Tochter, erzeugt, batte eine eine gige Tochter , Ramens Sippobamia. Alle er einmal bas Dratel megen feines Todes fragte, erhielt er gur Untwort. er werde ju ber Beit fterben, mann feine Tochter Sippodomia fich vermable. Daber magte er es nicht, feine Tochter au verehlichen, fondern befchloß, fle Jungfrau bleiben au laffen ; benn nur fo bachte er ber Gefahr ju entgeben. 2118 nun viele tamen, um bie Jungfrau ju werben, forberte er Die Freier au einem Bettfampf auf; Ber barin übermunben murte, follte fterben, Wer aber flegte, die Jung: frau jur Che erhalten. Er ftellte nämlich ein Pferderennen an; die Bahn reichte von Difa bis jum Altar bes Do-

feidon auf bem Ifthmus bei Korinth , und bie Beit gur Abfahrt ber Bagen bestimmte er fo. Er felbft wollte bem Beus einen Bidder opfern , mahrend ber Freier mit dem vierfpans nigen Bagen ausführe; erft, wenn er bas Opfer beendigt, foute Denomaus den Lauf beginnen und auf feinem von DR pre filus gelentten Bagen mit einem Spieß in ber Sand ben Freier verfolgen; wenn es ihm gelange, ben vorauseilenben Bagen einzuholen, foute er ben Freier mit bem Spieß durchbohren. Auf diese Art erlegte er viele Freier; denn er bolte fle immer mit feinen fchnellen Roffen ein. Delops aber, bes Cantalus Sohn, welcher auch nach Difa tam, die hippodamia fah und fle ju heirathen wünschte, bestach ben Mortilus, den Bagenlenter bes Denomaus, und gewann mit beffen Sulfe ben Preis, indem er ben Altar bes Pofeidon auf bem Ifthmus fruber erreichte. Darin ertannte Denomaus mit Schreden bie Erfüllung bes Dratels, und in ber Bergweiflung nahm er fich fetbft bas Leben. Auf biefe Art erhielt Pelops bie Sippodamia gur Che, und jugleich gelangte er gur Regierung in Difa. Durch feine Capferteit und Ginficht wußte er feine Dacht immer weiter auszubehs nen, bis fein Gebiet über ben größten Theil ber Salbinfel fich erftredte, die bann von ihm ben Ramen Peloponnefos [Delove Infel] erhielt.

74. Da wir des Pelops gedacht haben, so muffen wir auch von feinem Bater Tantalus sprechen, damit wir nichts Merkwürdiges übergehen. Tantalus, ein Sohn des Beus, war ausserventlich reich und berühmt. Er wohnte in Affen in dem jehigen Paphlagonien. Wegen feiner hohen Abstunft von Beus wurde er, wie man sagt, ein vertrauter Diodor. 48 Bocm.

Freund ber Gotter. Bulest aber migbrauchte er bas Glud. baf er an ihrer Zafel fpeifen und Alles mit anhören burfte: er perrieth ben Menichen bie Gebeimniffe ber Unfterblichen. Dafür murbe er ichon im Leben geftraft und nach bem Tobe. ber Sabel aufolge, au ben Gottlofen hinabgeschickt und au ewiger Dein verdammt. Sein Sohn mar Delous und Riobe feine Tochter. Diefe gebar fleben Sohne und eben fo viele Tochter von ausgezeichneter Schonheit. Sie ruhmte fich oft mit frechem Uebermuth ber Menge ihrer Rinder, namentlich, baß fle fruchtbarer fen als Leto. Sierüber erbittert befahl, wie die Rabel faat. Leto bem Up oll, die Gohne ber Diobe. und ber Urtemis, die Tochter berfelben zu erichießen. Sie gehorchten ber Mutter und erschoßen Beide ju gleicher Beit bie Rinder ber Diobe. Go mar Diefe in einem Mugen= blid kinderreich und kinderlos. Da Tantalus, nachdem er fich ben Gottern verhaßt gemacht, aus Paphlagonien burch Mus, ben Sohn bes Eros, pertrieben worden ift, fo mus Ben wir auch die Geschichte bes Ilus und feiner Borfahren erzählen.

75. Der erste König im Lande Troas war Teucer, ein Sohn des Flusses Skamander und der Rymphe Idaa. Er stand in großem Ansehen und das Bolk erhielt von ihm den Namen Teucrer. Batea, Teucer's Tochter, nahm Dardanus, der Sohn des Zeus, zur She, und wurde dessen Rachsolger. Ihm nach hieß man das Bolk nun Dardaner. Auch einer Stadt, die er am Meer baute, gab er seinen Namen, Dardanus. Sein Sohn, Erichthonius war ausservehentlich reich und begütert. Bon ihm sagt der Dichter Homer [31. XX, 220. f.]:

"Welcher ber reichfte war ber fterblichen Erbebewohner; Stuten weibeten ihm, breitaufenbe, rings in ben Muen," Eros, ber Sohn bes Grichthonius, gab dem Bolt ben Ramen Eroer. Er hatte brei Gohne, Blus, Affarge cus und Gannmebes. Ilus erbaute in ber Gbene bie Stadt, welche die berühmtefte in Eroas murbe und nach feinem Ramen Ilium bieß. Sein Sohn Laomedon Reugte ben Tithonus und Priamus. Tithonus unternahm einen Bug in die öftlichen Gegenden von Afien und fam bis nach Methiopien. Er foll, nach der Fabel, mit ber Cos ben Demnon erzeugt haben, welcher den Eroern beis ftand und von A dill gefodtet wurde. Priamus vermähltefich mit hetabe, und zeugte viele Sohne, unter welchen fich im Ervjanischen Rrieg Sektor am berühmtesten machte. Affaracus, Ronig ber Dardaner, zeugte ben Rapys. Bon beffen Sohn Undifes und von Aphrobite murde Mes. neas, ber Angesehenfte unter ben Eroern, erzeugt. Ganpe medes, bem an Schonheit Reiner gleich tam, murbe bon ben Gottern entführt, um ber Mundfchent bes Beus an Rachdem wir Dieß in's Reine gebracht, wollen werben. wir von Dabalus und Minotaurus ergahlen, und vom Bugebes Minos nach Sicilien gegen ben Ronig Rotalus.

76. Dad alus war von Geburt ein Athener und gehörte zu den sogenannten Erechthiben. Er war namelich ein Sohn des Metion, Enkel des Eupalamus und Urenkel des Erechtheus. Durch seine Geistesanlagen ershob er sich weit über alle Andern. Er beschäftigte sich mit der Baukunst, Bildhauerei und Arbeit in Stein. Er machte viele für die Runst förderliche Ersindungen, und führte be-

munbernsmurbige Werte aus in verschiebenen Gegenben ber Belt. In ber Bilbhauerei übertraf er alle feine Borganger To weit, bag in ber Folgezeit bie Fabel entstand, feine Bitb. fauten fepen burchans lebenben Wefen abalich, fie feben und geben und zeigen überhaupt eine folche Saltung bes gangen Rorpers, bag man bas Bitb für ein befeeltes Gefchopf halten muffe. Er war nämlich ber Erfte, ber ben Bilbern Augen gab und fortidreitende Rufe und ausgestredte Sanbe; mas natürlich Bewunderung erregte. Denn an ben Bilbfauten ber frühern Runftler maren bie Ungen gefchloffen und bie Sanbe hingen nieder, von ben Seiten nicht getrenut. Go boch Dabalus wegen feiner Runft geachtet mar, fo mußte er boch , ale Morder verurtheilt , fein Baterland verlaffen. Die Berantaffung mar folgenbe. Zalos, ein Schwefter= fron des Dadalies, murbe von ihm unterrichtet. Er batte noch beffere Unlagen als fein Meifter. Roch als Rnabe erfant er die Topferscheibe; und nachdem er mit bem Rinn= batten einer Schlange, ben er irgendwo gefunden, ein fleines Bretichen burchfagt hatte, machte er aus Gifen eine Sage nach , welche biefelbe Wirtung that wie bie gegadten Babne. Er gerfagte bamit bas Solg, bas er gu feinen Urbeiten brauchte, und ber große Ruten bicfes Bertzeugs für bie Baufunft murbe anerkannt. Cbenfo erfand er auch bas Drechfeleisen und andere fünftliche Sulfemittel. Dabalus miggonnte bem Anaben ben hohen Ruhm, den er fich damit erwarb. Er bachte, ber Schuler werbe fich einen noch viel größern Ramen machen, als fein Meifter, und brachte ibn beswegen hinterliftig um. Alls er ihn begrub, murbe er überrascht. Auf die Frage, Wen er begrabe, gab er gur

Antwort, er verscharre eine Schlange. Bemerkenswerth ist der wunderbare Jusall, daß dasselbe Thier, das dem Knasben zur Erfindung der Säge Beranlassung gegeben, auch bei der Entbedung des Mords in's Spiel kommen mußte. Däsdalus wurde angeklagt und von dem Gericht des Areopagus des Mords schuldig erklärt. Zuerst entwich er in einen der Attischen Fleden, bessen Einwohner von ihm den Namen Dädaliden haben sollen.

77. Rachher floh er weiter nach Rreta, wo er als berühmter Rünftler boch geachtet und ein Freund des Ro= nigs Minos murde. Rach ber fabelhaften Ueberlieferung hatte fich Dafiphae, bie Gemahlin bes Minos, in einen Stier verliebt, und Dabalus machte ein Bebilbe, bas einer Ruh ahnlich mar und ber Pafiphaë als Mittel gur Befriedi= gung ihrer guft biente. Minos mar nämlich, wie bie Sage ergahlt, fruber gewohnt, jahrlich ben fconften Stier feiner Beerde bem Pofeibon ju weißen und ihn biefem Gott au opfern. "Da er aber einmal einen vorzüglich fibonen Stier batte, opferte er fatt beffen einen ber geringern. Darüber ergurnt, ließ Poseibon die Pafiphae, die Bemablin bes Minos, in ben Stier fich verlieben. Bermittelft bes Runftwerts von Dabalus mit bem Stier begattet, gebar Pa= fiphae ben fabelhaften Minotaurus, ein Doppelmefen, bas pon oben bis an die Schultern die Gestalt eines Stiers batte, am übrigen Rorper aber einem Menichen glich. Bum Aufenthalt für biefes Ungeheuer baute Dabalus bas Lab pe rinth, welches gewundene Bange batte, beren Ende für Undundige fdmer an finden mar. Sier murbe ber Minotaus rus gehegt. Seine Speife maren bie fleben Junglinge und

fleben Jungfrauen, die von Athen geschickt murben und von benen wir oben gesprochen haben. Dabalus borte, Dinos habe ihm gedroht, weil er bas Bilb ber Ruh gemacht. Rurcht vor bem Born bes Konigs verließ er Rreta; ihm Pafiphae behülflich war, indem fie ihm ein Fahrzeua verschaffte, worauf er fich einschiffte. Sein Sohn Ifarus, ber ihn auf feiner Flucht begleitete, fiel, ale fle an eine Infel auf ber hohen See getrieben murden, burch Unvorfichtigfeit bei'm Unsfleigen in's Deer und ertrant; baber beist bieg bas Starifche Meer und die Infel Staria. Dabalus fuhr von biefer Infel weiter nach Sicilien. Er landete in der Gegend, wo Rokalus Ronig war, und fand bei Demfelben wegen feiner Zalente und feines Ruhmes eine fehr freundschaftliche Aufnahme." Undere lautet folgende Sage. "Dabalus blieb noch in Rreta und wurde von Paffphaë verborgen gehalten, als Minos ihn bestrafen wollte. Da ihn ber Ronig nicht finden tonnte, fo ließ er alle Schiffe auf ber Infel burchfuchen , und verfprach Dem, ber ihn auffinden murbe, eine große Summe Belbs. Run gab Dabalus die hoffnung auf, ju Schiffe entflieben ju fonnen. Er bildete Flügel, burch Bachs auf eigene Urt ber: bunden, mit bewundernemurdiger Runft; die legte er fich und feinem Sohne an . flog damit wunderbarer Beife auf und entwich aus ber Infel über bas Deer. Itarus nahm in jugendlichem Leichtsinn ben Flug au boch, und fiel in's Deer, weil bas Bachs, bas bie Flügel zusammenhielt, von ber Sonnenhipe fcmola. Dabalus aber flog nahe über bem Meer und neste die Flugel von Beit ju Beit; fo tam er unverhofft gludlich in Sicilien an." So unglaublich biefe gabel fenn mag, so meinten wir fle boch nicht übergeben gu burfen.

78. Bei Rotalus und ben Sitanern hielt fich Dabalus geraume Beit auf. Man erstaunte, ju welcher Sohe er bie Runft gebracht hatte. Roch gegenwärtig find auf die= fer Infel einige feiner Berte porhanden. In ber Rabe von Megaris baute er bie fogenannte Rolymbethra, einen Bunftlichen See, aus welchem fich ein großer Fluß, Ala: bon genannt, in bas benachbarte Deer ergießt. Ferner baute er bie fogenannte Stadt auf bem [Sugel] Ramitus, bie ju bem jetigen Ugrigent gehort, \*) einen außerft feften Plat auf einem Felfen, ber burchaus nicht zu erfturmen ift; benn ber Beg, den er hinauf führte, ift fo funftlich aemunden und eng, bag er burch brei ober vier Danner vertheidigt werden fann. Diefe Feftung, die ber Runftler fo unbezwinglich zu machen gewußt, mablte baber Rofalus an feinem Bohnfit und jum Bermahrungsort für feine Schape. Das britte Bert bes Dabalus ift eine Soble im Gebiet von Salinus. hier fing er ben Dampf von bem unterirdifchen Feuer fo gefchickt auf, baß man, wenn man baselbst verweilt, durch die gelinde Erwarmung auf eine angenehme, für ben Rorper beilfame Beife allmählich und unvermerkt in Schweiß tommt, ohne babei von ber Site belaftigt zu werben. Auf bem Berg Ernr mar für ben Tempel der Uphrodite ber Plat ju eng, fo dag man bas Bebaube auf einen ichroffen Felfen grunden mußte, ber

<sup>\*)</sup> Es scheint, nach 'Ακραγαντίνην set την ausgesallen, ober sann es 'Ακραγαντα την geheißen haben.

zu einer ungeheuren Höhe gerade ausstieg. Nun baute Dabalus wirklich eine Mauer auf bem Rande bes Felsen und erweiterte auf diese wunderbare Weise den obern Raum auf bem steilen Berge. Der erncinischen Aphrodite, sagt man, habe er eine goldene Honigzelle geweiht, die mit ausserordentzlicher Kunst ausgearbeitet war und einer wirklichen Honigzelle nicht ähnlicher hätte senn können. Much noch andere Runstwerke soll er in Sicilien ausgeführt haben, die durch bie Länge der Zeit zerstört sind.

79. Als Minos, der König von Rreta, erfuhr, baß Dabalus nach Sicilien fich gefichtet, entschloß er fich, ibn mit einem Rriegebeer ju berfolgen. Er ruftete eine anfebnliche Alotte aus (benn er war bamals herr jur See, und fuhr damit von Rreta nach Agrigent, wo er an bem Plate landete, ber von ihm ben Ramen Min oa erhielt. Nachbem er feine Truppen ausgeschifft, fanbte er eine Botichaft an ben Ronig Rokalus, er follte ihm ben Dabalus jur Beftrafung ausliefern. Rokalus lub ihn ju einer Bu= sammenkunft ein, versprach ihm in Allem zu willfahren und nahm ihn gastfreundlich auf. Alls aber Dinos fich babete, ließ ihn Rotalus fo lange in bem heißen Babe figen, bag er bes Tobes mar. Die Leiche überließ er ben Rretern, und gab por, Minos fen im Babe ausgeglitscht und in bas beiße Baffer gefallen, auf diefe Urt fen er umgefommen. Sierauf murve bie Leiche bes Ronigs von feinen Goldaten mit großer Pracht bestattet. Sie errichteten ein boppeltes Grabe mal; ein berborgenes, in welchem fle bie Gebeine nieberlegten, und ein offenes, aber bem fie einen Tempel ber Uphrobite erbauten. Diefer Tempel fand mehrere Men-

idenalter hindurch im Unfeben, und die Gingebornen opferten barin, als mare er der Aphrobite geweiht. Spater aber, als die Stadt Agrigent erbaut murbe und man entbedte, mo bie Gebeine beigefest waren, wurde bas Grabmal gerftort, und bie Gebeine überlieferte man ben Rretern, als Thes ron in Ugrigent herrichte. Die Rreter, Die nach Sicilien gekommen, murben nach bem Tobe bes Minos uneinig, weil fle fein Oberhaupt hatten. Ihre Schiffe maren von ben Sitanern auf Befehl bes Rotalus verbrannt; fie tonnten baber nicht hoffen wieder beimzukehren und entfchloßen sich. in Sicilien ihren Bohnfit ju nehmen. Die Ginen bauten ba, wo fie maren, eine Stadt, welche fie nach bem Ramen ihres Ronigs Dinoa hießen; die Undern irrten im Innern bes Landes herum, bis fle einen festen Plat fanden, wo fle eine Stadt erbauten , nach bem bafelbit entspringenben Bach Engnum genannt. Sie nahmen nachber, als nach ber Eroberung von Eroja ber Rreter Meriones nach Sicilien verschlagen murbe, die Ankömmlinge als Stammverwandte auf und ertheilten ihnen bas Burgerrecht. Aus ihrer feften Stadt machten fle Unsfalle, bestegten einige Rachbarn und eroberten einen beträchtlichen Strich Landes. 216 ihr Bohlftand immer mehr zunahm, erbauten fie einen Tempel ber Mutterabttinnen, welchen fie eine ausgezeichnete Berehrung widmeten. Sie ichmudten ben Tempel mit vielen Weihgefchenten. Dan fagt, ber Dienft biefer Göttinnen ftamme aus Rreta; benn auch bort werben fie vorzüglich verehrt.

80. Nach ber Sage follen fle einft den Beus ohne Biffen feines Baters Rronos ernahrt haben und bafür

an den himmel als Sternbilder unter dem Namen der Baren versent worden senn. Man beruft sich für diese Fabel auch auf das Zeugniß des Aratus, der in seinem Gedicht von den Gestirnen [v. 30. ff.] sagt:

"Gegeneinander die Schultern gekehret. Sie stiegen von Kreta, Wenn glaubwurdig die Sag' und dunket, hinauf in den Himmel Nach dem Gebot des erhabenen Zeus; ihn hatten sie vormals Nahe dem Idagebirg' in der dustenden Hohle von Ditton Niedergelegt und selber den Knaben ernähret ein Jahr lang, Alls die Kureten, dittäische Männer, den Kronos betrogen."

Es verdient bemerkt ju werden, wie heilig ber Dienft diefer Göttinnen und wie boch fle unter bem Bolt gefeiert finb. Man verehrt fle nicht in jener Stadt allein, fondern auch in der Nachbarschaft werden fle an manchen Orten burch herrliche Opfer und burch andere Beichen ber Chrfurcht gepriefen. In einigen Stabten haben fogar Dratelfpruche bes Apollo bie Berehrung ber Gottinnen geboten, und bafur gludliche Tage fowohl ben einzelnen Burgern als Segen bem Staat verheißen. Um Ende flieg bas Unfehen ber Göttinnen fo boch, daß ihnen die Ginwohner gablreiche Beib. geschenke von Gold und Silber barbrachten, mas noch gegenwärtig, ba wir biefe Gefchichte fchreiben, fortbauert. Der Tempel, welchen fie ihnen erbauten, zeichnet fich nicht blos burch feine Große aus, fondern wird auch als ein mit großen Roften errichtetes Gebaube bewundert. Sie ließen namlich eine eblere Steinart, weil fle in ihrem eigenen Bebiet teine hatten, bei ihren Grengnachbarn in Ugprium holen, obgleich die Städte gegen hundert Stadien voneinanber entfernt find und man bie Steine auf einem unebenen und fehr beschwerlichen Beg berführen mußte. Sie machten

au dem Ende vierrädrige Wagen und führten mit hundert Paar Ochsen die Steine herbei. Da sie einen reichen Schapfur das Heiligthum besaßen, so konnten sie von ihren aussehnlichen Sinkunften die Kosten wohl bestreiten. Es waren nämlich den Göttinnen nicht lange vor unsererd Zeit noch dreitausend Rühe geweiht und ein großes Stück Landes, das einen bedeutenden Ertrag gewährte. Nachdem wir nun genug hiervon erzählt, gehen wir auf die Geschichte des Arisstäns über.

81. Ariftaus mar ein Sohn bes Apollo und ber Eprene, einer Zochter bes Sppfeus und Entelin bes De. neus. Die Sabel von feiner Geburt lautet bei Ginigen fo. "Apollo verliebte fich in eine Jungfrau von ausgezeichneter Schönheit, Namens Eprene, und führte fie vom Berge Detion, wo fie erzogen mar, nach Libnen binuber in die Begend, wo in fpatern Beiten bie nach berfelben genannte Stadt Eprene erbaut murbe. Sier zeugte Apollo mit ber Eprene ben Ariftaus, und übergab ben Saugling beninm= phen gur Ergiehung. Diefe legten bem Anaben brei Ramen bei; fie hießen ihn Romius, Ariftaus und Agreus. Bon ben Nomphen lernte er Dild gerinnen laffen, Bienenftode bauen und Dehl bereiten. Go murbe er ber Grite, ber Das andere Menfchen lehrte. Bum Dant für biefe nuslichen Erfindungen erwies man ihm gottliche Chre, ebenfo wie dem Dionpfos." Er foll nachher nach Bootien gefommen - fenn und fich mit Untonoe, einer ber Tochter bes Rabmus, vermählt haben. Der Sohn, ben fie ihm geboren, Attaon, wurde nach ber Sage von seinen eigenen hunden gerriffen. Die Urfache bes Unglude wird verschieden angegeben; Einige behaupten, er habe im Tempel ber Al rtemis von den Köpfen und Küßen des erlegten Wildes, die
man sonst der Göttin weihte, ein Hochzeitmahl gehalten;
Andere, er habe sich gerühmt, die Jagd besser zu verstehen
als Artemis. Und es ist nicht unwahrscheinlich, daß aus
diesem oder aus jenem Grunde die Göttin zürnte. Sen es,
daß er die Jagdbeute, welche der die Hochzeiten sliehenden
Göttin bestimmt war, zur Befriedigung seiner Lust [zu einem Schmans] verwendete, oder daß er sich erkühnte zu
behaupten, er sen der Jagd kundiger als sie, der doch die
Götter selbst den Vorzug einräumen, so ist es unläugbar,
daß ihr Unwille gegen ihn gerecht war. Wenn er nun durch
eine Verwandlung den Thieren, die er jagte, ähnlich wurde,
so ist es allerdings glaublich, daß ihn die Hunde wie ein
anderes Wild überwältigt und zerrissen haben.

82. "Aristäus (so erzählt man weiter) kam nach Attäon's Tobe zum Orakel seines Baters, und Apollo sagte
ihm voraus, er werde auf der Insel Ceos seinen Wohnsthenehmen und dort von den Sinwohnern verehrt werden. Er
schiffte auf die Insel hinüber und brachte, weil die Pest in
Griechenland herrschte, das Opfer für die sämmtlichen Gries
chen. Da das Opfer gerade zur Zeit der Stessschen Winde,
wo der Stern Sirius mit der Sonne ausgeht, gedracht
wurde, so hörten die ansteckenden Seuchen aus." Sin sons
derbarer Umstand muß bei dieser Geschichte dem Nachdenz
kenden auffallen. Derselbe, der seinen Sohn durch die Hunde getödtet sieht, macht der Wirkung des Gestirns am
Himmel, das den Namen des Hundes führt und, wie man
glaubt, die Menschen födtet, ein Ende, und wird der Rete ter Unberer. "Spater tam Ariftaus von Geos, wo er Entel gurudließ , nach Libpen , von feiner Mutter , ber Roms phe, gerufen, \*) und von bort aus schiffte er weiter nach ber Infel Garbinien. Sier ließ er fich nieber, und bie fchone Infel murbe ibm fo werth, bag er fie anpflangte und Die Wildnig, bie bieber ba geherricht, ausrottete. Er zeugte Dafelbst zwei Sohne, Charmus und Rallikarpus. Rachber besuchte er noch andere Infeln; namentlich verweilte er in Sicilien einige Beit. Beil biefe Infel Ues berfluß an Fruchten hat und heerden in Menge bafelbft weis ben fo theilte er ben Ginwohnern feine wohlthatigen Erfinduns gen bereitwillig mit. Daber wird Ariftaus auch in Sicilien porguatich verehrt , gleich einem Gott , besonders von ben Deblgartnern bei ber Ginfammlung ber Fruchte. Bulent reiste er nad Thracien ju Dionpfos; er nahm an ben Drgien Theil und fernte von bem Gott, mabrend feines Aufente halts bei ihm , viel Rupliches. Rachdem er eine Beit lana an bem Berg Samus gewohnt, verschwand er, und nun murbe ihm bie Ghre ber Unfterblichen ju Theil, nicht blos in biefem fremden Lande, fondern auch bei ben Griechen." Siemit mag genug über Ariftaus gefagt fenn.

83. Wir wollen jest berichten, was man von Daphnis und Ernr erzählt. "Ernr war ein Sohn der Up hrodite und bes Butas, eines fehr berühmten einheimischen Rönigs [in Sicilien]. Er war wegen seiner hohen Abkunft von mutsterlicher Seite von den Einwohnern geachtet und erhielt die

<sup>\*)</sup> Statt έπανελθόντα ist vielleicht zu seinen έπικληθέντα ober etwas Aehnliches.

Berrichaft über einen Theil ber Infel. Auf einer Sobe er= baute er eine bedeutende Stadt, die feinen Ramen führte : und auf bem bochften Duntt ber Stadt errichtete er feiner Mutter einen Tempel, und ftattete ihn mit beiligen Geras then und gablreichen Beihgeschenken aus. Die Göttin hatte eine Borliebe fur biefe Stadt wegen bes frommen Sinnes ber Ginwohner und wegen ber Ehre, die ihr von ihrem Sohne wiederfuhr. Daber murbe fle auch die Erneinische Uphros bite genannt." Auffallend und bemerkenswerth ift es, wie beilig jener Tempel gehalten ift. Babrent bas Unfeben ans berer heiligen Orte, die auch berühmt geworden maren, burch manderlei Umftande wieder gefunten ift, hat jener allein fei= nen urfprunglichen Rubm, ben er feit langer Beit hatte. niemals verloren, fondern es ift vielmehr ohne Unterbrechung ber Glang beffelben immer hoher gestiegen. Rachdem nam= lich , wie gefagt , Erpr ben Gottesbienft angeordnet , verfah wiederum Ueneas, ber Gobn ber Aphrodite, als er auf feiner Fahrt nach Italien auf Sicilien landete, ben Tempel mit vielen Gefchenken, weil er feiner Mutter gewibmet mar. Nach feiner Beit bewiesen die Sicaner beständig ihre Ehrfurcht gegen bie Bottin burch berrliche Ovfer und Beibgeichente. Als ipater bie Carthager einen Theil von Sicilien fich unterwarfen, festen auch fie die eifrige Berehrung ber Göttin fort. Und gulent murbe ber Dienft berfelben burch die Romer, als gang Sicilien unter ihre herrichaft fam, hoher getrieben als es je guvor geschehen mar. Das war von ihnen auch zu erwarten. Sie leiteten ja ihr Gefchlecht von Aphrodite ab und waren ebendarum fo gludlich in ihren Unternehmungen; also vergalten fie ter Urheberin ihrer

Macht mit gebührender Ehre und Dankbarkeit. Die Conssilln und Prätoren, die auf die Insel geschieft werden, und Wer sonk in Amtsgeschäften dahin reist, erweisen, wenn ste nach Erpr kommen, dem Tempel' seine Ehre durch kost dare Opfer und Geschenke. Sie legen den Ernst des Amstes ab und überlassen sich der heitersten Laune, scherzend und mit Frauen sich unterhaltend; nur so, glauben sie, könne ihre Gegenwart der Göttin angenehm werden. Der Römische Senat war für den Dienst der Göttin so besorgt, daß er verordnete, die sledzehn treusten Städte in Sicilien sollsten der Aphrodite Gold liefern und ihr Tempel durch zweishundert Soldaten bewacht werden. Haben wir von Erpr weitläusiger gesprochen, so war es wenigstens nicht unzwecksmäßig, von der Verehrung der Göttin Rachricht zu geben.

84. Run laffen wir folgen, was von Daphnis die Fabel fagt. "Die Heräen, ein schones Gebirge in Sicistien, sind durch ihre natürliche Beschaffenheit und ihre beschodere Lage für einen Sommerausenthalt zur Erholung und zum Bergnügen geeignet. Sie haben viele Quellen mit vorzüglich süßem Waffer und stehen voll von Bäumen aller Urt. Namentlich gibt es da hohe Eichen in Menge, welche Früchte von ungewöhnlicher Größe tragen, doppelt so groß als in andern Gegenden. Ferner wachsen daselbst Obstrüchte wild; man findet viele Weinstöde und eine unbeschreibliche Menge von Apfelbäumen. Daher konnte sich einmal ein Earthagissches Heer, das durch Hungersnoth bedrängt war, in dieser Gegend dennoch halten; denn die Gebirge lieserten sortwähzend für die vielen Tausende hinreichende Nahrungsmittel. Hier nun, in einem der Götter würdigen, den Nymphen ges

meihten Sain, unter bem Schatten ber Baume, murbe Danke nis geboren , ber Sohn bes hermes und einer Romphe. Den Ramen Daphnis erhielt er, weil bort fo riele Lorbeers baume [Daphna] bicht beifammen fleben. Bon ben Romphen murbe er erzogen. Er befaß Rinderheerden in großer Menge. Die er mit vieler Sorgfalt pflegte; baber tommt es, bag man ihn ben Rinderhirten bief. Dit einer porgualichen Unlage für ben Gefang begabt, erfand er bas Sirtengebicht. und die Singweise ber hirten, mas noch gegenwärtig in Sicilien immer beliebt ift. Daphnis ging mit Urtem is auf die Jagd und machte fich burch feine Dienste ber Göttin gefällig; fie fand an feiner Springe [Panspfeife] und feinen Birtenliedern ein befonderes Weranugen. Gine ber Domphen, bie fich in ihn verliebte, bunbigte ihm an, wenn er einer Andern nahte, murde er bas Geficht verlieren. Run nahte er wirklich einer Konigstochter, die ihn trunfen gemacht hatte, murbe aber bes Gelichts beraubt, wie es ihm von ber Nomvhe vorausgesagt war." Go viel mag von Daphnis genug fenn.

85. Wir-kommen auf die Fabel von Drion. "An Größe und Kraft bes Körpers übertraf er alle Heroun weit. Er liebte die Jagd, und durch seine Stärke vollbrachte er große Werke, wozu ihn die Ruhmbegierde trieb. In Sicilien bante er dem Zanklus, dem König der Stadt, welche damals ihm nach Zankle genannt wurde, jest aber Messenen heißt, unter Anderm einen Seehasen, indem er den Damm auswarf, den man Akte nennt." Da wir Messene erwähnt haben, so wird es nicht am unrechten Orte senn, wenn wir die Erzählungen über die Meerenge anführen.

Die alten Mythographen behaupten, Sicilien fen vormals eine Salbinfel gemefen, und erft fpater eine Jufel geworben, und zwar auf bie Art, bag bie Landenge, mo Me am ichmälsten mar, gerriß burch ben Undrang bes Dee= res von beiden Seiten; baber fen ber Ort Rhegium [Riff] genannt worden, und benfelben Ramen habe bie Dafelbit nach vielen Jahren erft erbaute Stadt erhalten. Andere fagen, durch ein großes Erdbeben fen die Berbin-Dung bes festen gandes gerriffen und fo die Meerenge entfanden, indem bas Baffer bie Infel von bem übrigen Land abichnitt. Dagegen behauptet ber Dichter Sefiob, Bwischenmeer fen borber breiter gemesen und Drion habe es burch bas Borgebirge von Pelorias eingebammt, und auf bemfelben den Tempel bes Dofeidon erbaut, ber bei ben Gingebornen in fo großem Unfehen fteht. Rache bem bas geschehen mar, sagte man, habe er fich nach Enboa begeben und dort gewohnt. Alls ein berühmter Mann fen er unter die Gestirne am himmel verfent worden und habe auf biefe Urt einen unfterblichen Ramen erhalten. Seiner gebenft auch ber Dichter Somer, wenn er in bem .. Tobtenopfer" [Db. XI, 572 ff.] faat :

"Jenem zunächst auch Orion, den Ungeheueren, sah ich Schaaren Gewilds fortscheuchen, hinab die Asphodeloswiese, Die er selber getödtet auf einsam bewanderten Berghöh'n, Seine Keul' in den Händen, von Erz unzerbrechlich geschmiedet." Ebensa macht er die Größe desselben bemerklich, wenn er im Borhergehenden von den Aloja den sagt, sie seven im Diedor. 48 Bochn.

neunten Jahr neun Ellen breit und eben fo viel Rlafter lang gewesen, und hinzusett [v. 309. f.]:

"Die hoch ragten an Lange, genahrt von ber fproffenden Erde, Und an ber schonften Gestalt nach bemiweitberuhmten Orion."

Nachdem wir jest, unserem anfänglichen Borhaben gemäß, über die heroen und halbgötter ausführlich genug gefprochen, schließen wir hier dieses Buch.

### Inhalt bes fünften Buch s.

Borwort. Cap. 1. Inseln des Mittelmeers. — Sicilien. Mythen von Demeter und Persephone. Sicaner, Siculer und Griechen in Sicilien. Cap. 2—6. — Die Aeolischen Inseln. Liparus. Aeolus. Cap. 7. Dessen Shine. Cap. 8. Colonic aus Knidus und Rhodus. Cap. 9. Lipara. Cap. 10. Die Knocheninsel. Cap. 11. — Malta. Gozzo. Comino. Cap. 12. Elba, Corsica. Cap. 13. 14. Sardinien. Cap. 15. — Vvica. Cap. 16. Majorca und Minorca. Cap. 17. 18.

Inseln und Kusten bes atlantischen Oceans. — Das ferne Abenbland. Cap. 19.20. Britannien. Zinnhandel. Cap. 21.22. Basilea, die Bernsteinkuste. Cap. 23. Gallien. Ursprung des Bolks. Cap. 24. Beschreibung des Landes. Cap. 25—27. Schilderung der Einwohner. Cap. 28—32. Celtiberer. Bacscaer, Lustaner. Cap. 35.34. Bergwerke in Iberien. Cap. 35—

38. Liguren. Cap. 39. Anrthener. Cap. 40.

Inseln des Arabischen Meers. Panchaa. Cap. 41—46. Inseln des Aegaischen Meers. — Samothrace. Cap. 47—49. Narus. Cap. 50—52. Syme. Cap. 53. Rasiydna und Nisyrus. Cap. 54. Rhodus. Cap. 55—59. Karische Halbinsel. Cap. 60—63. Kreta. Ureinwohner. Cap. 64. 65. Aitanen. Cap. 66. 67. Kinder des Kronos. Cap. 68. 69. Beus. Cap. 70. 71. Seine Kinder. Cap. 72—76. Kreta als Baterland der Edtter. Cap. 77. Minos. Rhadamanthus. Sarpedon. Cap. 78. 79. Kolonien von Kreta. Cap. 80. Lesbus. Cap. 81. 82. Kenedus. Cap. 83. Cystaden. Cap. 84.

### Fünftes Bud).

Unter Allem, mas ber Berfaffer eines geschichtlichen Bertes zu beobachten hat, wenn er eine nubliche Schrift liefern will, ift bas Bichtigfte bie Anordnung ber einzelnen Theile. Denn wie in ber Sauswirthschaft die Ordnung viel beiträgt gur Erhaltung und Bermehrung bes Befites, fo gewahrt fle auch in ber Geschichte bem Schriftsteller nicht uns bedeutende Bortheile. Mancher, ber wegen ber Darftellung und wegen ber Reichhaltigfeit ber aufgezeichneten Radrich= ten verdientes Lob erhalt, hat die zwechmäßige Unordnung verfehlt; mahrend baber fein Rleiß und feine Genauigfeit Unertennung bei bem Lefer findet, trifft boch bie Bufammenreihung ber Ergablungen gerechter Zabel. Un Timaus, welcher die größte Sorgfalt auf genaue Beitangaben verwenbet und um Reichhaltigfeit bes Stoffes fich bemuht hat, tabelt man billig die unzeitigen und weitläufigen Rugen; er ift wegen diefes Uebermaßes im Rugen [Spitiman] von Ginigen Epitimaus genannt morben. Dem Ephorus bingegen ift in feiner Befdreibung ber allgemeinen Geschichte nicht nur die Darftellung fondern auch die Anordnung gelungen. Er hat nämlich bie Sache fo behandelt, daß jedes Buch gleichartige Begebenheiten umfaßt. Giner Ginrichtung biefer Art geben wir den Worzug, und befolgen baber fo viel möglich baffelbe Berfahren.

2. Da wir nun biefes Bud bas Infelnbuch \*) nen= nen, fo fprechen wir , ber Ueberfdrift gemäß, jest von Sicilien; benn unter ben Infeln ift Dieg bie Bichtigfte, und auch durch bas Ulter ihrer geschichtlichen Sagen behauptet fle ten erften Rang. Ehmals hieß bie Infel wegen ihrer Lbreiedigen] Beftalt Trinafria, und nach ben Sicanern. welche fie bewohnten, murbe fie Sicania genannt, bis fie aulent, als bas gange Bolt ber Siculer [Sifeler] aus Italien herüberzog, von biefen ben Namen Sicilien [Sifelia] erhielt. Ihr Umfang beträgt ungefähr viertaufend breihundertundsechzig Stadien. Unter ben drei Geiten ift nämlich bie von Delorias nach Lilpbaum eintaufendfiebenbun= bert Stadien, Die von Lilpbaum bis Dachnnum, im Gebiet von Spratus, eintaufenbfünfhundert Stadien, und die britte eintaufend einhundertundsechzig Stadien lang. Unter ben Einwohnern von Sicilien hat fich, durch fortwährende Ueberlieferung bon ben Borfahren auf die Nachfommen, die Sage aus ber Urzeit erhalten, die Infel fen ber Demeter unb Rore [Perfenhone] beilig. Rach der Fabel, die fich bei einigen Dichtern findet, murbe bei ber Bermahlung bes Pluto und ber Perfephone biefe Infel von Beus ber Braut jum Sochzeitgeschent gegeben. Dag bie ehmaligen Ginwohner, die Sicaner, Ureingeborne gemefen, behaupten die angesehensten Schriftsteller; auch, daß bie vorhin genannten Göttinnen hier zuerft erschienen fenen, und daß diefe Infel, weil fie einen fo portrefflichen Boden bat , die erften Brod-

<sup>\*)</sup> In ben Sanbichriften finbet fich biefer Titel bes funften Buches nicht.

früchte hervorgebracht habe. Man führt dafür das Beugnif bes berühmtesten Dichtere an, wenn er fagt [Db. IX, 109. ff.]:

"Sondern ohn' Unpflanger und Aderer fleigt bas Gewächs auf,

Beigen fowohl und Gerft', als ebele Reben, belaftet

Mit großtraubigem Bein, und Kronion's Regen ernahrt ihn." Auch beruft man sich auf ben sogenannten wilden Weizen, ber noch gegenwärtig im Gebiete von Leontium und in manden andern Gegenden von Sicilien wächst. Und allerdings darf man, wenn nach der Ersindung des Brods in dem Sinne gefragt wird, in welchem Lante der Welt bas Getreide zuserst gewachsen sep, für das Land entscheiden, das den besten Boden hat. Damit stimmt dann die Beobachtung überein, daß jene Göttinnen, die es ersunden, in Sicilien vorzüglich perehrt werden.

3. Daß der Raub der Kore hier geschehen seyn muffe, glaubt man am deutlichsten aus dem Umstand beweisen zu können, daß die Göttinnen diese Insel zu ihrem Lieblings-ausenthalt gewählt hatten. Nach der Fabel war es auf den Wiesen bei Enna, wo Kore entführt wurde. Es ist ein sehenswerther Psah in der Nähe der Stadt, mit Beilchen und mancherlei andern Blumen reich geschmückt. Der Gernch der Blumen, die da wachsen, soll so start seyn, daß die Jagdhunde das Wild nicht aufspüren können, indem ihnen der eigenthümliche Geruch desselben entgeht. Die Wiese, von der wir sprechen, ist eine sehr wasserreiche Unhöhe, oben ganz flach, ringsum aber von steilen Ubhängen begrenzt. Man glaubt, sie liege gerade in der Mitte der Insel, daher sie von Einigen der Nabel von Sicilien genannt wird. In der Nähe derselben sind Haine und Wiesen mit Teichen und

# image

available

not

# image

available

not

uralt und hochheilig in der gangen Belt berühmt find. Bon ben Uthenern murbe bas Getreibe manchen Unbern freundlich mitgetheilt, welche bann Saatfrucht an ihre Nachbarn abaaben, und fo verbreitete es fid, auf ber gangen Erbe. Querft aber tam ben Bewohnern von Sicilien bie Entbedung bes Catreibes ju aut, weil bei ihnen Demeter und Rore ju Saure maren. Sie weihten baher ben beiben Göttinnen Oufer und Reftversammlungen, welche bie Ramen berfelben führen und ichon burch bie Jahreszeit an bie empfangenen Baben erinnern follten. Das Weft ber Sinabführung ber Rore haben fie nämlich auf die Beit gefett, ba bas Betreide gerade zur Reife gekommen ift. Und biefes allgemeine Opferfest begehen fie mit fo beiligem Ernft, wie es au er= warten ift von einem Bolt, bas für eine ihm quallererft geschenkte Gabe feinen Dant bezeugen will. Für bas Opfer ber Demeter haben fle bie Beit bestimmt, ba bie Saat bes Betreibes ben Unfang nimmt. Behn Tage mahrt bie Feftpersammlung, bie man nach biefer Gottin nennt. Sie begeben die glangende Feier mit ber größten Pracht; und bie Ginrichtung ber Gebrauche ift eine Rachahmung ber alterthumlichen Lebensweise. Sie haben bie Bewohnheit, an biefen Zagen unanftandige Reden in ihre Gefprache zu mifchen, meil die Gottin in ihrem Rummer über ben Raub ber Rore burch folde Reben jum gachen gebracht worben ift.

5. Daß es fich mit bem Raub der Kore auf die anges gebene Urt verhalten habe, bezeugen viele Geschichtschreiber und Dichter. Der Trauerspielbichter Carcinus, der fich häufig in Sprakus aufgehalten und den Gifer beobachtet hat, womit sich die Ginwohner zu ben Opferfesten der Demeter

und Rore verfammeln , hat in feine Gebichte folgende Berfe aufgenommen :

"Demeter's Tochter, sagt man, die kein Name nennt, Hat Pluton einst mit schlauer hinterlist geraubt Und in der Erde sinstre Klüst' hinabgesührt. Die Sehnsucht nach dem Kinde, dem verschwundnen, hieß Die Mutter ringsum zieh'n durch alles Land. Und voll der Fenerstammen, die auf Aetna's Hoh'n Aus dem unnahbar'n Schlunde strömen, seufzte ganz Siellien; der Speis entbehrend schmachtete In Trauer um die Jungfrau Zeus gesiebtes Bolt; Drum ehrt es noch auf diesen Tag die Göttinnen,"

Wir durfen nicht unbemerkt lassen, daß es die allerwichtigssten Wohlthaten sind, welche die Menschen dieser Göttin verdanken. Ausser der Entdedung des Getreides hat sie den Menschen auch die Behandlung desselben bekannt gemacht; ferner hat sie Gesehe eingeführt, durch welche sie an's Rechtshandeln gewöhnt wurden. Desswegen soll sie den Beinamen Thesmophoros [die Gesehgeberin] erhalten haben. Und Niemand wird eine andere Wohlthat zu nennen wissen, welche größer wäre als diese Ersindungen; denn sie betreffen das Leben, und namentlich das tugendhafte Leben. So viel von den Sagen, die man bei den Sicisiern sindet.

6. Bon ben ersten Bewohnern ber Insel, ben Sicalnern, mußen wir noch Weniges sagen, weil die Geschichts
schreiber barüber nicht einig sind. Philistus behauptet,
es seven ausgewanderte aus Iberien, die sich auf der Insel angesiedelt; von einem Fluß Sicanus in Iberien haben
ste diesen Namen erhalten. Timäus aber widerlegt den
Irrthum dieses Schriftstellers und weist gründlich nach, daß
sie Ureingeborne sind. Da er für das Alter berselben viele

Bemeife anführt, fo halten wir nicht für nothig une babei an verweilen. \*) Die Sicaner wohnten ehmals in Dorfern gerftreut," und die Stadte bauten fie gum Schut gegen die Ranber auf ben haltbarften Unboben. Denn fie ftanben nicht unter Ginem Ronig, fontern jede Stadt hatte ihren eigenen Berricher. Buerft bewohnten fie bie gange Jufel, und ichafften fich durch ben Relbbau hinreichenden Unterhalt. Gyater aber, ale bie Ausbruche bes Uetna mehrere Orte trafen und fich bie Fenerftrome weithin über die Wegend ergogen, wurde ein beträchtlicher Strich Landes ju Grunde gerichtet. Da nun mehrere Jahre bas Reuer fo viel Relb verheerte, fo verließen fle aus Beforgniß ben öftlichen Theil von Sicilien und manderten in die westlichen Gegenden binuber. Endlich tam viele Menschenalter nachher bas gesammte Bolt ber Siculer von Italien nach Sicilien heruber und ließ fich in ber von ben Sicanern verlaffenen Begend nieber. Da bie Siculer ihr Bebiet immer weiter ausbehnten und in ber Rachbarichaft plunberten, fo gab es häufige Rriege gwi= fchen ihnen und ben Sicanern, bis es gu einem Ginverftand= niß tam und burch einen Bertrag bie Grengen bestimmt mur= ben; worüber wir an feiner Beit bas Rabere berichten merben. Die letten bedeutenden Unffedlungen in Sicilien waren die der Griechen, welche Stadte an der See erbauten. Die Ginwohner vermischten fich, und ba die Bahl der ein= wandernden Griechen fo groß war, fo lernten fle bie Sprache berfelben, und burch ben tagliden Bertebr mit ihnen per-

<sup>\*)</sup> Nach ber andern Lesart: so glauben wir noch Etwas von ihnen erzählen zu muffen.

# image

available

not

nen Aufstand feiner Bruber übermaltigt, mit großen Schiffen und mit Soldaten, über die er noch herr geworden, aus Italien auf die Infel Lipara, welche von ihm diese Benennung erhielt; er grundete bafelbft die Stadt, die auch feis nen Ramen führt, und baute die übrigen obengenonnten Infeln an. Er war ichon alt, als Meolus, ber Sohn bes Sippotas, mit einigen Begleitern auf Lipara landete. Diefer vermählte fich mit Enane, ber Tochter bes Lipa. rus." Er verschaffte feinen Leuten gleiche Burgerrechte mit ben Gingebornen, und murbe Ronig auf ber Infel. Dem Liparus, ber fich nach Italien gurudfehnte, half er bie Gegend von Surrentum [in Campanien] in Befft nehmen. Sier murbe Liparus Ronig und erwarb fich großes Unfeben. Er farb bafelbft und murde mit großem Prunt begraben und ale Beroe von ben Gingebornen verehrt. Diefer Meo: lus ift Derfelbe, ju welchem nach der Fabel Donffens auf feiner Brrfahrt tam. "Er war fromm und gerecht und be= zeugte fich gegen die Fremden freundlich. Er mar es ferner, ber den Gebrauch der Segel bei der Schifffahrt einführte, und der aus Borgeichen , die er an bem Feuer beobachtete, ben Ginwohnern die Winde genau voraussagte; baber ibn Die Fabel jum Gebieter ber Winde gemacht hat. Begen feiner porzüglichen Frommigfeit murde er ein Freund ber Gotter genannt."

8. "Neolus hatte sechs Söhne, Afthochus, Authus, An drokles, Pherämon, Jokastus und Agathyrnus. Sie ges langten Alle durch den Ruhm ihres Baters und durch ihre eigenen Borzüge zu großem Ansehen." Jokastus trachtete nach Italien und wurde König in dem Küstenlande bis

in bie Gegend von Rhegium. Dheramon und Un = brofles herrichten in Sicilien von der Meerenge bis ae= gen Lilpbaum bin. Den öftlichen Theil biefer Gegend bewohnten Siculer, ben meftlichen aber Sicaner. Diefe Bolter lebten in Reindschaft miteinander; aber ben eben genanne ten Gohnen bes Meolus gehorchten fie gerne; benn man tannte überall bie Frommigfeit ihres Baters Meolus und fe felbft maren milbe herricher. Euthus murbe Ronia im Gebiet ber Leontiner, bas noch ju unfern Beiten von ibm ben Ramen Buthia führt. Maathornus regierte in bem noch jest fogenannten Agathprnitis, und baute bie Stadt, die noch ihm Maathornus beift. Aft pochus führte die Berrichaft in Lipara. Sie fanden Alle in hoe hem Unfehen, weil fie dem Beifpiel ihres frommen und gerechten Batere nachfolgten. Biele Menschenalter bindurch erbten fich die Fürstenthumer auf ihre Rachtommen fort, bis endlich die Ronige and bem Stamm bes Meolus in Sis cilien die Berrichaft verloren.

g. Hierauf übertrugen die Siculer die Regierung übers all den Vornehmsten; die Sicaner aber stritten sich um die Verleihung der Fürstenwürde und führten lange Zeit Krieg miteinander. Später nahm die Bevölkerung der Inseln alle mählich wieder ab. Nach einer langen Reihe von Jahren geschah es, daß einige Bewohner von Knidus und Rhosdus, mißverguügt über den Oruck der Uflatischen Könige, sich zur Auswanderung entschlossen. Sie wählten sich den Pentathlus von Knidus zum Ansührer, der anf Hippotes, einen Nachkömmling des Hercules, sein Geschlecht zurücksführte. Es war um die sunfzigste Olympiade, in welcher

Epitelidas von Lacebamon Sieger auf ber Rennbahn mar. Dentathlus landete mit feinen Begleitern auf Sicilien in ber Gegend von Lilpbaum. Sie fanden die Ginwohner von Egefta jund Selinus im Rrieg miteinander begriffen. Den Selinuntiern leifteten fle auf ihr Begehren Beiftand, verloren aber viele ber Ihrigen in ber Schlacht, barunter den Bentathlus felbit. Die Uebriggebliebenen entichlogen fich, weil die Selinuntier beffegt maren, nach Saufe gurude autehren. Sie mahlten den Gorgus, Theftor und Gpis therfides, die Freunde des Pentathlus, ju ihren Un= führern und ichifften weg burch bas Eprrhenische Meer. Als fie aber auf Lipara, wo fie landeten, eine freundliche Aufnahme fanden, fo ließen fle fich von ben Ginwohnern (es waren von levlus ber noch etwa fünfhundert übrig) be= reden, fich bei ihnen in Livara niebergulaffen. Spater ers Sauten fie eine Flotte gegen die Ungriffe ber Eprrhenischen Seerauber. Sie vertheilten fich, fo daß Ginige das Reld auf den Infeln, als gemeinschaftliches Gigenthum, bauten, die Undern aber den Raubern Widerstand leifteten. aanges Bermogen mar Gemeingut, und fie hatten Speifes gefellichaften gebilbet. Diefes Bufammenleben mahrte einige Beit. Dann vertheilten fle aber bie Infel Lipara , mo bie Stadt ift , unter fich, mahrend fie auf den übrigen bas Felb noch gemeinschaftlich bauten. Endlich murden alle Infeln auf zwanzig Sahre vertheilt, und fo oft diefer Beitraum abgelaufen ift, werden fle auf's Reue verloost. In der Folgezeit erfochten fie manchen Sieg gur See über bie Eprrhener, und als Behnten von ber Beute ichidten fie oft aufehn= liche Beihgeschenke nach Delphi.

Ge ift noch übrig, bag wir bie Urfachen angeben. warum die Stadt Lipara in ben fpatern Beiten nicht nur an foldem Boblitand fich erhoben hat, fondern auch fo berühmt geworten ift. Gin Borgug, ben die Stadt ber Ratur verdanet, find die trefflichen Seehafen und die bekannte marme Quelle. Das Bad in biefer Quelle ift nicht blos jur Beilung der Rranten fehr dienlich , fondern auch , mas überhaupt eine Gigenschaft ber warmen Bader ift, außerft angenehm und erquidend. Die Stadt wird baher pon manchen Rranten aus Sicilien, bie an Uebeln eigener Urt gu leiben haben, befucht, und jum Bermundern erlangen fe burch ben Gebrauch bes Bades die Gefundheit wieder. Auf ber Infel Lipara find ferner bie berühmten Alaungruben, aus welchen die Ginwohner und die Romer großen Geminn Man findet nämlich ben Alaun fonft nirgends in siehen. ber Belt, \*) und boch wird er häufig gebraucht. Sie haltes alfo natürlich, ba fle ben Alleinhandel allein haben, die Preife hoch und erwerben fich bamit unglaublich viel Gelb. auf ber Infel Melos [im Megaifchen Meer] gibt es Alaun, aber fo wenig, bag er nicht für viele Staaten gureicht. Die Infel Lipara ift zwar klein , aber ziemlich fruchtbar , und besondere reich an Nahrungemitteln für die Menschen. Die Ginwohner finden allerlei Fische in Menge, und es machfen bafelbft die ebelften Obftarten, die ben angenehmften Gefcmad haben. Dieß mag über Lipara und die übrigen nach Meolus benannten Infeln genug fenn.

<sup>\*)</sup> Nach andern Schriftstellern gab es auch sonft Alaun, befonbers in Aegupten.

11. Muf Lipara folgt gegen Beften eine fleine unbemobnte Infel mitten im Meer, Die ben Ramen Ditenbes IRnocheninsell erhalten hat aus folgender Beranlaffung. Bu ber Beit, ba die Carthager viele ichwere Rriege mit ben Sprakuffern führten, und eine bedeutende gand = und Gees macht hatten, bienten in ihren heeren auch viele Goldner and allerlei Boltern. Golde Truppen find befanntlich gu Unruben geneigt, und es brechen baufig geführliche Emporungen unter ihnen aus, befonders, wenn fie ben Gold nicht zu rechter Beit erhalten. Much bamale geigte fich, wie ge= wöhnlich, ihr rutfichtelofer Eron. Alle fie ben Sold nicht betamen, rotteten fle fich querft gufammen (es waren ungefahr fedistaufend Dann) und fchrieen gegen ihre Unfahrer. Da Diefe aber bie Bahlung bon einer Beit jur andern aufichoben, weil es an Gelb fehlte, fo brohten fle, mit ben Baffen an ben Rarthagern fich ju rachen, und legten Sand an die Befehlshaber. Der Senat wies fie gurecht, allein ber 3wift brach immer heftiger and. Da gab ber Genat ben Deerführern ben geheimen Befehl, die Schuldigen alle meg-Diesem Auftrag gemäß Schifften fle bie Golbner ein und fegelten ab, als hatten fle eine Rriegeunternehmung por. Un der oben genannten Infel fuhren fle an, Schifften bort die sammtlichen Miethtruppen aus und ließen bei ihrer Abfahrt bie Schuldigen bafelbit gurud. Bergeblich beflagten Die Soldner ihr Schickfal; fie verhungerten, ohne fich an ben Karthagern rachen ju tonnen. Da ber Berbannten fo viele waren, die auf der Bleinen Infel ftarben, fo mußte

ber enge Raum voll Knochen liegen; und baher kommt ber Name der Insel. So bereiteten sich die Soldner durch ihre Unbotmäßigkeit das schrecklichste Loos, den Hungertod.

Rachbem wir die Meolischen Infeln burchgegangen. wollen wir die Infeln, die auf ber andern Seite liegen, nacheinander beschreiben. Bon Sicilien gegen Guben trifft man mitten im Meere drei Infeln an. Jede berfelben bat eine Stadt und Seehafen, die bei Sturmen ben Gabrzeugen eine Buffucht gewähren tonnen. Die erfte ift Melite [Malta], von Spratus ungefahr achthundert Stadien entfernt. Sie hat viele und porguglich bequeme Safen. Ginmohner find wohlhabende Leute. Es gibt bafelbit Sand= werter aller Urt; die vorzüglichsten find die Beber, melde aufferordentlich feine und garte Leinwand liefern. Die Saufer find anfehnlich; fle find mit Befimfen und Gnpearbeit Bufferft funftreich vergiert. Diefe Infel ift eine Rolonie ber Dhonicier, benen fle, ba fich ihr handel bis in ben meftlichen Ocean erftredte, jum Bufluchtsort biente, weil fie aute Bafen bat und mitten in ber See liegt. Dieg ift auch bie Urfache, warum die Ginwohner, die von dem Sandels: perfebr viele Bortheile hatten, fo ichnell in ihrem Befit: thum emporgefommen find und fid einen großen Ruf ermorben haben. Nachst diefer Infel liegt eine andere, Gaulus aenannt [Goglo], mitten im Deer und mit guten Safen verfeben , auch eine Rolonie ber Phonicier. Beiterbin, auf ber Seite gegen Libnen, folgt Cercina [Comino], mit eis ner unbedeutenden Stadt und fehr bequemen Safen, die nicht blos für handelsschiffe, sondern auch für größere gut geles gen find. Nachdem wir von den Infeln gegen Suben gefpros chen , tehren wir jurud ju ben Infeln lange ber Rufte, \*)

die im thrrhenischen Meer liegen.

13. In der Nahe der torrhenischen Stadt Populo: nium ift eine Infel, welche Methalia beift [Giba]. Sie ift von ber Rufte ungefähr hundert Stadien entfernt, und hat ihren Ramen von dem vielen Ruß [Aithalos], ben man bafelbit findet. Es gibt nämlich bier viel Gifenftein, ben man bricht, um ihn ju fdmelgen und bas Gifen baraus gu gieben; er ift on Metall febr reichhaltig. \*\*) Die Arbeiter, Die fich bamit beschäftigen, gerichlagen ben Stein und brennen ihn, wenn er gerbrockelt ift, in eigenen funftlich gebaus ten Defen aus. Sind die Steine hier burch Reuersaluth geichmolgen, fo theilt man die Daffe in fleine Stude von perhaltnigmäßiger Große, ungefähr von ber Geftalt eines gros Ben Schwamms. Diese Stude werben von Sandelsleuten aufaetauft ober eingetaufcht, welche fle nach Dicaarchia und andern Sandelsplaten verführen. Da gibt es Leute, melde Diefe Baare faufen und fie burch Schmide, die fle in großer Babl anftellen , verarbeiten und allerlei Gifengerathe barans. verfertigen laffen. Sie ichmieden baraus jum Theil Dreche

\*\*) "Exortog ju andern ift nicht notifig; oldnoog bezeichnet in diesem San zuerst bas reine Metall, bann ben Eisenstein. "Exorteg gabe eine Wieberholung.

<sup>\*)</sup> Wenn man im Anfang bes folgenden Capitels statt Λιπάρας (ober Λιπάρας παραλίας) sett παραλίας, so ist auch hier Λιπάρα in παραλία zu verwandeln.

feleisen, \*) jum Theil haden, Sideln und andere fünftlich gearbeitete branchbare Bertzenge, bie burch die Rouffente überall bin verfühit merben; und fo merben biefe nüblis den Baaren weit in der Belt verbreitet. Auf Methalia folgt in einer Enfernung von ungefahr breihundert Stadien eine Infel, die von den Griechen Rornos, von den Ros mern aber und ten Gingebornen Corfica genannt mirb. Diefe Infel bat einen febr iconen Safen, ben man ben fo: rafulifden nennt und mo man gut landen fann. find auf berfelben zwei ansehnliche Stadte; bie eine beißt Calaris \*\*) bie andere Dicaa. Calaris ift von Dho= caern erbaut, die aber, nachbem fle eine Beit lang?ba gewohnt, bon den Tyrrhenern aus ber Infel vertrieben murben. Micaa haben die Eprrhener erbaut, welche gur See herrich= ten und fid bie Infeln in ber Dabe von Thrrhenfen queigneten. Sie waren einige Beit Gerrn über die Stadte in Rornos und erhoben von ben Ginwohnern Abgaben , bie in Barg, Bachs und Sonia bestanden; benn an tiefen Erzeugniffen ift bie Infel reich. Die Sclaven aus Rornos halt man für brauch. barer jum Dienst als Undere; fle icheinen bagu eine besondere Maturanlage au haben. Die gange, ziemlich große, Infel enthalt viel Gebirgelant, ift burchgangig mit bichten 2Balbungen bewachsen und von fleinen Fluffen burchschnitten.

14. Die Nahrung ber Ginwohner besteht aus Milch, Sonig und Fleisch; bas Alles liefert ihnen bas Land im Ue:

<sup>\*) &#</sup>x27;Opvewo (Boget) fann nicht wohl bie richtige Lesart senn.
Es ist vielleicht aus Tonnen entfanben

Es ist vielleicht aus roover entstanben. \*\*) Sonst heißt diese Stadt Malia ober Meria. Calaris ist auf Sardinien (die Hauptstadt Tagliari).

berfluß. In ihrem Betragen gegeneinander handeln fie nach. Billigkeit und Recht; gegen die Sitte beinahe aller Barbarenvolfer. Wenn man im Gebirge a. B. Soniamaben in ben Baumen findet, fo geboren fie bem erften Rinter und Diemand macht fle ihm ftreitig. Und die Schafe bleiben, wenn fie gezeichnet find, dem Gigenthumer gefichert, ohne bag man fie hutet. Chenfo beobachten fie in allen andern Berhaltniffen bes täglichen Lebens, bas Recht mit bemun= bernewurdigem Gifer. Ginen bochft feltfamen Gebrauch baben fie bei ber Beburt ihrer Rinder. Wenn bas Beib geboren hat, fo erhalt fie als Bochnerin burchaus feine Pflege; ihr Mann hingegen legt fich als ein Kranker eine bestimmte, Bahl von Tagen in's Bochenbett, ale litte er wirklich an einem forperlichen Uebel. Es machet auf ber Infel febr viel Budis, aber von besonderer Art; er verurfacht, daß ber Sonig, der dafetbft erzeugt wird, gang bitter fcmedt. Die Ginwohner reden eine fremte Sprache, die febr abweichend und ichwer zu verfteben ift. Ihre Bahl beträgt über dreißig = . taufend.

- 15. Nächst dieser Insel liegt eine andere, Sarbinien genannt, ungefähr so groß als Sicilien. Sie ist von einem fremden Wolk, den Jolaurn, bewohnt, die man für Uhrtömmlinge der The spiaden hält, welche sich unter Jolaus daselbst angestedt haben. \*) Bu der Beit nämlich, da Herzules die bekannten Arbeiten vollbrachte, schiefte er die vierlen Sohne, die er mit den Töchtern des Thespins erzeugt hatte, einem Götterspruch zufolge nach Sardinien, in Bes

<sup>\*)</sup> Bergl. IV, 29. 30.

aleitung eines beträchtlichen Seeres von Griechen und Mus-Der Unführer Diefer Colonie mar Jolaus, Der Better bes hercules. Er erbaute auf ber Infel, nachdem er fle in Befit genommen, aufehnliche Stadte und vertheilte bas Land burch's Loos. Das Bolt erhielt von ihm ben Ramen Jolaër. Er errichtete Turnichulen, Tempel ber Gotter, und forgte auch fouft auf alle Urt fur bas Blud ber Burger. Denfmale von ihm find noch gegenwartig vorhan-Roch heißen nämlich bie ichonften Gefitde Jolaca, wie fle ihm ju Ghren genannt wurden, und auch bas Bolf führt noch immer ben Ramen Jolaus. Der Gotterfpruch megen ber Unfledlung lautete fo, Wer fich an die Erlonie anschließe, werde auf ewige Beiten im Stande ber Freiheit bleiben; und wunderbarer Beife hat diefes Oratel den Ginwohnern bis jest ihre Unabhängigkeit unverlett bemahrt. Die Rarthager waren, ale fie burch ihre Uebermacht die Infel einnahmen, nicht im Stande, Die früheren Bewohner ju unterjochen; die Jolaër flüchteten fich in die Gebirge, erbaus ten fich unterirdische Wohnungen und hielten gahlreiche Bieb: beerden, die ihnen reichlichen Unterhalt gemahrten, ba fie mit einer Roft von Mild, Rafe und Fleifch fich begnügten. Sie entgingen , indem fie bas fadhe Land raumten , ber befcmerlichen Feldarbeit und führten, feit fle in ben Gebirgen wohnten , ein forgenfreies Leben; benn fie hielten fich beständig an die eben genannten Rahrungemittel. Bon ben Rarthagern, welche häufig mit ausehalichen heeren gegen fie ju Felde gogen, murden fie nie übermunden, meil die Begend unwegsam und die unterirdischen Wohnungen unjugang: lich waren. Spater, als bie Romer bie herrschaft erTangt hatten, wurden sie oft von diesen angegriffen, blieben aber aus demselben Grunde immer unbezwungen durch Wafsfengewalt. Josaus (um auf die ältere Zeit zurückzukommen) Kehrte, nachdem er die Kolonie eingerichtet, nach Griechenstand zurück, die Thespiaden aber blieben Beherrscher der Insel viele Menschenalter hindurch, die sie endlich nach Italien vertrieben wurden, wo sie in der Gegend von Eumässch niederließen. Das übrige Wolk verwisderte nun und wählte sich die Vornehmsten der Eingebornen zu Anführern; so behauptete es seine Freiheit die auf unsere Zeiten. Nachdem wir genug von Sardinien gesagt, gehen wir zu den nächstgelegenen Juseln über.

16. Auf die Julest beschriebenen folgt die Insel Pisty usa [bie Fichteninsel, jest Yvica], die ihren Namen von den vielen Fichten hat, welche daselbst wachsen. Sie liegt mitten im Meer; von den Säulen des Hercules an hat man drei Tage und drei Nächte dahin zu schiffen; von Libnen einen Tag und eine Nacht; von Iberien [Spanien] einen Tag. An Größe ist sie ungefähr Corchra [Corfu] gleich. Die Beschaffenheit des Bodens ist mittelmäßig. Wein wächst nur eine kleine Strecke weit; die Dehlbäume sind auf wilde gespfropst. Das vorzüglichste Erzeugniß des Landes soll seine Wolfe senn. Es wechseln auf dieser Insel weise Sbenen mit kleinen Hügeln. Die Stadt auf derselben heißt Eresus!) und ist eine Eolonie der Karthag er. Sie hat ansehnliche Häusser. Wauern von ziemlichem Umfang, und viele wohlgebaute Häusser. Die Einwohner sind Fremde aus allertei Gegenden,

<sup>(\*)</sup> Conft wird fie Gbefus ober Copfus, genannt.

größtentheils aber Poner. Die Rolonie ift hundertsechzig. Jahre nach der Erbauung von Karthago gestiftet.

17. Es liegen noch andere Jufeln Iberien gegenüber. Sie heißen bei ben Griechen Gymnesien, weil bie Gin= wohner gur Sommerszeit unbefleibet [gymnoi] gehen; von den Gingebornen aber und ten Romern werden fle Balea= ren genannt, weil mait fonft nirgende in ber Belt große: Steine mit ber Schleuber fo geschickt gu merfen [ballein] weiß. Die "größere" biefer Infeln [Majorca] ift nach ben ffeben Infeln Sicilien , Sardinien , Eppern, Rreta, Guboa, Aprnos, Leebos die größte unter-allen. Bon Iberien ift fle eine Tagreife entfernt. Die "fleinere" [Minorca] liegt. weiter gegen Morgen. : Es gibt auf berfetten Bich aller, Urt in Menge, befonders Maulefel, die fich durch ihren hoben Buche und burch ihre Starte auszeichnen. Beide Jufeln haben einen guten fruchtbaren Boben, und die Bahl ber Ginwohner beträgt über breißigtaufend. Unter ben Erzeugniffen. bie gur Rahrung tienen, fehtt ber Bein ganglich; bie Leute haben aber alle, gerade meil ber Bein bei ihnen fo felten ift, eine leibenschaftliche Begierbe barnach. Da es ihnen an Dlivenoble ganglich mangelt, fo gewinnen fle Debl aus Dafir; fle vermischen es mit Schweineschmalz und falben fich bamit ben-Rorver. Es gibt tein Bolt, bas fo fehr die Beiber liebte: fle fteben in fo bober Achtung, bag man, wenn Seerauber einfalten und Beiber megführen, für ein Beib brei ober vier Manner jum Bofegeld gibt. Die Leute mohnen in une terhöhlten Feifen. Un feilen Abhangen graben fle fich Lo: der, und auch fonft machen fle fich viele unterirdifche Behausungen, wo fie ihr Leben gubringen. Ge ift ihnen babei

nichts bies um ein Obdach sondern auch um Sicherheit zu thun. Silber und Goldmunzen find bei ihnen gar nicht im Gebrauch; die Einsuhr derselben ist auf der Insel durchaus werdoten. Als Grund führen sie an, daß Hercules einst den Gernones, Ehrpsaor's Sohn, betriegt habe, weil dieser so wiel Silber und Gold befessen. Damit nun ihr Eigenthum keinem Angriff ausgeseht wäre, wollten sie keinen Reichthum an Silber und Gold beigemischt haben. Diesem Grundsah gemäß nahmen sie, als sie den Karthagern einst im Kriegebienten, ihren Sold nicht mit nach Hause, sondern kauften Weiber und Wein und verwendeten darauf den ganzen Solt.

18. Auffallend ift die Sitte, die bei ihren Sochzeiten Statt findet. Bei bem Sochzeitmahl wohnen Befannte und Freunde, Giner nach dem Undern, der Brant bei, ber Acle toffe queift, bann ber 3meite und die Uebrigen fofort; aulebt fommt diefe Ghre an ben Brautigam. Ginen eigenen, aans abweichenden Gebrauch haben fie auch bei ber Beftattung ihrer Tobten. Gie gerichlagen die Blieder bes Leich= name mit Stoden , werfen fie bann in ein Befag und legen . oben darauf eine Menge Steine. Ihre Bewaffnung besteht in drei Schlendern, wovon fie eine um den Ropf, eine anbere um ben Leib und die britte in ber Sand tragen. Benn fle fich berfelben im Rrieg bedienen, fo merfen fic viel grofiere Steine als Andere, und zwan mit folder Gewalt, als ob ber Burf aus einem Ratapult tame. Daber tonnen fie mit ihren Gefcogen, wenn fie eine Dianer fturmen, auch die oben flehenden Wertheidiger verwunden, und in der offenen Schlacht Schilte, Belme und alle Schutwaffen gerschmettern. Im Bielen haben fle eine folche Geschicklichteit, baß

sie bas Biel, bas sie im Auge haben, verfehlen. Dieß ist bie Folge ber beständigen Uebung von Jugend auf. Schon als Anaben werden sie von den Müttern immerfort zum Schleudern angehalten. Es wird dem Anaben bas Brod zur Uebung als Biel an einem Pfahl aufgesteckt, und er bekommt nicht eher zu effen, als bis er das Brod krifft, das ihm dann die Mutter zu effen erlaubt.

19. Rachdem mir die Infeln dieffeits ber Gaulen bes Bercules burchaegangen, tommen wir an die im fatlantis ich en] D cean gelegenen. Libpen gegenüber liegt mitten im Deer eine Infel von bedeutendem Umfang. \*) Dan bat babin von Libnen aus über ben Ocean gegen Beften mehrere Zage gu fahren. Es ift ein fruchtbares Land, großentheils gebirgig, aber auch weithin eben. Die ebene Begend ift febr fcon; da fle von fdiffbaren Stromen burchfcnitten ift, fo fann fle bemaffert werden , und es gibt bafelbft viele Darte, mit allerlei Baumen bepflangt, und gaffreiche Bartenanlas gen, burch welche fußes Baffer fließt. Dan findet bier prachtvoll angelegte Meierhofe, und in den Barten find guft: banfer errichtet, bie einen malcrifden Unblick gemahren und wo fich die Ginwohner gur Sommerszeit aufhalten , da bie Begend gu fo vielfachen Bergnugen und Genuffen einladet. Das Gebirgeland hat dichte Balder von weitem Umfang, auch allerlei fruchtbare Baume, unter benen man Schatten findet , wenn man fich auf ben Bergen aufhaltenwill, und viele Quellen. Ueberhaupt ift tie Jufel mit fri=

<sup>\*)</sup> Die Bermuthung, bag hier von America die Rebe fety, hat wenig Wahrscheintichkeit. Es kann eine ber Infeln in ber Rabe ber Westeufte von Africa gemeint feyn.

schem, süßem Wasser reichlich versehen; was das Leben in dieser Gegend nicht nur äußerst angenehm macht, !sondern auch zur Gesundheit und Stärkung des Körpers dient. Die Jagd ist bedeutend; Wildbrät aller Urt, von kleineren und größeren Thieren, wird im Uebersinß verspeist. Es sehlt also an Nichts, was man sich Köstliches wünschen mag. Denn auch Fische liesert das Meer, das die Insel umsließt, in Wenge; denn der [atlantische] Ocean hat die Eigenschaft, daß er überall reich an Fischen aller Urt ist. Ueberdieß wächst hier, weil die Lust, die auf dieser Insel weht, äußerst mitd ist, beinahe das ganze Jahr über sehr viel Obst und andere Sommerfrüchte. Man sollte glauben, es wäre ein Wohnsiß für göttliche Wesen, nicht für Menschen; so außers ordentlich gesegnet ist dieses Land.

20. In ben frubern Beiten tannte man es nicht, weil es von ber gangen bewohnten Belt abgelegen ift. Es murde erft fpater aus folgender Beranlaffung entbedt. Die Pho= nicier, die von alten Beiten her beständig Seehandel trieben , flifteten viele Rolonien in Libnen, manche auch in ben westlichen ganbern von Europa. Da ihre Unternehmungen aut von fatten gingen, fo fammelten fle fich große Reich= thumer, und nun magten fie es, auch bas Deer jenfeits ber Saufen bes Bereules ju befahren, bas man ben Deean beift. Buerft erbanten fie gerate an ber Deerenge, amifchen ten Saulen liegt, auf einer Salbinfel ber europais fden Rufte eine Stadt, welche fie Babira [Cabir] nann: ten. hier errichteten fie unter andern ber Begend angemef= fenen Denkmalen einen prachtigen Tempel bes hercules und ordneten fostbare Opfer an, nach Phonicifcher Sitte einge=

richtet. Dieser Tempel stand schon im Anfang und auch noch in neuern Beiten bis auf unfere, Tage in großem Unfeben. Biefe berühmte Danner unter ben Romern, welche große Thaten berrichteten, thaten hier dem Gott ein Belubde, Das fie bann erfüllten, wenn bie Unternehmung gelungen mar. Die Phonicier nun, die aus bem augegebenen Grunde bie Rufte jenfeits ber Santen untersuchten, wurden, mabrend fie an Libnen binab fuhren, durch beftige Sturme weit weg über den Deean verfchlagen, und viele Zage lang um ceries ben, bis fie an die vorbin ermabnte Injel geworfen murben. Gie erforschten die Borguge und die gange Beichaffenheit des Landes und madten das überall befannt. Daber moliten die Eprebener, ale fie jur See machtig murden, Unffebler babin ichicken. Allein bie Rarthager verhinderten es: benn fie fürchteten theile, es mochten viele Burger von Rarthago nach ber glüdlichen Infel auswandern, theils wolle ten fle fich für Unglückfälle eine Buflucht offen halten, wenn eima Rarthago ein bernichtender Schlag bes Schickfals trafe. Sie hofften nämlich vermittelft ihrer Seemacht die gesammte Ginmobuerfchaft auf die den Giegern unbefannte Infel über: fiedeln ju tonnen.

Infeln besselben gesprochen, gehen wir in unserer Beschreisbung auf Europa über. In der Nähe von Gallien, wo es vom Ocean begrenzt ist, gegenüber den hercynischen Wälstern, die, wie man erzählt, die größten in Europa sud, liegen viele Inseln im Ocean. Die größte derselben heißt Britannien. Shemals blieb sie unberührt von fremden Kriegsbeeren. Denn weder von Dionpsos, noch von hercu-

fes, noch von einem andern Selben ober Fürften miffen wir, baß er einen Bug bahin unternommen hatte. Das erftemal feit Menschengebenken ift die Infel gu unferer Beit erobert worden burch Cajus Cafar, ber wegen feiner Thaten bergottert ift. Er übermand bie Britannier und gwang ffe, eine bestimmte Ubgabe ju entrichten. Diefe Begebenheiten werben wir indeffen ju feiner Beit ausführlich ergabten. fprechen wir nur von ber Infel felbft und von bem Binn, welches fich bort findet. Sie hat die Gestalt eines Dreied's mit ungleiden Seiten , nngefahr wie Sicilien. fich in einer gegen bas fefte gand von Guropa fchiefen Rich= Das bemfelben junachft gelegene Borgebirge, Rantium genannt, ift burth eine gegen hundert Stadien breite Meerenge bavon getrennt; bas andere Borgebirge, wels ches Belerium beißt , ift vier Tagereifen vom feften Land entfernt; bas britte liegt gegen bas Deer bin und beißt Dr= fas. Die fleinfte Seite, welche neben Guropa fich bingiebt, ift flebentaufend funfhundert' Stadien lang, die zweite, von ber Meerenge bis jur Spige [des Dreiede], fünfgehntaufend Stadien, die britte zwanzigtausend Stadien. Der gonge Umfang der Insel beträgt also zweinndvierzigtausend fünfbundert Stadien. Die Bolferschaften, welche Britannien bewohnen, find Ureingeborne, und ihre Lebensart ift noch biefelbe, bie im Alterthum gewöhnlich mar." Sie gebrauden nämlich im Rriege Streitwagen, wie fie bie alten Griedifden helben im trojanifden Rrieg gebraucht haben follen. Ferner haben fie ichlechte Wohnungen, meiftens 'aus Robr ober holy gebaut. Die Feldfrüchte sammeln fie auf die Urt ein, daß fle die Aehren vom halm abschneiben und in bebede ten Scheunen\*) ausbewahren. "Dort holen sie bie burren Alehren Tag sur Tag, zupsen sie aus und bereiten sich dars aus ihre Sprise. Ihre Gemüthsart ist ehrlich, und von der Schlauheit und Bosheit des jedigen Menschengeschlechts sind sie weit entsernt. Sie haben eine einsache Kost, und das üppige Leben, zu welchem der Neichthum führt, ist ihnen völlig fremd. Die Insel ist start bevölkert. Sie liegt unter einem äußerst rauhen himmelsstrich, nämlich gerade unter den Nordsternen. Könige und Fürsten gibt es viel das setbst; sie leben aber meistens im Frieden miteinander."

22. Doch die berrichenden Gebrauche und die übrigen Gigenthumlichteiten ber Infel werden wir ausführlich befdreiben, wenn wir auf Cafar's Feldgug gegen Britannien tommen. Jest wollen wir von bem Binn fprechen, bas man dafelbst findet. In der Gegend bes Borgebirges von Bris tannien, welches Belerium heißt, find die Ginwohner gegen Fremde außerft gefällig und haben burch ben Bertehr mit fremden Raufleuten milbere Sitten angenommen. Diefe find es, die bas Binn bereiten, indem fle die Erde, in der fich baffelbe erzeugt, auf eine fünftliche Urt behandeln. Es ift ein felfiger Boden , burd ben fich Erbichichten gieben ; und aus biefen gewinnen fich burch Bearbeiten und Schmelzen bas reine Metall. Sie bilben baraus regelmäßig gemurfelte Stude, und bringen es auf eine Infel, Ramens Ittis [Bight], in ber Nahe von Britannien. Beil nämlich ant Beit ber Gbbe ber 3mifchenraum austrodnet, fo fann man Binn in Menge auf Wagen nach diefer Infel bringen. Es ift das

<sup>\*)</sup> Rach ber andern Lesart : in unterirbischen Gruben.

eine eigene Erscheinung bei den benachbarten Inseln, die zwischen Europa und Britannien liegen. Bur Zeit der Fluth ist der Weg dahin überschwemmt, also erscheinen sie als Insseln. Bei der Ebbe aber fließt das Meer ab und eine weite Strede wird trocken, so daß sie halbinfeln werden. hier taufen die handelsleute das Zinn von den Einwohnern und führen es nach Gallien hinüber. Nun machen sie den Weg du Lande durch Gallien und lassen die Waare durch Pferde tragen, die sie endlich nach ungefähr dreißig Tagen an den Ausstluß der Rhone kommen. So viel über das Zinn.

25. Jest tommen wir auf das fogenannte Glectrum [Bernftein]. Gegenüber bem jenfeits Gallien gelegenen Scothien ift fern vom gand eine Infel im Dcean, Bafi= Iea \*) genannt, auf welcher bie Bellen bas Glectrum, bas fonft nirgends in ber Belt vortommt, in reicher Menge auswerfen. Bei Manchen ber alten Schriftsteller finden fich über bas Glectrum gang unglaubliche Fabeln, Die durch die Erfahrung widerlegt werden. Diele Dichter und Befchicht= schreiber ergabten nämlich fo. "Phaëthon, der Sohn bes Sonnengottes, vermochte feinen Bater, bag er ihm, bem unerfahrnen Anaben, auf einen Tag fein Biergefpann überließ. 216 ihm Dieg jugeftanben mar, fuhr er mit bem Maaen daaon; allein er fonnte die Bugel nicht regieren; die Dferde achteten den Rnaben nicht und lenften von bem ge= wohnten Weg ab. Buerft verirrten fle fich gegen ben Sim= mel bin und richteten da einen Brand an, wodurch die fo= genannte Dilichfrage entstand. Rachber festen fle eine meite

<sup>\*)</sup> Es ift irgend eine Rufte bes Baltischen Meeres gemeint.

Strede auf ber Erde in Flammen, fo bag nicht wenige 26nber verbrannten. Burnend fdeuderte Beus, ale Das gefchah, ben Blit auf Phaëthon und brachte die Sonne in ihre gewohnte Bahn gurud. Phaethon fiel bei der Mündung bes Aluffes nieber, ber jent Dadus [Do] heißt und ehemals Eribanus genannt murbe. Seine Schwestern bemeinten feinen Tob mit tiefem Schmerge. Sie jammerten fo über: magia, bag bie Ratur fle umfchuf und in fcmarge Pappela vermandette. Diefe vergießen jebes Jahr um biefetbe Beit Thranen, worand bann, wenn fle fich verbichten, bas Glece trum fich bilbet, welches heller glangt als alle affiliche Stoffe und namentlich bann fich findet, wenn über einen berfterbenen Tungling eine Rlage angestellt wird." Daß Alle, welche biefe Fabel ergablen, fich geirrt haben; beweifen die Erfahrungen ber fpatern Beft. Bir muffen uns alfo an die mab. ren Berichte halten. Das Glectrum wird namtich auf ber oben genannten Infel gefammielt und von ben Gingebornen nach ber gegenüberliegenden Rufte gebracht. Bon bort aus perführt man es gu gante bis in unfere Begenden, auf Die= felbe Urt, wie borbin angegeben murbe.

24. Da wir jest die Inseln in den westlichen Gegenden burchgegangen haben, so wird es nicht am unrechten Orte Orte senn, wenn wir hier einen kurzen Bericht über die benselben benachbarten Bölker von Europa solgen lassen, die wir in den frühern Büchern übergangen haben. Im Celztenlande herrschte einst, wie man erzählt, ein berühmter Mann, der eine Sochter von ungewöhnlicher Leibesgröße hatte, die sich zugleich durch Schönheit vor Undern weit auszeichnete. Sie war so stolz auf ihre Körperstärke und

## image

available

not

nmmolet ift, ftatt bes Regens ein tiefer Schnee, und an beis tern Tagen farrt Alles von Gis und Froft. Die Rluffe gefrieren und bauen fich felbft natürliche Bruden. Richt blos Die gewöhnlichen Wanderer machen in fleiner Ungahl ben Meg über bas Gis, fonbern Solbaten gieben in Schagren an Zanfenden mit ihrem Bepad und mit beladenen Wagen ohne Gefahr barüber bin. Es fliegen viele große Stromes burch Mallien , Die bas flache Land in vielfachen Benbungen burche ichneiden. Ginige entspringen aus tiefen Seen, andere bas ben ihre Quellen in ben Gebirgen und erhalten borther ih= ren Buffuß. Gie ergießen fich jum Theil in ben Dcean. sum Theil in unfer Deer fdas mittellandifchel. Der groffte pon ben Stromen, die in unfer Deer fliegen, ift die Rhone. Die ihre Quellen in ben Alvengebirgen bat und in funf Armen in's Meer ausstromt. Unter benen aber, biegin ben Drean fliegen , halt man fur bie größten bie Dongu \*) und ben Rhein. Ueber ben lettern Rluß ichlug au unferer Beit Cafar, ber Bergotterte, unerwartet eine Brude, und feste fo fein Beer über und bezwang bie jenfeits [auf bem rechten Ufer | beffelben wohnenden Gallier. Es gibt noch viele anbere ichiffbare Strome im Geltenlande; es murbe au weit führen, wenn wir fie angaben. Beinahe alle frieren fo feft an . daß eine Gisbrude über das Baffer führt. Beil aber bas bloke Gis zu glatt ift und man auf bemfelben leicht ausgliticht, fo ftreut man Rleie barüber, und bann fann man ficher binübergeben.

<sup>\*)</sup> Man wußte zu Diodor's Zeit nicht, daß die Donau einerlei Klug mit dem Ifter ift, und glaubte daher, sie fließe in den nordlichen Ocean.

- 26. Gine munderbare Erscheinung eigener Urt, bie in ben meiften Gegenden pon Gallien portommt, glauben mir nicht übergeben zu durfen. Mus Rordwesten und Rorden weben gewöhulich Binde von folder Starte und Seftigteit, baß fle handvöllige Steine vom Boden aufraffen und bichte Staubwolken mit Riefeln. Ja, fle toben fo ungeftum, baf fle ben Leuten Baffen und Rleiber megreißen und die Reiter vom Pferd beruntermerfen. Beil bei ber übermäßigen Ralte bie Beschaffenheit ber Luft ungunftig ift, so machet bafelbft weder Bein noch Debl. Die Gallier bereiten baber, ba ihnen diefe Erzeugpiffe mangeln, ein Betrant aus Berfte, bas man Bier beißt; auch Baffer, womit fie bie Soniascheiben ausspülen, bient ihnen jum Erunf. Uebrigens lieben fie ben Bein aufferordentich; fle gießen ben Bein, der von den Raufleuten eingeführt wird , unvermischt hinunter und nehmen bas Betrant, bem fie fo ergeben find, im Uebermaß au fid, bis fle beraufcht in Schlaf verfinten oder in einen Bufand bes Bahnfinns gerathen. Biele Stalifche Raufleute benuten daher, nach ihrer gewohnten Sabgier, die Erintfucht ber Gallier ju ihrem Bortheil. Sie führen ihnen Wein gu, fowohl ju Baffer auf ben ichiffbaven Fluffen als ju Lande auf Bagen, und gewinnen burch diefen Sandel unglaubliche Summen. Denn für ein Fagden Bein erhalten fie einen Sclaven; fle taufchen alfo für ben Erunt einen Lufwarter ein.
- 27. Silber gibt es in Gallien gar nicht, aber viel Gold, welches ben Ginwohnern die Natur zuführt ohne die Mühe bes Bergbaues. Da nämlich die Fluffe bei den Krummus-

gen, die fle in ihrem Laufe machen, ben Sug ter benachbarten Berge befpillen, fo fcwemmt bas Baffer große Daffen poll Golbfand meg. \*) Diefen Sand fammeln die bagu aufgestellten Arbeiter und mablen ibn; wenn er noch in ben Erbichvillen enthalten ift, gerichlagen fle biefe. Die erbigen Theile fputen fle mit Baffer meg und liefern ihn fobann in ben Schmelipfen. Auf biefe Art gewinnen bie Gallier große Schape Goldes. Sie gebrauchen es jum Schmud, nicht blos die Beiber, fondern auch die Manner. Sie tragen Bander um die Sandwurzel und ben Urm, auch dide Sals: tetten von lauterem Gold und große Fingerringe, fogar golbene Barnifde. Auffallend und bemertenswerth ift das Benehmen der oberländischen Gelten gegen die Beiligthumer der Götter. In den Tempeln und ben heiligen Plagen, die man bin und wieder antrifft, liegt viel Gold umber, bas ben Bottern geweiht ift , und die Furcht vor ihnen ift fo groß, baß Reiner ber Gingebornen es anrührt, phaleich bie Gelten fonft außerft gelbgierig fint.

28. Die Gallier haben einen hohen Buche, einen fastvollen Körper und eine weiße haut. Ihre haare sind nicht blos von Natur gelb, sondern sie suchen diese eigenthumliche Farbe durch künstliche Mittel noch zu erhöhen. Sie salben nämlich das haar beständig mit Kalkwasser und streichen es

<sup>\*)</sup> Nach ber Lebart μεγάλους ἀποξόήγνυσι κολωνούς χουσού ψήγματος, we vielleicht vor χο. ψ. hineinzus segen ist πλήρεις. Die andere, καὶ μεγ. ἀποξόηγνύσα κολωνούς, πληροί χο. ψήγματος, gabe den Sinn: und große Massen wegschwemmen, so durchdringt das Wasser diese mit Goldsand.

von der Stirne gurud gegen ben Scheitel und ben Raden, fo daß fle fast wie Satorn und Dane aussehen. Denn burch biefe Behandlung wird bas Saar fo bid, bag es vollig einer Rogmahne gleicht. Den Bart icheeren Ginige ab : Undere taffen ibn ein wenig madifen. Die Bornehmen icheeren ben Badenbart, aber ben Knebelbart laffen fle fteben, fo daß er ten Mund bedectt. Daber fommt er ihnen bei'm Gffen amiichen die Speisen, und bas Getrant flieft wie burch einen Seiher hinein. Sie freisen Alle figend, aber nicht auf Stuhlen, fondern auf bem Boden, mobei ihnen Bolfe = ober Sundefelle gur Unterlage bienen. Die Aufwarter bei Gifche find Rnaben und Dadden, die eben aus den Rinderjahren treten. Reben dem Tifch fieben die Beerde, wo ein fartes Feuer brennt gwifden Reffelu und Bratfpiegen, die mit gro-Ben Studen Rleifd voll geftedt find. Zaviere Manner erhalten jur Unszeichnung Die fconften Stucke Gleifch. Diefelbe Ehre läßt ja der Dichter dem Aljax durch die Belden erweisen, nachdem er den Settor im Zweitampf beflegt hat [31. VII, 321.]:

"Aber den Alas ehrt' er mit langausreichenbem Rucken." Sie laden auch Fremde zu ihren Gastmählern, und nach dem Effen fragen sie, Wer sie sepen und was ihr Begehren sep. Bei Tische gerathen sie häufig über Kleinigkeiten in Wort-wechsel und fordern einander zum Zweifamps heraus. Denn das Ende des Lebens achten sie für Nichts. Es herrscht nämlich unter ihnen die Meinung des Pythagoras, die Seelen der Measchen sehen unsterblich, und nach einer bestimmten Zahl von Jahren lebe man wieder auf, indem die Seele in einen andern Körper einwandere. Bei der Bestattung

ber Leichen werfen baber Manche auf den Scheiterhaufen Briefe, die fie an ihre verstorbenen Berwandten geschrieben haben, in der hoffnung, die Todten werden dieselben lefen.

29. Auf Reifen und im Rriege bedienen fie fich zweis Bagen, auf welchen neben bem Suhrmann ein fpånniger . Streiter fteht. Benn fie im Gefecht auf Reiter ftogen, fo werfen fle bie Spiege nach ben Gegnern, fteigen bann ab und beginnen ben Rampf mit bem Schwert. Bie fehr fle ben Tob verachten. fieht man baraus, bag Manche unbetleibet blos mit einer Schurze in ben Rampf gehen. ihrer Bedienung führen fle Freigeborne mit fich; fle mablen biefelben aus ben armen Leuten und gebrauchen fie in ben Gefechten als Fuhrleute und Waffentrager. Wenn eine Schlacht geliefert werden foll, treten gewöhnlich Gingelne aus den Reihen vor und forbern bie Sapferften unter ben Feinden jum 3meitampf heraus, wobei fle ihre Baffen fdwingen, um die Gegner jum Borans ju fdreden. Giner die Aussorderung an, so preisen fle die heldenthaten ihrer Borfahren und ergablen Bemeife ihrer eigenen Tapferteit, schelten den Gegner aus und suchen ihm durch die Berachtung, womit fle von ihm fprechen, alles Selbftvertrauen im Boraus gu benehmen. Die Ropfe ber gefallenen Feinde hauen fle ab und binden fle ihren Pferden auf den Sals; bie blutige Ruftung geben fle ihren Dienern und laffen fle unter Jubelgefdrei und Siegesliedern gur Schau tragen. Bu Saufe nageln fle bann biefe Chrenzeichen an bie Band, gerade als hatten fle auf der Jagd ein Bild erlegt. Die Ropfe ber Bornehmften unter ben Feinden falben fle ein, bemahren fle in einem Raften forgfältig auf und zeigen fle ben

Fremden. Da rühmt sich Mancher, um biesen Ropf habe man einem seiner Vorfahren oder seinem Vater oder ihm selbst viel Gelb angeboten und er habe ihn nicht wezgegeben. Es gibt sogar, wie man sagt, Leute unter ihnen, welche prahlen, ein gleiches Gewicht von Gold haben sie für den Kopf nicht genommen. Damit wollen die Barbaren ihren hohen Sinn beweisen. Allein die Denkmale der Tapferkeit nicht verkausen heißt noch nicht Edelmuth; aber thierische Rohheit ist es, gegen Seinesgleichen im Tode noch Krieg zu führen.

30. Sehr auffallend ift die Rleidung ber Gallier. Sie tragen bunte Rode, mit allerlei Farben geblumt, und lange Sofen, welche fie Braden beigen. Darüber ichnallen fie gestreifte, mit gablreichen vielfarbigen Burfeln befate Dans tel, im Binter bidere, im Sommer leichtere. Bewaffnet find fie mit mannshohen Schilden, Die auf eine eigene Beife bemalt find; an einigen berfelben find wohl ausgearbeitete eberne Thiergestalten in erhabener Arbeit angebracht, bie nicht blos gur Bierde bienen, fondern aud jur Schusmehr. Die ehernen Selme, womit fie fich bebeden, haben boch em= porragende Auffate; beswegen erfcheinen fie aufferordentlich groß. Es find nämlich an den helmen entweder horner ans gefdmiedet, oder find Befichter von Bogeln oder vierfußigen Thieren auf denfelben abgebildet. Ihre Trompeten haben einen eigenen, barbarifchen Rlang. Denn fie blafen fart binein und bringen raube Tone bervor, die mit bem Rriegs: getummel wohl übereinstimmen. Ginige tragen einen eifer= nen gehatelten Sarnifd; Undere begnügen fich mit dem, melchen die Natur ihnen gegeben,\*) und fechten unbekleibet. Statt der Schwerter haben sie lange Spathen, die an eisernen oder ehernen Ketten herabhangen und sich an die rechte Hüfte anlegen. Die Röcke haben Einige mit vergoldeten oder versilberten Gürteln zusammengebunden. Sie führen zur Wehre Wursspieße, welche sie Lanzen heißen; das Eisen an denselben ist eine Elle lang, der Schaft noch größer, und beinahe sind sie von doppelter Handbreite. Wie nämlich ihre Schwerter nicht kleiner sind als bei andern Wölkern die Speeres so sind die Spigen ihrer Speere größer, als sonst die Schwerzter. Sie sind zum Theil gerade geschmiedet, zum Theil aber schraubenförmig und ringsum gezackt, so daß das Gesschoß nicht blos in's Fleisch einschneidet, sondern es zermalmt, und bei'm Herausziehen die Wunde weiter aufreißt.

31. Ihr Aussehen ist fürchterlich, der Ton ihrer Stimme tief und äußerst rauh. Im Gespräch drücken sie sich kurz und räthselhaft aus und beuten Manches nur unvollständig und bildlich an. Sie erlauben sich viele Uebertreibungen, um sich zu erheben und Andere heradzusehen. Auch sprechen sie gern in einem drohenden, stolzen, feierlichen Ton. Sie haben eine scharfe Urtheilskraft und zum Lernen sehlt es ihnen nicht an Gaben. Es gibt unter ihnen Liederdichter, die man Barben heißt. Diese begleiten ihren Gesang, worin sie Sie nige lobpreisen, Andere schmähen, mit einem der Leier ähnlichen Werkzeug. Ferner gibt es Philosophen, die der Götztersehre kundig sind und in sehr hohem Ansehen stehen; man nennt sie Oruiden. Auch hat man Wahrsager, denen man

<sup>\*)</sup> Das Bort Therax, welches Sarnisch heißt, bezeichnet auch bie Bruft.

ebenfalls viel Ehre erweist. Sie fagen aus bem Bogelflug und aus ber Opferschau bie Bufunft poraus und haben bas gange Bolt in ihrer Gewalt. Namentlich haben fle bei wich: tigen Berathungen eine feltfame Sitte, Die allen Glauben überfteigt. Sie weihen einen Menfchen jum Opfer und fto: Ben ihm bas Deffer in bie Bruft, über bem 3merchfell; wenn nun ber Bermundete niederfinft, fo nehmen fie aus ber Urt des Fallens, aus ben Budungen ber Glieber und auch aus bem Laufe bes Bluts bas Bufunftige mahr. Ihr Glaube an biefe Beiden grundet fich auf alte, vieliahrige Beobachs tungen. Es ift bei ben Galliern gebrauchlich , bag fie fein Opfer ohne einen ihrer Beifen verrichten. Denn fie fagen, man burfe ben Gottern bie Dankopfer nur burch Diejenigen . bringen laffen , bie mit ihrem Befen vertraut fenen und, fo au fagen, ihre Sprache verfteben; und burch Gbendiefelben glauben fle erbitten zu muffen, mas fle fich munichen. Diefe Manner und bie Liederdichter haben ben größten Ginflug nicht blos bei ben Befchaften bes Friedens, fonbern auch im Rrieg, und zwar unter ben Feinden fowohl ale unter ihren eigenen Leuten. Sie treten manchmal in's Mittel, wenn Die heere ichon in Schlachtorbnung mit gezogenen Schwertern und porgehaltenen Langen gegeneinander anrücken, und ftiften Frieden, gerade wie man gemiffe Thiere beschwort. So muß auch bei den wilbesten Barbaren ber Beisheit bie Leidenschaft weichen und Ures fich vor den Dufen icheuen.

32. Gin Unterschied ift wohl zu bemerken, welchen Biele nicht kennen. Diejenigen, welche über Massilia [Marseille] im Innern des Laudes und an den Alpen und diesseits an den Oprenden wohnen, heißt man Gallier; die aber über

biefem Theile bes Celtenlandes gegen Rorden bin und am Drean und am berconifchen Balbe ihre Bohnfige baben, und weiterhin Alle bis gegen Scothien nennt man foie eigentlis chen] Celten. \*) Die Romer indeffen faffen alle biefe Bolter unter einem gemeinschaftlichen Ramen zusammen beißen fie ohne Unterfchied Gallier. Die Beiber find bei ben Galliern den Männern gleich, nicht blos an Große, fonbern auch in ber Starte nehmen fie es mit ihnen auf. Bei ben Rindern ift bas Saar von Unfang meiftens weißlich; wenn fie aber alter werden, nimmt es diefelbe Farbe an, tie es bei ben Batern hat. Um milbeften find die Bewohner ber nördlichen Gegenden in ber Rachbarfchaft von Senthien. Man fagt, fie fenen jum Theil Menschenfreffer, fo wie in Britannien die Ginwohner von Gris [Grland]. durch feine Starte und Wildheit berüchtigte Bolf ift. wie Ginige behaupten, daffelbe, bas in der alten Beit gang Uffen burchaogen hat und bas man Cimmerier hieß; ber Rame foll fich nämlich mit ber Beit ein wenig verändert haben und in die Benennung Cimbern übergegangen fenn. Allerdings ift jenes Bolt feit langer Beit gewohnt, ranberifche Ginfalle in fremde gander an machen und Jedermann Erot au bie-Denn fie find es, welche Rom eingenommen, ben Tempel ju Delphi geplundert, einen großen Theil von Europa, auch einige Bolter in Uffen fich ginebar gemacht und in ben

<sup>\*)</sup> So muß es wohl heißen, wenn Diobor's Angabe mit bem gewöhnlichen Sprachgebrauch nicht im völligen Widerspruch stehen soll. Wegen bes Worts Κελτικής scheint man bie Namen Γαλάτας und Κελτούς verwechselt und wieder, um behwegen αρκτον in νότον verwandelt zu haben.

eroberten gandern ihre Wohnsthe genommen (wo fie megen ber Bermischung mit den Griechen ben Namen Belleno= Galater [gallifche Griechen] erhielten), und gulett viele große heere ber Romer aufgerieben haben. Dit ihrer fonfligen Robbeit ftimmt bie unerhorte Gottlofigeeit überein. wovon ihre Orfergebranche geugen. Die Berbrecher halten fle funf Jahre lang gefangen, weiben fle, an Pfablen gefpießt, den Göttern und verbrennen fie mit vielen andern Opfergaben auf fehr hohen Scheiterhaufen, die fie ju diefem 3med errichten. Much bie Gefangenen ichlachten fie als Opfer ben Gottern gu Ghren. In einigen Gegenben ichlagen fie die Thiere, die fle im Rrieg erbeuten, jugleich mit ben Menschen todt oder verbrennen fle oder bringen fle durch andere Martern um. Ihre Beiber, die übrigens nicht haß: lich find, achten fie fehr wenig, vielmehr haben fie eine ras fende Luft, Ungucht mit Mannern gu treiben. Sie find gewohnt, mit ihren Beischläfern auf einem Lager von Thierfellen fich nach beiden Seiten auf dem Boden herumgumal= Das Allerunbegreiflichfte ift aber, daß fle, unbetum= mert um ihre eigene Ghre, die Bluthe ihrer Jugend willia Undern aufopfern, und daß fle das nicht fur Schande halten, fondern vielmehr Den ale ehrlos betrachten, ber bie angebotenen Gunftbezengungen nicht annimmt.

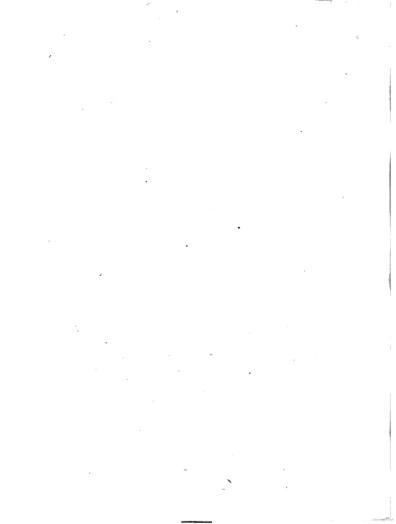

## Diodor's von Sicilien historische Bibliothek,

überfest

n o n

Julius Friedrich Wurm, professor am Seminar zu Blaubeuren.

Fünftes Bandden.

## Stuttgart,

Berlag der J. B. Mehler'schen Buchhandlung. Für Destreich in Commission von Mörschner und Jasper in Wien.

1 8 3 1.

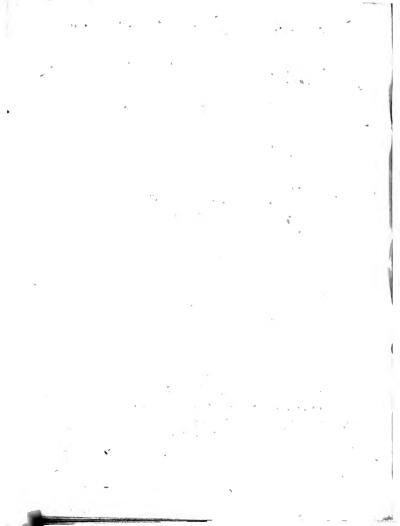

## Fünftes Buch.

(Fortfegung.)

33. Wir geben, nachbem wir bie Gelten binlanglich geschildert, in unferer Befchreibung weiter ju ihren Nachbarn, ben Celtiberern. Diefes Bolf hat feinen Ramen baber. baß es aus einer Bermifchung ber Iberer und Celten ent-Randen ift, welche fich fruber um ben Befit bes Landes ftritten , nachher aber fich ausschnten , beisammen in bemfel= ben gande wohnten und burch gegenfeitige Beirathen fich verbanden. Ale Abkommlinge von zwei traftigen Bolterftam= men, die überbieß ein fruchtbares Land inne hatten, gelangten die Celtiberer ju großem Unfehen. Den Romern wiberfetten fie fich lange Beit und nur mit Duhe murben fie bezwungen. Sie fteben im Rufe, bag fie im Rriege nicht blos gute Reiterei liefern, fondern auch porgualiches Sußvolt, mas Starte und Ausbauer betrifft. Sie tragen ichwarze Mantel von grober Bolle, bie ungefahr ausfieht wie Biegenhaare. Bewaffnet find bie Celtiberer entweber mit leichten langen Schilben wie bie Gallier, ober mit runben geflochtenen, welche nur bie Große ber Aspiden [ber gewöhnlichen tleinen Schilbe] haben. Um bie Beine wideln fie barene Schienen. Auf ben Ropf feben fie eherne Selme, mit purpurrothen Bufchen gefchmudt. Sie führen zweischneibige, aus porguglichem Gifen gearbeitete Schwerter, neben benen fpannenlange Deffer fteden, welche fie im Gefecht bei'm Sandgemenge gehrauchen. Auf eine eigene Art merben bie Schny : und Angriffsmaffen bei ihnen verfertigt. graben Gifenplatten in bie Grbe und laffen fie liegen , bis ber Roft nach und nach die schwächeren Theile des Gifens vollig verzehrt hat, fo bag nur bie festesten noch übrig find. hieraus machen fie nun freffliche Schwerter und bie übrigen Bertzenge für ben Rrieg. Gine auf diefe Urt gearbeitete Baffe gerhaut Alles, mas fie trifft. Da widerfieht bem Dieb meber Schild noch helm, noch Anochen; fo aufferorbentlich ift die Gewalt biefes Gifens. Sie fechten auf dops pelte Urt; fobalb fie als Reiter im Rampf gefiegt haben, figen fie ab und treten ju Juß ale Streiter auf; fo verrichten fie Bunder ber Capferteit. Auffallent ift eine eigenthumliche Sitte, die fich bei ihnen findet. Go forgfältig und reinlich fle fonft in ihrer gangen Lebendart find, fo haben fie body einen unanftandigen und aufferft haftichen Bebrauch: Alle Morgen waschen fle fich ben Beib mit Sann, und reiben auch bie Bahne bamit ab; Das, glauben fie , feb für ben Rorper bienlich.

54. Die Berbrecher und die Feinde behandeln fie genus fam, gegen Fremde hingegen find fie gefällig und menschenfreundlich. Wenn ein Fremder ankommt, so verlangt Jeder, H er soll bei ihm die herberge nehmen; so westelfern sie miseinander in der Gastereiseit. Wen dann ber Fremde in

<sup>\*)</sup> Rach Dinborf's Berbefferung anavves für anavras.

fein Saus folgt, der wird gludlich gepriefen und als ein Frennd ber Gotter betrachtet. Ihre Rahrung befteht in manderlei Fleischspeisen, bie fie in reichem Dage genießen, und ihr Getrant in Sonigwein; benn Sonig liefert ihnen bas Land im Ueberfluß, ber Wein aber wird ihnen über bie See pon ben Raufleuten augeführt. Unter ben benachbarten Bolferschaften ift ber Stamm ber Baccaer ber gefittetffe. Diefe vertheilen jedes Jahr bie Felder jum Bebauen, ernten Die Früchte gemeinschaftlich ein, und geben bavon Jedem feis nen Theil. Wenn ein Arbeiter auf dem Reld Etwas entwendet, fo ift darauf die Todesstrafe gefest. Die tapferften unter den Iberern find bie gufitaner. Sie fuhren im Rrieg einen gang fleinen ans Sehnen geflochtenen Schwungfchild, ber fart genug ift, um ben Rorper binreichend au fcuten. Sie wiffen im Gefecht, indem fie ihn behende balb nach diefem, bald nach jenem Theil bes Rorvers berumidmingen, jedes Geschof, bas auf fie gerichtet ift, geschickt abauwehren. Ihre Burffpieße find gang von Gifen und haben Biderhacten. Die helme und Schwerter find ungefahr wie bei den Celtiberern. Mit den Spiegen treffen fie gut und weit. Ueberhaupt fonnen ihre Baffen fart verwunden. Sie find gewandt und leichtfußig, und baher im Glieben und Berfolgen fchnell. Bei Unfallen aber feben fie im Musbauern ber Beschwerben ben Celtiberern weit nach. Bu ih= ren Befchäftigungen im Frieden gehört ein leichter Zang, ber große Belenfigfeit ber Beine erforbert. Im Rriege Schreiten fie nach bem Zakt und fingen Schlachtlieber, wenn fie dem Feind entgegengeben. Gin Gewerbe eigener Urt fommt unter ben Iberern und namentlich unter ben Lusita=

nern bor. Mus ber allerarmften Bolfeflaffe fammeln fich bie Leute . bie in ben beften Jahren feben und burch Rorperfarte und Duth fich hervorthun, in ben unwegfamen Bebirgslandern, ohne Etwas auf bie Reife mitzunehmen als ihre Tapferteit und ihre Baffen; ba bilden fie ansehnliche Banben, burchfreifen Iberien und fammeln fich Reichtbumer burch Rauberci. Diefes Geschäft treiben fie mit ber großten Frechheit fort. Denn ba fie leichter Baffen fich bedienen und aufferst gelentig und schnell find, so wird es ben Undern fcmer, fle ju übermaltigen. Die unwegfamen und rauben Gegenden in ben Gebirgen, wo große und ichwergeruftete Deere nicht mohl burchtommen fonnen, betrachten fie gerabezu als ihre Beimath, wohin fie ihre Buffucht nehmen. Daber waren auch bie Romer, welche haufig gegen fie ju Felbe jogen und wohl bem Uebermaß ihrer Frechheit ein Biel febten, boch nie im Stande, fo viel Muhe fie fich gaben, bas Rauberleben gang zu vertilgen.

35. Nachdem wir von den Iberern Nachricht gegeben, wird es, wie wir glauben, nicht am unrechten Orte senn, von den Silberbergwerten in ihrem Lande zu erzählen. Gegrabenes Silber ist beinahe sonst nirgends so häufig und so schön, und der Bergban gewährt in diesem Lande einen reischen Ertrag. Wir haben schon in den frühern Büchern, bei der Geschichte des Hercules, \*) des Gebirges in Iberien erwähnt, das man die Pyrenäen heißt. Nicht nur durch seine Höhe, sondern auch durch seine Länge zeichnet es sich vor andern Gebirgen aus. Denn es erstreckt sich vom sublis

<sup>\*)</sup> IV, 18. 19. finbet fich Richts bavon.

den Meere beinahe bis jum nordlichen Ocean, inbem es Gallien von Iberien und Celtiberien Scheidet, und behnt fich ungefähr breitaufend Stadien weit aus. Es hat viele Balber, Dicht mit Baumen befest. Dun fagt man, in ben alten Beiten fen burch bie Schuld einiger Sirten Feuer ausgegangen, und bie gange Gebirgsgegend völlig ausgebrannt; viele Zage lang habe bas Feuer beständig geflammt, fo baß fogar bie Oberfläche ber Erbe in Brand gerathen fen; von biefem Ereigniß habe bas Bebirge ben Ramen Pprengen erhalten; \*) auf ber Oberfläche bes verbraunten Landes fen Gilber in Menge geffoffen; es fepen nämlich bie Maffen, aus welchen das Gilber gewonnen wird, geschmolzen und darans vicle Bache bon gebiegenem Gilber entstanden. "Da die Ginges bornen ben Berth beffelben nicht fannten, fo fauften bie Sandeltreibenden Phonicier, Die bas Greignif erfuhren, bas Silber um einen geringen Preis, indem fie audere Baaren tafür gaben. Die Phonicier verführten es nun nach Briedenland und Uffen und unter alle übrigen Bolter, und erwarben fich bamit große Reichthumer. Go weit ging bie Gewinnsucht ber Ranfleute, baß fie, wenn bie Schiffe voll geladen und noch viel Silber vorrathig war, das Blei an ben Unfern abschlugen und mit Gilber die Stelle des Bleis erfetten." Da bie Phonicier ben Sandel viele Jahre auf Diefe Alrt trieben, fo bereicherten fie fich auf lange Beit und barum fandten fie fo viele Rolonien ans, theils nach Sicilien und den benachbarten Infeln, theils nach Libnen, Sardinien 

<sup>\*)</sup> Ppr heißt im Griech. Feuer.

36. Lange Beit nachher legten bie Iberer, nachbem fe Die Gigenschaften bes Gilbers tennen gelernt hatten, beträchtliche Bergwerte an. Daraus jogen fie großen Gewinn, weil bas Silber, bas fie gruben, fehr fcon mar und in folder Menge, wie nicht leicht fonft irgendwo. Es verhalt fich mit bem Bergbau und ber Bearbeitung bes Metalls bei ben Iberern auf folgende Urt. Die Beramerte von Rupfer, Gold \*) und Silber find fo aufferordentlich ergiebig, bag bie Arbeiter in ten Rupferwerkstätten aus ber Erbe, Die fie ausgraben, ben vierten Theil reines Metall erhalten, folche Burger aber, die auf Gilber bauen, jum Theil in brei Zagen ein Enboifches Salent \*\*) gewinnen. Denn bie Stufen find gang voll von gebiegenen, glangenden Detalltornern. Man muß baher bie Beschaffenheit bes Bobens eben fo fehr bewundern als ben emfigen Fleiß ber Menfden, die ihn be= arbeiten. Buerft betrieben Burger aus niebrigem Stanbe ben Bergban, und ermarben fich bamit große Reichthamer, ba bie Gilberftufen fo offen lagen und fo reichhaltig waren. Spater, als bie Romer Iberien unter ihre Berrichaft brach. ten, ftromte an ben Bergwerfen eine Menge von Denichen ans Italien berbei, die burch ihre Gewinnsucht große Sunmen baraus zu ziehen mußten. Sie taufen namlich Stlaven in großer Bahl, welche fie ben Auffehern über bie 21rbeiten in ben Bergwerten übergeben. Diefe bffnen Schachte an verschiedenen Stellen, graben tief in ben Boben und fu-

<sup>\*)</sup> Kal xovoov ift vielleicht zu tilgen. \*\*) Wie sich bas Guboische Talent zum Attischen verhielt, ift ungewiß.

chen so die reichhaltigsten Abern von Silber und Gold in der Erde auf. Sie fahren nun in die Gruben, sehen die Gruben auf viele Stadien weiter fort, nicht blos in die Länge, sondern auch in die Tiefe, und führen mancherlei quer-taufende und gewundene Gänge in den Schachten. Aus diefen Albgründen bringen sie die Stufen herauf, die ihnen so viel eintragen.

37. Ein großer Unterschied zeigt sich, wenn man diese Berzwerke mit denen in Attika vergleicht. Dort wenden die Unternehmer große Summen auf die Arbeiten; allein es ist manchmal geschehen, daß sie, statt den gehofften Ertrag ihrer Bergwerke zu gewinnen, versoren, Bas sie hatten. Es scheint ihnen mithin so angläcklich zu gehen, wie jenes Räthsfel sagt. \*) In Spanien hingegen sehen die Besider der Bergwerke ihre Hoffnungen befriedigt \*\*) und sammeln sich große Schäpe durch dieses Gewerbe. Deun da der Boden in dieser Rücksicht so vorzüglich ist, so gelingen schon die ersten Versuche, und dann sinder man nach und nach innmer glänzendere Abern, reich an Silber und Gold. Durch die ganze Umgegend ziehen sich nämlich die Striche des Metalls in vielkachen Krümmungen. Zuweisen trifft man in der Tiese auch auf unterirdische Ströme, die man aber überwäls

<sup>\*)</sup> Man versteht barunter bas Nathfel ber Fischerknaben in ber, bem Herobot beigelegten, Lebensbeschreibung Homer's (E. 55.): "Was wir gefangen, haben wir zurückgelassen, und Was wir nicht gefangen, bringen wir mit." Vergl. Strabo III., 2.

<sup>\*\*)</sup> Nach perallovoyol scheint axolovos anegesalten zu fepn.

tigt und in ihrem Lauf hemmt, wenn fle quer gegen ten Schacht fliegen. Denn bie untrugliche Soffung bes Bewinns treibt die Leute an , daß fie beharrlich ihr Borhaben burchfegen. Und bas geschieht burch ein gang aufferorbent= liches Mittel. Sie ichopfen bas einftromenbe Baffer mit ben fogenanuten Aegyptischen Schrauben aus, welche Ur chi= medes von Spratus mahrend feines Aufenthalts in Meanpten erfunden hat. Dadurch treiben fie es in Ginem Buge fort an den Gingang binauf, bis der Schacht trocen gelegt und wieder fo bergeftellt ift, bag man bie Alrbeiten fortfeten Bermittelft tiefer aufferft fünftlichen Dafchine wird mit geringer Arbeit eine nnermefliche Menge Baffers munberbarerweise heraufgeschafft und der gange hereinfließende Strom leicht aus ber Tiefe gegen bie Dberflache abgeleitet. Dit Recht bewundert man die Gefchicklichfeit tes Runfters, nicht nur bei biefer, fondern auch bei viefen andern wichtis geren Erfindungen, bie in ber gangen Belt berühmt geworben find ... Wir werben biefelben im Gingelnen genau be-Schreiben, wenn wir auf bas Beitalter tes Archimebes tommen.

38. Die Arbeiter, die in den Bergwerten beschäftigt sind, liefern ihren herrn einen so unglandlich großen Gewinn, und sie selbst muffen in den Schachten unter ter Erde Zag und Nacht jum Schaden ihrer Gesundheit sich abmushen. Biele sterben hin von der übermäßigen Anstrengung; denn nie durfen sie sich erholen noch die Arbeit aussehen, sondern unter den Schlägen der Ausseher, welche sie zwinsgen, das schwere Ungemach auszuhalten, opfern die Ungludslichen ihr Leben auf. Ginige besigen so viel körperliche und

geiftige Rraft jum Unsbauern, daß fie lange Beit ihre Beis ben tragen muffen. Denn munichenswerther ift fur fie ber Eod als bas Leben in diefem leidensvollen Buftant. den vielen befremdenden Erscheinungen bei den gengunten Bergwerten fallt befonders ber Umftand auf, daß feine biefer Gruben erft frifd angelegt, fontern alle icon burch bie geldgierigen Rarthager gur Beit, da fie herrn von Iberien maren . eröffnet find. Daber tommt es namlich, bag ibre Macht fo boch gestiegen ift. Gie nahmen die besten Streis ter in Sold, und durch diefe führten fie fo viele fchwere Rriege. Denn die Karthager haben fich überhaupt bei allen ihren Rriegen meder auf einheimische noch auf die bon ihren Bundesgenoffen zufammengebrachten Truppen verlaffen; fon. bern ben Romern, ben Siciliern und Ginwohnern von Lie buen murben fie int Rampf nur baburch fürchterlich , baß fie gegen Jebermann bas Geld als Baffe brauchten, bas ihnen Die reichen Bergmerte lieferten. Bon Alfers ber maren namlich, wie man leicht fieht, bie Poner eifrig' bedacht, ben Bewinn aufzusuchen, die Leute in Italien aber, ibn feinem Andern zu laffen. The Charles of the Contract of

Man findet auch Binn in vielen Gegenden von Jberien; es liegt aber nicht zu Tage (gewisse Geschichtschreiber haben biese Meinung verbreitet), sondern man grabt und schmelzt es ebenso wie das Silber und Gold. Jenseits des Gebiets der Lustauer gibt es nämlich viele Binngruben, auf den kleinen Inseln im Ocean; welche Iberien gegenüber liegen und eben aus biesem Grunde die Binn Inseln heissen. Biel Binn wird auch von der Insel Britannien in das nächstigelegene Gallien und dann von den Kausseuten auf Pferden

burch bas Junere bes Celtenlandes bis zu ben Daffiliem Inach Marfeillel und nach ber Stadt Rarbo Marbonnel per-Dieg ift eine Pflangftabt ber Romer, Die megen ihrer portheilhaften Lage und ihres Reichthums \*) ber bebeutenbite Sandelsplat in jener Begend ift.

39. Rachbem wir fest von ben Balliern, ben Geftiberern und auch den Iberern berichtet haben, fo wollen mir au ben Liguren \*\*) übergeben. Diefe haben einen harten und aufferft armfeligen Boben an bebauen. Sie führen ein mubepolles, elendes Leben unter lauter Unftrengungen und fortmahrenden beschwerlichen Frohndiensten. Ginige hauen ben gangen Tag Sols (benn es ift eine malbige Gegent); ba führen fie gewaltige Merte; es find fchmere Gifenflone. Unbere bauen bas Relt, ober vielmehr, fie ichlagen Steine; benn ber Boben ift fo aufferpreentlich bart, bag fe mit ib. ren Saden feine einzige Erbicholle beraufbringen ohne Stein. So beschwerlich aber auch ihre Arbeiten find, so überwinden fie both bie Ratur burch Beharrlichkeit und gewinnen mit vieler Muhe menigftens nothburftig einige Fruchte. beständigen Uebung und ber fparfamen Roft haben fie einen hagern und traftigen Rorperbau. Sie haben bei ihren mubfamen Gefchaften bie Beiber jur Sulfe, Die gleich ben Rannern zu arbeiten gewohnt find. Die Sagt treiben fie immerfort, und damit erfenen fie, weil fie viel Bild erlegen,

Diefe Borte, xal the sunoplan, find vielleicht ein unaditer Bufas, veranlagt burch suxuplav unb. guno-9:09 (éunopsia). Bergi. IV, 20.

ben Mangel an Felbfrüchten. Cbenbarum, weil befchneite Gebirge ihr Unfenthalt find und fie an bas Rlettern in un= geheuren Berafchluchten fich gewöhnen, erlangen fle fo viel Gelenkigfeit und Muskelkraft. Da die Früchte bei ihnen fo felten find, fo haben Manche Richts zu trinten als Baffer und Nichts zu effen als Fleisch, von gabmen und von wilben Thieren; auch ftillen fie ben Sunger mit ben Gemufen. Die in ihrem von den willkommenften Gottheiten , Demeter und Dionpfos, unbefuchten Lande machfen. Die Racht bring gen fie auf dem Felde au; felten in einer Urt von schlechten Butten oder Belten, meiftens in bohlen Relfen und andern natürlichen Sohlen, die groß genng find, ein Dbbach ju gemabren. Damit ftimmt ihre übrige Lebensart überein, mo= rin die ungefünstelte Sitte der alten Welt noch herrscht. In ber That haben in biefen Gegenden die Beiber fo viel Rraft und Muth ale fonft die Manner, und die Manner fo viel als die wilden Thiere. Man fagt, es fen in Rriegen ichon oft geschehen, bag ber größte Gallier von einem gang hagern Liquren jum Zweitampf berausgeforbert und erlegt worden fen. Die Ruftung ber Liguren ift leichter gearbeitet als die ber Romer. Sie bebeden fich mit einem langen Schild, ber nach Gallischer Beife gefertigt ift, und mit einem burch eis nen Gurtel ausammengehefteten Rod, über bem fie Thierfelle tragen; an bemfelben banat ein fleines Schwert. Gis nige haben aber, ba fie mit Romifchen Sitten betannt murden, ihre Bewaffnung geandert und fich darin ihren Unführern gleich gestellt. Rübnbeit und Muth beweisen fie nicht blos im Rrieg, fondern auch bei andern miglichen Fallen. die im menschlichen Leben portommen. Gie befahren bes Sandels wegen bas Sardinische und bas Libpsche Meer und begeben fich ohne Bedenken in Gefahren, wo keine Sulfe möglich ift. Denn sie haben Fahrzeuge, die schlechter sind als Nachen, und find mit den übrigen Bedürfniffen der Schiffahrt fast gar nicht versehen; \*) und doch halten sie zum Erstaunen aus, wenn sie auch in die furchtbarften Stürme gerathen.

Run haben wir noch von ben'Enrrhenern gu Sie zeichneten fich ehmals burch Tapferfeit aus machten viele Eroberungen; auch erbauten fie viele beben= tende Stadte. Ihre Seemacht mar ebenfalls betrachtlich, und lange Beit maren fle herrn bes Deeres; baber erhielt von ihnen das Deer an Italien ben Ramen : das Eprrheni= Bei ben Landtruppen trafen fie beffere Ginrichtungen. Sie find bie Erfinder ber, ebendarum fo genannten, Eperbenifden Erompete, die im Rricg febr gute Dienfte thut. Den Oberbefchishabern verichafften fie ein größeres Unfeben, indem fie bem Unführer Lictoren, einen elfenbeinernen Staht und ein mit Purpur verbramtes Gewand gaben. \*\*) Auch erfanden fie bie Borhallen an ben Saufern, welche ben 3med haben, daß man nicht burch die aufwartende Boltemenge beunruhigt wird. Die meiften Diefer Ginrichtungen haben bie Romer nachgeahmt und, in größerer Bollfommenheit, in ihrem Staat eingeführt. Die Wiffenschaften, Die Raturbunde und die Gotterfehre find von den Eprrhenern weiter

\*) Bergt. Livins I, 8.

<sup>\*)</sup> Nad) Schäfer's Berbefferung xareoxevadu évol für xareoxevaduévolc.

geforbert worden; befondere mit ber Beobachtung bes Done ners haben fie fich mehr als irgend ein anderes Bolt beichaftigt. Daber achten noch bis auf die gegenwärtige Beit Die Beherricher beinahe ber gangen Welt Diefe Leute boch und gebrauchen fie als Beichendeuter bei Donnerichlägen. Da fie ein fruchtbares Land bewohnen und es fleifig bebauen. to haben fie Fruchte im Ueberfluß, nicht blos gum nothburftigen Unterhalt, fondern fo, daß fie in reichen Benuffen Schwelgen Bunen. 3weimal bes Tage halten fie koftbare Tafel, wobei überhaupt bie aufferfte Ueppigkeit herrscht; es werben geblumte Teppiche gedecht und eine Denge filberner Trinfaeschirre aller Urt aufgestellt; auch steht eine große Babl aufwartenber Diener bereit, die fich theils burch ihre ichone Geftalt auszeichnen, theils mit toftlicheren Rleibern, als Stlaven ziemt, geschmudt find. Mancherlei Berannaun: gen \*) eigener Urt haben bei ihnen nicht blos bie Sklaven fondern auch die Meiften ber Freigebornen. Ueberhaupt bat fich die Capferfeit, die feit alten Beiten bei ihnen gu Saufe mar, verloren. \*\*) Bas aber hauptfachlich ihre Bermeichfichung beforberte, bas find die Borguge ihres Landes. Das

<sup>\*)</sup> Rach der Lesart der hanbschriften bieße es: "Bohnungen", was teinen schicklichen Sinn gibt. Sollte nicht olungens aus avereich (vergl. IV, 44.) entstanben senn?

<sup>\*\*)</sup> Hier folgt in ben hanbschriften, zwei ausgenommen, ein erklärender Jusap: "Da fie bei Trinkgelagen und in unsmännlicher Weichlichkeit ihr Leben zubringen, so ift es kein Wunder, baß sie im Krieg ben Ruhm ber Bater vers loren baben."

Feld, das fie bauen, ift fehr ergiebig und hat einen vortrefflichen Boden; es liefert ihnen also einen reichen Borrath
von Früchten aller Art. Einen sehr vorzüglichen Boden
hat nämlich das ganze Land Tyrrhenien; es zieht sich in
weiten Sbenen hin, die von höher gelegenen hügeligen Acterfeldern unterbrochen sind; Feuchtigkeit hat es hinreichend,
nicht blos in den Wintermonaten, sondern auch zur Sommerszeit.

41. Nachdem wir von den gandern gegen Beiten und gegen Morden und von ten Infeln im [ Atlantischen | Ocean Nachricht gegeben, fo werden wir jest die füdlichen Infeln in dem Ocean an der Offfeite von Arabion, mo diefes Land an Redroffa [Mefran] grengt, genau befdreiben. Arabien gibt es viele Dorfer und bedeutende Stadte; Diefe Bohnorte find zum Theil auf ansehnlichen Erdwällen, zum Theil auf [naturlichen] flachen Unboben !) erbaut. In ben aroften berfetben fteben prachtige Palafte; gu biefen Gebau= den, die eine große Bahl von Bewohnern haben, gehören beträchtliche Landguter. Das gange Land ift voll von Seerden aller Urt; denn es ift fruchtbar, und bas Bich findet ba reiche Baibe. Durch bie vielen Fluffe, Die es durchfchneiben wird ein großer Theil des Landes bemaffert; mas bagn beitraat, die Fruchte ju vollkommener Reife gu bringen-Die vorzüglichfte Gegend von Arabien hat Daber einen ent= fprechenden Ramen erhalten; fie heißt bas gludfiche Urabien. Un der aufferften Grenze Diefes Landes nun liegen

<sup>\*)</sup> Die andere Lesart: "auf Anhöhen ober Chenen", fcict fich nicht zum Borbergebenben.

ber Rufte gegenüber im Ocean mehrere Infeln, wovon brei eine Beschreibung in der Geschichte verdienen. Gine beifit die beibige; auf diefer darf man die Todten nicht begra= ben. Gine audere liegt in der Rabe berfetben, ungefahr fieben Stadien entfernt; hieher führt man bie Leichen ber Berftorbenen, um fie ba gu beftatten. Die beilige Infel liefert fein anderes Erzenanif als Beibrauch, diefen aber in folder Menge, daß man die Tempel der Gotter in ber gangen Welt damit versorgen konnte. Auch bringt fie auffer= orbentlich viel Morrhen bervor und allerlei andere Arten von Rauchwert, welche fehr wohlriechend find. Die Gut= ftebung und Bereitung bes Beibrauchs ift folgende. Es ift ein Baum von geringer Sobe, an Geftalt dem Megnytischen Beifdorn ähnlich; die Blatter des Baums gleichen den Beidenblättern und die Bluthen, die er trägt, find goldgelb. Der Beihraud, ber von bemfelben gewonnen wird, fcmit tropfenweise aus. Der Myrrhenbaum ift dem Maftir abn= lich ; nur find feine Blatter fleiner und dichter. Der Gaft fdwint aus, wenn man die Erde um die Burgeln ber abgrabt. Dieß gefchieht bei ben Baumen, Die in einem auten Boden fteben, zweimal des Jahrs, im Frühling und im Sommer. Der im Frühling gewonnene Saft ift roth bom Thau, der vom Sommer ift weiß. Man fammelt auch die Frucht der Mehlbeerstande und gebraucht fie gu Speifen und Gefranken, auch ju einer Arzuei gegen ben Durchlauf.

42. Das Land ist unter die Ginwohner ausgetheilt; der Rönig erhält den besten Theil und überdieß den Zehnten von den Früchten, die auf der Insel wachsen. Die Breite

ber Infel foll gegen zweihundert Stadien betragen. Die Infel ift von ben fogenannten Panchaern bewohnt. Diefe bringen den Weihrauch und die Morrhen an's Festland her: über und verkaufen fle an die Arabischen Sandelsleute, von benen bann Unbere biefe Baaren faufen und nach Phonicien. Colefprien und Megypten führen; endlich werden fie burch Raufleute aus biefen Begenden in die gange Belt verführt. Es gibt noch eine andere große Infel, die von der fo eben befdriebenen breifig Stadien entfernt ift, gegen ben öftlichen Theil bes Oceans hin gelegen und viele Stadien lang. Denn pon bem öftlichen Borgebirge aus, heißt es, febe man In-Dien , wegen ber weiten Entfernung boch in ber Luft. Dandag felbit enthält Manches, mas in ber Gefchichte aufae. Beichnet gu merden verdient. Die Bewohner find theile Ureingeborne, Panchaer genannt, theile Unfommlinge vom Ocean ber und aus Indien, Scothien und Rreta. auf ber Infel eine bedeutenbe Stadt, mit Ramen Danara. Die fich burch ihren Reichthum auszeichnet. Die Ginwohner berfetben beiffen Schutgenoffen \*) bes Beus Tripholios und find unter ben Burgern bes Landes Pandiaa die Gingiaen. Die unabhängig und ohne Ronig leben. Gie ernennen jahrlich brei Borfteber: Diefe haben gmar nicht über Leben und Tob Gewalt, aber fonft enticheiden fle Alles; übrigens bringen fie von felbft bas Wichtigfte vor die Priefter." Ungefahr fechaig Stadien von biefer Stadt entfernt feht in einer ebenen Gegend ein Tempel des Bens Tripholios, welcher febr

<sup>\*)</sup> Unbere Ledart : Sausgenoffen.

hod, geachtet ist wegen seines Alters sowohl als wegen ber koltbaren Bauart und der geschickten Lage. \*)

43. Die Chene um ben Tempel ift bicht befest mit Baumen aller Urt, nicht blos fruchttragenden, fondern auch folden, die nur bas Muge ergoben. Bon aufferorbentlich hohen Enpreffen , Platanen, Lorbeerbaumen und Morthen ift die Gegend voll, ba fie Quellwaffer in Menge bat. Denn nabe an dem Tempel entspringt aus bem Boben eine Quelle fußen Baffere, die fo fart ift, bag ein ichiffbarer Fluß baraus wird. Er theilt fich in Bache, und fo wird die Begend in vielen Richtungen bewäffert. Daber ift ber gange Raum ber Gbene mit hohen Baumen bewachsen und bildet ununterbrochene Schattengange, wo fich eine Menge von Men= ichen zur Commerszeit aufhalt und eine große Bahl von alferlei Bogeln niftet, die burch ihre Farben fich auszeichnen und burch ihren Gefang viel Bergnugen gemahren. findet man mannigfaltige Gartenaulagen und viele Wiefen mit den ichonften Rrautern und Blumen. Es ift ein fo herrlicher Aublich, daß man einen ber Gotter bes gandes würdigen Bohnfit ju feben glaubt. Es gibt ferner bochge= wachsene und aufferst fruchtbare Valmbaume und viele Dußbaume, welche ben Ginwohnern Ruffe in reichem Daß jum Berfveifen liefern. Ueberdieß haben fie viele Beinftoche von mancherlei Arten, welche man in die Sohe gieht und vielfach in einander flieht, fo daß fle angenehm \*\*) in's Unge fal-

<sup>\*)</sup> Nad) Reiste's Berbefferung την . . . εύφυΐαν für της εύφυΐας.

<sup>\*\*)</sup> Rach ber Lesart την πρόσοψιν ήδείαν (wofür Dindorf

ten und die Fruchte \*) fich von felbft jum Genuß darbies ten,

44. Der Tempel ift ein ansehnliches Gebaube, von weiffem Stein. Seine Lange betragt zweihundert Rug, und Die Breite fieht im Berhältnif au ter Lange. Er rubt auf hoben, biden Gaulen, und ringeum \*\*) find Bildwerfe funftreich eingegraben. Gehr febenemerth find auch die Bildfau-Jen ber Götter; Die Arbeit ift ausgezeichnet-und bie Daffen sum Erftaunen. Rund um ben Tempel haben ihre Saufer Die Driefter, burch welche ber Gottesbienft und alle Be-Schäfte bei bem Beiligthum beforgt merden. Bon dem Zempel and ift eine Babn angelegt, vier Stadien lang und hundert Sug breit. Bu beiden Geiten der Bahn fteben große Rupferbeden auf vieredichten Geftellen. Um Ente ber Bahn bat ber porbin ermahnte Rluß feine reichlich fich ergießenden Quellen. Das Baffer bes Stromes ift aufferorbentlich hell nud fuß, und ber Gebrauch beffelben fur die Gefundheit bes Rorpers fehr guträglich. Diefer Gluß heißt Sonnenwaffer. Die gange Quelle ift bon einer foftbaren feinernen Ginfaffung umgeben, die auf beiben Seiten vier Stadien weit fortgefent ift. Bis an's Ende ber Ginfaffung barf auffer ben Drieftern fein Menfch ben Plat betreten. Das angrengende

τό. τ. προ. fent). Bielleichtift aber die andere, olxelav την προσοψιν, entstanden aus olxlag την προσοψιν. ,, fo daß es wie ein Haus (Bimmer) aussieht."

<sup>?)</sup> Nach Reiste's Bermuthung woas für xwoas.

<sup>\*\*)</sup> Es ift woht dieilnupevog beizubehalten, für gelorex-

Reld ift auf zweihundert Stabien den Gottern geheiligt; und ber Ertrag beffelben wird auf die Dufer verwendet. Tenfeits bicfes Weldes liegt ein Berg, welcher ben Göttern gemeiht ift und ber Stuhl bes Uranos, auch ber trip bn= Lifde Dinmy beift. Rach ber Sage war namlich ehmale. ta Uranos die Welt beherrschte, dieser Ort ein Lieblingsaufenthalt beffelben; er foll auf ber Sohe ben Simmel beschaut haben und die Gestirne am himmel. " Spater murbe ber Berg ber triphplische \*) Olymp genannt, weil bie Bewohner aus drei Boltern bestanden. Das eine bieg Danchaer, das andere Oceaniten, das britte Dojer. Die Lestern wurden nachber von Ammon vertrieben. Ammon verjagte nicht blos das Bolf, fondern rif auch ihre Städte von Grund aus nieder; er zerftorte Doja und Ufterufia. Die Drie: ffer bringen auf bem Berge jahrlich ein Opfer mit großer Reierlichfeit."

45. "Hinter diesem Berge und in dem übrigen Panschäerlande gibt es mancherlei Thiere in großer Bahl. Man sindet daselbst viele Elephanten, Löwen, Panther, Gazellen, und andere Thiere mehr, von sonderbarer Gestalt und bewundernswürdiger Stärke. Die Insel hat serner drei bedentende Städte, Hyracia, Dalis und Dee anis. Das ganze Land ist fruchtbar, und besonders an allerlei Beinen reich. Die Einwohner sind kriegerisch; sie bedienen sich nach alter. Sitte der Streitwagen." Die sämmtlichen Bürger sind in drei Klassen eingetheilt. Die erste Klasse bilden hier die Priester, welchen die Handwerker beigesellt sind, die

<sup>\*)</sup> Treis phylai heißt "brei Stamme".

ameite ift bie ber Landbauern, die britte bie ber Rrieger, au benen bie Sirten gegahlt werden. Die Priefter find es, un= ter beren Leitung Alles fteht; fie entscheiben nicht nur Die Streitsachen, fondern leiten auch die andern öffentlichen Be-Schäfte. Die Aderleute liefern Die Frudte von ben Felbern, welche fie bauen, als Gemeingut ab, und Beffen Geld am beften bestellt erfunden wird, ber erhalt einen Dreis jur Aufmunterung ber Andern; bei ber Austheilung ber Fruchte wird nämlich Dem , welchen die Priefter fur ben Grften, ben Bweiten ertlären, und fofort bis jum Behnten, ein Borgug gegeben. Unf diefelbe Beife geben die Sirten das Opfervieh \*) ab und andere Lieferungen ju gemeinschaftlichem Ge= brauch, die auf's genaueste nach ber Bahl ober nach bem Gewicht bestimmt find. Es barf nämlich überhaupt Riemand ein Gigenthum befigen auffer einem Saus und einem Garten. Alle Erzeugniffe und Ginfunfte aber gieben Die Driefter ein, die bann Jedem gutheilen, mas ihm nach bem Recht Die Driefter allein erhalten einen doppelten Ungebührt. theil. Die Ginwohner fleiten fich in weiche Gewanter, weil es bei ihnen Schafe von vorzüglich feiner Bolle gibt. Much tragen fle golbenes Geschmeibe, nicht blos bie Beiber, fondern auch die Manner; um den Sals gebrebte Ret= und Urmbander um bie Sande; in ben Ohren haben fie Ringe hangen, wie die Verfer. Ihre Schuhe find wie die gewöhnlichen \*\*), aber aufferordentlich bunt gefarbt.

<sup>\*)</sup> Anbere Lesart : bie Bolle.

<sup>\*\*)</sup> Nach Weffeling's Bermuthung, xoldace für xocrate, biefe es: find gehöhlt [nicht blofe Cohlen] und a. f. g.

46. Bon den Rriegern erhalt Jeder einen beffimmten Sold ; bafür beichüten fie bas Land, indem fie fich in Reftnugen und Lager vertheilen. Es gibt nämlich in einem gewiffen Theil bes Landes Banden frecher, wilder Ranber. welche ben Landleuten auflauern und fie anfallen. Die Driefter thun es im gurns ben Andern weit guvor und zeigen in ihrer gangen Lebensart mehr Reinlichfeit und Drachtliebe. Sie haben leinene Rode, welche aufferit fein und gart find ; juweilen tragen fie auch Rleiber vom feinften Wollenzena. Ferner haben fle mit Gold burdwirtte Ropfbinden, fatt der Schuhe aber bunte, fünftlich gearbeitete Gohlen. Golbenen Schmud tragen fie gleich ben Weibern, nur feine Ohrringe. Ihr Sauptgefchaft begeht in bem Dieufte ber Götter und dem Abfungen ber ihnen geweihten Somnen und Loblieder, worin die Thaten berfelben und die Wohlthaten, welche ihnen die Menfchen verdanten , befchrieben find. Die Sage ber Priefter ergablt, ihr Gefchtedt famme ans Rreta und fen pon Beus, als er unter ben Menfchen lebte und bie Bett beherrichte, nach Danchaa geführt worden. Gie wolten Das aus ber Sprache beweifen, indem fie zeigen, baf bei ihnen bie meiften Dinge noch Rretische Ramen haben. Und behaupten fie, ihre enge freundschaftliche Berbindung mit ben Kretern fomme von ben Borfahren ber, benn jene Ueberlieferung habe fich ftets auf die Dachfommen fortgevflangt. Gie weisen auch Inschriften auf, die Dieses begengen, und die Beus gefchrieben haben foll, als er ben Zem= pel erbaut, zu ber Beit, ba er fich noch unter ben Denichen aufhielt. Das Land hat reiche Berawerte, Gold, Gilber, Rupfer, Binn und Gifen; und bavon barf man Dichte aus

ber Insel ausführen. Die Priefter burfen fogar über den geweihten Begirt fchlechterdinge nicht hinausgehen; Ber Gi= nen aufferhalb antrifft, hat das Recht, ihn zu todten. Den Gottern find viele goldene und filberne Gefchente von hohem Werth gewidmet; im Lauf ber Beit bat fich nämlich ein großer Schat folder beiligen Beibgeschenke gesammelt. Bewundernswerth ift die Arbeit an den Thuren des Tem= vels, die aus Gilber, Gold, Elfenbein und holz vom Thuabaum \*) zusammengesett find. Das Bette bes Gottes ift feche \*\*) Guen lang und vier Glen breit, gang von Gold und in ben einzelnen Theilen febr fünftlich gegrbeitet. Dabe bei dem Bette fieht auch ber Tifch bes Gottes, verhaltnigmäßig eben fo groß und überhaupt eben fo koftbar. Aln ber Mitte bes Betted fieht eine große golbene Ganle, auf welcher mit ben Schriftzugen, die bei ben Neapptern die beiligen beifen, die Thaten des Uranes und des Bens aufgezeichnet, und barunter noch von Bermes die der Artemis und des Avollo beigefchrieben find. Go viel mag genug fenn über die im Ocean Mrabien gegenüber liegenden Infeln. \*\*\*)

47. Wir wollen nun von den Griechifchen Infeln im Alegaifchen Meer erzählen, und den Anfang mit Samothrace machen. Diefe Infel, behaupten Ginige, habe ehnals Samos geheißen: als aber das jepige Samos bevol-

<sup>\*</sup> Bei ben Romern citrus.

<sup>\*\*)</sup> Unbere Lesart : fieben.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Glaubwürdigkeit bes En hemerus, aus bessen "beisliger Geschichte" bie Nachrichten über biese, sonst nirgends her bekannten, Juselin ohne Zweisel entlehnt sind, war schon ben Alten verdächtig.

tert worden, habe man jum Unterschied bas alte Samos. weil es in ber Rabe von Thracien liegt, Samothrace ge= nannt. Die Bewohner der Insel waren Ureingeborne ; da= ber ift feine Ueberlieferung vorhanden, wer bie Erften aewefen, die in dem Lande gelebt und Die dafelbft regiert ha= ben. Andere fagen, ehmals fen bie Jufel Saonnefos \*) ge= nannt worden, von ben Unffedlern aber, die aus Samos und aus Thracien babin gefommen, habe fie ben Ramen Samothrace erhalten. Die Gingebornen haben ihre eigene alte Sprache gehabt, von welcher Manches bei den Opfern noch gegenwärtig beibehalten wird. Die Samothracier erzählen, es fen bei ihnen, fruher als Dief in andern Gegenden ge= Schehen, eine große Bafferfluth entstanden, ba querft bie Mündung bei den Engneen, \*\*) und dann der Sellesvont durch. gebrochen fen. "In bem Pontus nämlich [dem fdmargen Meer], ber für einen Landfee galt, fcwoll das Baffer burch die einströmenden Fluffe fo lange an, bis fich enblich bas überfüllte Deer über das Ufer erach und mit Gewalt in ben Sellesvont hinaussturzte, wobei die Rufte von Uffen weithin überschwemmt und auf Samothrace ein nicht geringer Theil bes flachen Landes in Deer verwandelt murbe. Daber fommt es, daß in der fpatern Beit die Fischer zuweilen feinerne Saufentopfe in ihren Reben beraufgezogen haben; ba auch Städte in der Fluth untergegangen maren. Die Ginmobner tiefen den hohern Gegenden ter Jufel gu, als bas Meer fie

<sup>\*)</sup> Unbere Legart': Samos.

<sup>\*\*) 3</sup>wei Klippeninfeln am Gingang bes fcmarzen Meers.

übersiel; \*) und ba es immer weiter sich verbreitete, \*\*) thaten sie den Göttern Gelübde. Nachdem sie dann gevetstet waren, bezeichneten sie rings auf der ganzen Infel die Grenzen ihres Jufuchtsorts [des nicht überschwemmten Bezirts], und errichteten Altäre, auf welchen man noch gezenwärtig opfert. Hieraus erhellt, daß sie schon vor der Ueberschwemmung Samothrace bewohnt haben."

"Spater vereinigte Saon (nach Ginigen ein Sobn bes Beus und einer Dymphe, nach Andern bes hermes und ber Rhene) bie gerftreut wohnenden Bolterichaften und aab ihnen Gefete. Den Ramen Saon erhielt er von ber Infel. und bie funf Stamme, in die er die fammtlichen Ginmobner theilte, benannte er nach feinen Gohnen. Während fo ber Staat fich bildete, wurden bafelbft dem Beus von ber Glettva, einer ber Atlantiden , Dardanus , Jaffon und harmonia geboren. Dardanus, ein unternehmender Mann, mar ber Erfte, ber auf einem leichten Sahrzeug nach Uffen überfette. Er erbaute fur's Erfte bie Ctabt Darbanus und grunbete bie Burg, bie ju bem nadmaligen Eroja gehorte; bem Bott gab er feinen Ramen , Darbaner. Er brachte aber noch viele Bolter in Alfen unter feine Gemalt; auch bie Rolonie von Darbanern jenfeits Thracien ift von ihm geftiftet. Beus munichte, baß auch ber andere Cobu au Gbren gelangte : er gab ihm baher Unweifung jur Feier ber Dibfterien, bie gwar fcon lange auf ber Infel im Gebrauch

<sup>\*)</sup> Unbere Lesart: Diejenigen, bie übrig bifeben, liefen u. f. w. \*\*) Unbere Lesart: immer bober flieg.

waren, aber jest erst eigentlich gestiftet wurden, \*) und von Deren ausser ben Eingeweihten Niemand Stwas hören darf. (Er war der Erste, wie es scheint, welcher Fremde einweihte, wodurch die Mysterien erst berühmt wurden.) Später kam Kadmus, Agenor's Sohn, auf die Jusel, als er die Europa suchte; er empfing die Weihe und verehlichte sich mit Harmonia, der Schwester des Jasion, nicht, wie die Sage der Griechen berichtet, der Tochter des Ares."

49. "Dieß mar die erfte Sochzeit, an welcher Götter Theil nahmen. Demeter, welche ben Jaffon liebgewonnen, aab die Getreidefrucht jum Gefchent, hermes eine Leier, Uthene das befannte Salsband \*\*) und ein Gewand und Aloten, Glektra die Orgien mit Enmbeln und Paucken gu Chren ber fogenannten großen Mutter ber Gotter; Apollo fpictte die Gither, und die Mufen die Alote; die übrigen Götter verherrlichten durch Segenssprüche bas Reft. Radmus erbaute hierauf, bem burch Ueberlieferung befannten Drafel gufolge, die Stadt Theba in Bootien. Jaffon permabite fich mit Enbele und zengte ben Rornbas. Nachdem Jasion zu ben Göttern entrückt war, verpflanzten Darbanus, Enbele und Rornbas die Berehrung ber Mutter ber Gotter nach Affen, und wanderten felbit mit nach Dhrygien aus. Enbele mar querft mit Olympus vermählt und hatte die Alce geboren, und die Göttin Enbele hatte von ihr

\*\*) - Bergl. IV, 65. 66.

<sup>\*)</sup> Rach Dinborf's Bermuthung, nagadobeloav für nagadobeloav, hieße es: im Gebrauch, bamais aber in Berfall gekommen waren.

ben Ramen erhalten. Kornbas aber gab ben begeifterten Drieftern ber Mutter [ber Gotter] feinen Ramen, Ror De banten, und nahm Thebe, die Tochter bes Gilir, jur Ghe. Chenfo tamen von bort aus die Floten nach Phrygien hinüber , und die Leier bes hermes nach Enrneffus, wo fie nachher bem Uchilles gufiel, als er bie Stadt gerftorte. Bon Jaffon und Demeter murbe Plutus erzeugt, wie bie Fabet faat : bie Bedeutung berfelben aber, bag namlich ber Reich= thum [Dintos] des Getreides ein auf der Sochzeit der Sar= monia burch die Bermittlung bes Jaffon ertheiltes Gefchent fen, und Alles, was man fonft noch bei ten Mofferien gebeim balt, wird nur ben Eingeweihten fund gemacht. \*) Maemein bekannt ift es aber, wie dieje Gotter, wenn die Singeweihten in Befahren fie anrufen, mit wunderbarer Bulfe erfcheinen. Wer an ben Minfterien Theit bat, wirb auch frommer und gerechter und in jeder Rücksicht beffer als er aupor mar. Daber haben die berühmteften unter ben alten-Belden und Salbaöttern fich eifrig bemuht, die Beihe gir empfangen. Jafon, die Diosturen, Berentes, Orpheus liegen fich einweihen und waren glücklich in allen ihren Unternehmungen, weil jene Gotter ihnen nahe waren."

50. Nachdem wir von Samothrace Nachricht gegeben, tommen wir in der Ordnung an Naxus. Diese Inset hieß zuerst Strongyle, und ihre ersten Bewohner maren Ehracier. Wie sie bahin gekommen, erzählt folgende

<sup>\*)</sup> Wenn man, wie die meisten handschriften, μεν wegtapt und παραδιδύναι sent, so ist es nicht nöthig, δωρηθέντα in δωρηθήναι zu verwandeln.

Sage. "Butes und Enfurgus warent Sohne bes Boreas, nicht von berfelben Mutter. Der jungere, Butes, ftellte feinem Bruder nach dem Leben. Da fein Unichlaa entbedt wurde, bestrafte ibn fein Bater blos baburch, bag er ibm befahl, mit ben Theilnehmern feines Borbabens gu Schiffe in geben und fich ein anderes Land jum Bobufin ju fuchen. Butes ichiffte fich baber mit feinen Mitfdulbigen in Thracien ein, fuhr gwifden den Enfladifchen Infeln bin und nahm die Infel Stronante in Befit; hier ließ er fich nieder und beraubte viele ber Borüberichiffenden. Da es aber feinen Leuten an Beibern fehlte, fo fchifften fie umber, um Beiber aus der Nachbarfchaft zu ranben. Run waren die Enkladischen Infeln theils völlig unbewohnt, theils nur wenig bevolfert. Butes fegelte alfo mit feinen Leuten weiter, und nachdem fie in Euboa gurudaemiefen worden, fuhren fie nach Theffalien. Alls fie bier; an's Land fliegen, trafen fie in dem Ohthiotischen Achaja auf bem Berge, melder Dries heißt, die Pflegerinnen des Dionnfos bei den Orgien bes Gottes an. Alle warfen, ba fie von Butes und feinen Begleitern überfallen murben, die heiligen Gerathe weg, und flohen entweder dem Meere gu ober auf den Berg Drios. Roronis allein fiel den Raubern in die Sande und murde gur Che mit Butes gezwungen. Entruftet über Die Gewaltthat ber Räuber rief fle den Diounfos um Sulfe Diefer machte den Butes mabnfinnig, daß er fich in ber Raferei in einen Brunnen fturgte und auf diefe Urt um= fam." Die übrigen Thracier raubten andere Beiber, morunter Sphimedia, die Gattin Des Alvens, und ihre Zochter Danfratis die Amaefebenften maren. Mit den

Entführten schifften sie bann nach Strongole zurück. Statt bes Butes machten bie Thracier ben Ugassamenus zum König ber Insel, und gaben ihm Pankratis, die Tochter bes Alouns, zur Ghe, die durch Schönheit sich auszeichnete. Es hatten sich nämlich, ehe er gewählt wurde, die zwei vornehmsten Ansührer, Siculus und Hecetorus, um Pankratis gestritten und einander umgebracht. Ugassamenus ernannte einen seiner Freunde zum Unterkönig, und gab ihm die Iphimedia zur Ghe.

51. Alouns Schickte feine Sohne, Dtus und Ephialtes, aus, um feine Gattin und Tochter ju fuchen. Gie fchiff= ten nach Strongple, besiegten bie Thracier in einer Schlacht und eroberten bie Stadt. Run ftarb Danfratis, und Dtus und Ephialtes entichlogen fich, mit ihren Begleitern fich auf der Infel niederzulaffen und die Fürften ber Thracier gu werben. Der Jufel gaben fie einen andern Ramen, Dia. Spater entzweiten fle fich, und es murde ein Ereffen gelies fert, in welchem fie felbit, Giner burch bie Sand bes Un= bern, fielen und viele Andere umfamen. Gie murben von ben Ginmohnern feit diefer Beit als Beroen verehrt. Rach= bem die Thracier über zweihundert Jahre hier gewohnt hatten, murden fie durch eine Durre genothigt, die Infel ju verlaffen. Nachher murbe die Infel durch Ra rier bevolfert, die aus bem Lande, welches jest Lamia beift, vertrieben maren. Gin Ronig berfelben, Darns, Dolemo's Cobn, bieß bie Infel fatt Dia nach feinem Namen Rarus. Er war ein edler und berühmter Mann, und hinterließ eis nen Sohn, Leucipous. Bu der Beit, da beffen Sohn Smerdius Ronig auf ber Infel mar, tehrte Thefeus

Da erschien ihm Diony fos im Traum und bedrohte ihn, wenn er die Ariadne nicht ihm überließe. Daher ließ er ste aus Furcht zurud und schiffte weiter. Dionysos aber entführte die Ariadne bei Nacht auf den Berg Drios; nun verschwand zuerst der Gott, und nachher wurde auch Ariadne unsichtbar.

52. Rach ber Fabel, welche die Rarier von diefem Bott ergablen, ift er bei ihnen erzogen worden; daber bie Infel ihm fehr theuer, und von Ginigen Dionpfias genannt wurde. "Machdem nämlich Beus, ber überlieferten Sage jufolge, die Semele vor ihrer Entbindung durch ben Blit getodtet, nahm er das Rind und nahte es in feine Sufte ein , bis es gur Geburt zeitig war , und dann nahm er es, damit Sera Richts erführe, auf der Infel, die jest Rarus heißt, heraus und übergab es den Mnmphen diefes Landes, . Philia, Roronis und Klide, jur Erziehung. Die Semele tobtete er befimegen mit bem Blif, weil bas Rind nicht von einer Sterblichen geboren werden, fondern von amei Unfterblichen ftammen follte, um von Geburt an unfterblich gu fenn. Das Berdienft, das fich die Ginwohner durch die Ernahrung des Dionnfos erworben, blieb nicht un= belohnt. Die Jufel erhob fich ju bluhendem Bohlffand, und fie tonnten eine bedeutende Scemacht aufstellen. Sie waren die Ersten, die von Berres abfielen, und trugen mit ihrer Flotte das Ihrige bei, daß ber Barbar jur Gee übermunben wurde; auch nahmen fle au ber Schlacht bei Plataa nicht unrühmlichen Untheil. Auch die Gute bes dortigen Beines

ift ein Borzug der Insel und ein Beweis von der Borliebe

53. Die Infel, welche Gome beift, mar anfanatiche unbewohnt. Die erften Unffeter famen mit Erione baebin, unter ber Unführung bes Chthonins, eines Goba nes von Pofeidon und Syme, von welcher die Infet ihren Ramen erhalten bat. Spater mar Direus bafelbit Ronia, ein Sohn bes Charopus und ber Malaja, ein ausgezeichnet ichoner Dann. Er jog mit Maamemnon gegen Troia. Hebrigens beherrichte er nicht blos diefe Infel, fonbern auch einen Theil von Anidien. Rach ber Ervignischen Beit nohmen die Rarier, welche eben bamals gur Gee machtig maren, die Jufel in Befit. Gie mußten aber fpater megen einer Durre, die eingefallen mar, Die Infel vers laffen, und nahmen ihren Bohnfis in Uranium. blieb Some unbewohnt, bis eine Flotte der Lacedamonier und Argiver in diefe Gegenden fam , wo es bann auf fol= gende Art wieder bevolfert murde. Unter beit mit Sippotes ausgewanderten Pflangern mar Giner, Ramens Raus fus, ber Die, welche bei ber Anstheilung bes Lanbes perfürzt worden waren, zu fich nahm und fich mit ihnen auf bem unbewohnten Some niederließ. Er gab' auch einigen Undern, welche fpater, unter der Unführung des Euthus, dafelbit landeten, bas Burgerrecht und Antheil an Grund und Boden ber Infel, welcher jest gemeinschaftliches Gigenthum mar. Auch Anidier und Rhotier follen fich an diese Rolonie angeschloffen haben.

54. Kalndna und Nifprus waren ursprünglich von Kariern bewohnt. Nachher nahm Theffalus, der

Sohn bes De ven le e, die beiden Infeln in Befig. führten Untiphus und Phidippus [Gohne tes Thef. falud), die Ronige ber Roer, in bem Rrieg gegen Minne auch die Mannichaft aus den obengenanuten Infeln an. Bei der Rudfahrt von Eroja murben vien von Magmemnon's Schiffen nach Ralvong verschlagen; bie Leute ließen fich ba nieder und vermischten fich mit ben Ginwohnern. Die alten. Bewohner von Nifprus tamen durch ein Erdbeben um. Gos bann murbe auch diese Infel, wie Ralpona, von Roern Spater Schickten, nachdem bie Leute an einer Sende hingestorben maren, Die Rhobier eine Rolonie babin. Rarvath us wurde erftmals jur Beit bes Dinos (er war in Griechenland ber Erfte, der jur See machtig wurde) von einigen Befahrten feines Beerguges bevolfert. Diele Menschenalter fpater fandte Jolfus. Demoleon's. Sobn, ein Argiver von Geburt, einem Drakelfpruche gu Folge, eine Rolonie nach Rarpathus.

355. Die Insel, welche Rhodus heißt, bewohntenzuerst die sogenannten Telchinen. Sie waren nach berNeberlieserung Söhne der Thalassa see Weeres]. Die Fabel erzählt, sie haben mit Kaphira, der Tochter des Dee anus, den Poseid on erzogen, der als Kind ihnen von der-Rhea anvertraut worden sep. "Sie wurden auch Erfinder von Künsten und machten andere für das tägliche Leben nübliche Einrichtungen. Sie waren die Ersten, welsche Götterbilder machten, und einige alte Vistfäulen sind nach ihnen benannt. Man heißt nämlich einen Apolto in Lindus den Telchinischen, eine Hera und Nymphen in Jaly-

fus die Teldinischen, eine Berg in Ramirus bie Telchini-Ferner maren die Teldinen Bauberer, welche, fo oft ffe wollten, Gewolke, Regen und Sagel vorüberleiten, ebenfo aber auch Schnee berbeiführen tonnten. Gie bewirtten Das auf dieselbe Beife wie die Magier. Auch fonnten fie fremte Bestalten annehmen. Bei ber Mittheilung ihrer Runfte maren fie gurudhaltend. Als Dofeidon ermachfen mar, verliebte er fich in Salia, die Schwester ber Teldinen, und Bengte Rinder mit berfelben, feche Gohne und eine Tochter, Rhobus, von welcher bie Infel ben Ramen erhielt. Diefe Beit lebten in ben öftlichen Begenden ber Infel bie foaengunten Giganten. Gben bamals liebte Beus, nachbem er die Titanen bestegt hatte, eine Nymphe, Namens Sim a-Iia, mit welcher er brei Gohne gengte, Spartaus, Rronins, Entus. Bu berfelben Beit gefchah es, bag Aphro-Dite, auf einer Reife von Enthera nach Enpern, an der Infel anfuhr und von ben Gohnen tes Dofeiton, welche übermuthige und robe Leute maren, gurudgewiesen murte. Die ergurnte Gottin machte fie rafend, daß fie ihrer Mutter Gewalt anthaten und ben Ginwohnern viel Bofes gufugten. Mis Dofeidon erfuhr, Bas gefchehen mar, verbarg er feine Sohne megen ber Schandthat unter die Erbe, und nun mar: ben fie die proseoischen [oftlichen] Damonen genannt. Sa-Tia aber fturate fich in's Deer , und murbe bann unter bem Ramen Leufothea von den Ginwohnern als eine Unfterbe. Miche verehrt."

36. "Einige Beit nachher verließen die Tetchinen die Infel und zerstreuten sich, weil sie voraussahen, daß eine Beberschwemmung kommen würde. Giner berselben, Lycus,

fam nach Lucien und erbaute ben Tempel bes Lucischen Upplio am Fluß Kanthus. 2018 bie U berichwemmunggerfolgte, fa= men bie übrigen Ginwohner um, und die ebenen Gegenden ber Infel verwandelten fich, ta bas Baffer burch die Regenguffe anfchwoll, in einen See. Rur: Benige murben gerettet , indem fie auf die Unboben ber Infel fich flüchteten ; barunter maren auch die Gohne bes Beus. Belios [ber Sonnengott ] liebte bie Rhobus, nannte bie Infel nach ibrem Namen Rhodus, und vertilgte bas ausgetretene Baffer. Das Bahre, Bas in diefer Fabel liegt, ift, daß die Infet im Unfang bei ihrer Entstehung noch fchlammig und weich ward bic Sonne aber die überfluffige Reuchtigkeit anstrod= nete, fo bag bas Land lebendige Befen hervorbringen fonnte. wo bann Die, nach der Sonne fo benannten , Selia ben, fieben an ber Bahl , fo wie bas gange Bolt , aus ber Erbe geboren murben. Daber fommt es, bag es ale eine bem Belios geheiligte Infel betrachtet murbe, und bag auch bie fpatern Rhodier noch immer ten Belios, als ihren Stamm= - bater , vor andern Gottern verehrten. Seine fieben Sohne hießen Dhimus, Certaphus, Matar, Aftis, Zenages, Triopas, Randalus, und die einzige Tochter Clettroone. Diefe endete ihr Leben noch ale Jungfrauund ed murde ihr bei ben Rhodiern die Ghre ber Beroen gu Theil. Belios fagte ben Beliaben, mo man ber Altheue queift opfere, ba werde ihr Bobufit fenn. Daffelbe machte er aber auch den Bewohnern von Uttita fund. Dun leaten bie Seliaden das Opfer auf den Altar, pergagen aber Fener ju bringen. Cetrops bingegen, ber damelige Ronig ber Athener, opferte über bem Feuer, aber fpater. Daber bauert

noch gegenwärtig in Mhodus bie eigenthumliche Sitte bei'me Opfern fort, und bie Gottin ift bafelbit aufgestellt."

Dieß find die Sagen über Rhodus ans der Urzeit, Die man bei einigen Schriftstellern findet. In Diesen gehort

Beno, ber eine Gefchichte ber Infel verfaßt hat.

57. Die Beliaden Beichneten fich vor ben antern Gin: wohnern aus; in ben Wiffenfchaften brachten fie es weit, be= fonbere in ber Sternfunde. Bon ihnen tommen viele Ginrich. fungen bei ber Schiffahrt her und die Stundeneintheitune. Der Borgualichfte unter ihnen, Zenages, murbe bon feinen Bridern aus Reid umgebracht. 2016 ihre Schuld entbedt murbe, fioben Alle, Die an bem Dord Theil genom: men. Und zwar tam Datar nach Lesbus, Randains nach Ros; Al ti somanderte mach legypten und erbaute Die Stadt Seliop olis, bie er nach feinem Bater fo benannte. Den Meanptern murben von ihm bie Lehrfane ber Sternfinde mitgetheilt.' Alls frater in Griechenland eine Ueberich wemmung entftand und ber groffte Theil ber Ginwohner in ber Bafferfluth umfam, gefchah es, baß angleich auch bie fdriftlichen Dentmaler unterginden. Diefes Greianif ver-Schaffte ben Begnptern eine geschickte Belegenheit, Die Lehren ber Sternfunde fich gugueignen, und ba bie Briechen bie vergeffenen Wiffenfchaften nicht mehr trieben, fo galten Jene entichieden für bie erften Gifinder ber Sternkunde. Gbenfo wußte man nach ber Ueberfchwemmung nicht mehr, - bag bie Athener in Megnyten bie Stadt Sais gegrundet hatten. Daher tomit es benn auch, daß man Radmus, Maendr's Sohn , welcher viele Denfchenalter fpater aus Phonicien nach Griechenland tam, für ben Erften hielt, ber bie Buchfaben babin gebracht, und bag man glaubte, erft feit beffen Beit haben die Griechen immer weitere Entdecfungen in den Biffenfchaften gemacht; überall war nämlich unter den Grieden bas Fruhere vergeffen. Er iop a's fchiffte nach Rarien und nahm bas Borgebirge, bas nach ihm Eripvium de: nannt wurde, in Befit. Die übrigen Gohne bes Belios blieben in Rhodus, weil fle an bem Mord feinen Theil hatten. Gie nahmen ihren Bohnfit in Jalyfia, wo fie bie Stadt Ud aja erbanten, welche nachher einen anbern Ramen. Enrbia, erhielt. \*) Der Meltere, Dchimus, war Ronia und vermablte fich mit Segetoria, einer Romphe ber Landes. Er zenate mit berfelben eine Cochter, En bip ve. Diefe nahm fein Bruder Certaphus gur Che, der ihm auf bem Throne folgte. Rath beffen Tobe gelangten feine brei Gobne, Lind us, Jatufus, Ramirus, gur Regie-Durch eine große Bafferfluth , die ju ihrer Beit entfand , wurde Eprbia überfchwemmt und verodet. Run theil= ten fie bas Land unter fich, und Jeber bante eine Stadt feines Mamens.

58. Um biefe Beit fioh Danaus aus Aegypten mit feinen Tochtern. Er landete auf Rhodus bei Lindus, wurde von den Ginwohnern aufgenommen, erbaute den Tempel ber Athene und weihte die Bildfaule der Göttin. Drei von ben Töchtern bes Danans flarben mahrend des Aufentstalts in Lindus; die Uebrigen fchifften mit ihrem Bater Das

<sup>\*)</sup> Steeher gehoren nach Daufmier's Wermuthung bie Worte: ,, welche . erhielt". In ben Sanbschriften fieben fie nach ,, Cybippe".

naus nach Alraos. Auf Rhodus landete bald nach biefer Beit Rabmus, Ugenor's Gobn, ber bon bem Ronia ab= geschicft mar, um die Europa ju fuchen. Er hatte bei ei= nem heftigen Sturm, in ten er auf feiner Sahrt gerathen war, bas Belübde gethan, einen Tempel bes Dofeidon git errichten. Nachbem er nun gerettet mar, erbaute er auf der Infel ein Beiligthum diefes Gottes, und ließ einige Pho= nicier gurud, es gu beforgen. Diefe vermischten fich mit ben Salpfiern und lebten fortwährend als Ditburger unter ihnen; bas Driefterthum aber blieb, wie man fagt. in ihrem Stamme erblich. Rabmus weihte auch Befchente für den Tempel der Athene zur Lindus. Darunter mar ein aufehnlicher tupferner Reffel, nach alter Form gearbeitet. Er hatte eine Inschrift mit Phonicifchen Buchftaben, welche querft aus Phonicien nach Griechenland getommen fenn follen. Alle fpater bas Land aufferordentlich große Schlangen hervorbrachte, gefchah es, bag viele Ginwohner von Rhobus burch bie Schlangen umtamen. Die Uebriggebliebenen schickten beswegen nach Delphi, um ben Gott wegen ber Abwendung des Uebels ju fragen. Arollo gab ihnen bie Beifung, fie follten ben Phorbas mit feinen Gefährten aufnehmen und neben fich in Rhodus wohnen laffen. Diefer war ein Sohn bes Lapithes, und hielt fich mit mehres ren Undern in Theffalien auf, mo er fich ein Land gum Bohnfit fuchte. Dun ließen ibn die Rhobier dem Dratel Jufolge holen und raumten ihm gand ein. Er tobtete bie Schlangen, und nachbem er die Infet von ber Doth befreit hatte, nahm er feinen Bobnfis auf Abodus. Da er auch

fonft ein edler Mann mar, so wurde ihm nach seinem Tode die Ehre der herven zu Theil.

59. Spater begab es fich, baß Althamenes, ber Sohn bes Ronias Ratrens von Rreta, von bem Drafel, bas er über gemiffe Ungelegenheiten befragte, Die Untwort erhielt, er fen vom Schicffal bestimmt, ber Morder feines Baters gu merden. Um fich vor biefer Grauelthat gu fichern, verließ er Rreta freiwillig mit mehreren Undern, Die mit ihm auszuwandern fich entschloßen. Er laubete nun auf Rhotus bei Ramirus. Auf bem Berg Ataborus errichtete er einen Tempel bes Bens, welcher bier ben Bei-Altabnrins erhielt. Doch gegenwärtig ftebt - ber Tempel in aufferordentlichem Unfeben. Er liegt auf einer boben Bergfpipe, von welcher man Rreta erbliden fann. Althamenes lieft fich mit feinen Gefährten in Ramirus nieber, und mar geachtet von ben Ginmobnern. Gein Bater Ratreus aber, welcher fouft feine Gobne batte und ben 211: thamenes vorzüglich liebte, schiffte nach Rhodus, weil ibn febr verlangte, feinen Gobn wiederzusehen und nach Rreta mitzunehmen. Allein die zwingende Macht des Schicffals fügte es, daß Ratrous bei Nacht in Rhodus aufam und in thatlichen Bwift mit ben Ginmohnern gerieth. Althamencs tam ju Sulfe, marf die Lange und traf feinen Bater. Go todtete er ihn , ohne es au miffen. Er fonnte, ale die That offenbar murde, die Laft feines Unglud's nicht tragen. Er wich tem Unblick und bem Umgang ber Menfchen aus, und begab fich in wufte Gegenden, wo er einfam hernmirrte und fich ju Zode gramte. Rachher wurde er, einem Drateligemaß, von den Rhodiern als heros verehrt. Rurg vor dem

Trojanischen Krieg entwich Elepotlemus, \*) ber Sohn bes Hercules, wegen der Ermordung bes Lichmuins, ben er undorfählich getödtet hatte, und verließ Argos freiwillig. Einem Götterspruch zufolge, den er wegen seiner Auswanzberung erhalten, schiffte er mit einigen Andern \*\*) nach Rhozbus, wurde von den Einwohnern aufgenommen, und Ließ sich baselbit nieder. Er wurde König der ganzen Insel; das Land versoste er in gleiche Theile; und auch sonst handelte er nach Billigkeit während seiner ganzen Regierung. Zutest zog er mit Agamemnon gegen Isum, und übergab die Herrsschaft von Rhodus dem Buckas, der mit ihm aus Argosausgewandert war. Jener zeichnete sich in dem Krieg aus, und kam in Trogs um.

60. Da mit der Geschichte von Rhodus die Eweignisse in dem gegenüberliegenden Chersonesus zum Theil im Busammenhang stehen, so wird es nicht am unrechten Orte senn, wenn ich diese hier erzähle. Dieses Land hat den Mamen Chersonesus [Halbinset], wie Einige behaupten, in alten Zeisen von seiner Lage erhalten, weil es eine Landzunge bildet. Nach andern Schriftsellern aber kommt der Name von einem Beherrscher dieser Gegend her, der Cherssonschließ. "Nicht lange nach dessen Regierung kamen fünf Kureten aus Kreta herüber. Es waren Nachkommen seiner Kureten, welchen Zeus von seiner Matter Rhea anvertrant war, und die ihn auf ben Joässchen Gebirgen

restate the property

20.53 2

<sup>\*)</sup> Bergt. IV , 58.

<sup>&</sup>quot; !!) Für dasov ift woht addam gu tefen .:

me !

mes.

118

318

100

B

樹

ri

in Rreta erzogen hatten. Gie fchifften mit einer anfebnlichen Riotte nach Cherfonefus, vertrieben die Rarier, bie Dafelbit wohnten, nahmen bas Band in Befit und theilten es in fünf Theile. Jeber baute eine Stadt, welche feinen Ramen erhielt. " Richt fange nachber fcbicte Ina dus. ber Ronig von Argos, da feine Cochtet To verfchwunden mar. ben Corna s, einen ber Seerführer, mit einer anfehnlichen Flotte aus, und gab ihm ben Befehl, er follte Die Jo überall fuchen, und nicht gurudtommen, ohne fie mitgubringen." Eprus irrte weit in ber Welt herum und konnte fie nicht finden. Run landete er auf bem vorhin genannten Cherfonefus in Rarien, und ließ fich, weil er bie Soffnung, beimfebren an durfen, aufgab, in Cherfonefus nieder. Er untermarf fich, theile burch Ueberrebung, theile mit Gewalt, einen Begirt bes Landes, und erbante eine Stadt feines Ramens, Enrnus. Da er fich als Boltefreund bewies, fo murbe er bei feinen Difburgern fehr beliebt.

61. "Später kam Triopas, einer von den Sohnen bes helios und der Rhodus, nach Chersonesus, als er wezen der Ermordung seines Bruders Tenages entwich. hier ließ er sich durch den König Melissens von der Blutschuld reinigen. Sodann schiffte er nach Thessalien, um Denkation's Söhnen beizustehen, und half die Pelasger aus Thessalien vertreiben. Ihm wurde das Dotische Gestle zusgetheilt. Daselbst ließ er einen Hain der Demeser aushauen, und gebrauchte das holz zum Ban einer Königsburg. Da er sich hiedurch den haß ber Sinwohner zuzug, so entwich er aus Thessalien, und schiffte mit den Gesährten, mit welschen er hergesommen war, nach Knidten, wo er eine nach

ihm benannte Stadt Triopium bante. Auf einem 3uge, ben er von hier aus unternahm, eroberte er Chersonesus und einen großen Theil bes benachbarten Kariens." Ueber bie Abstammung des Triopas lauten bei vielen Geschichtschreibern und Dichtern die Angaben anders. Nach Ginigen war er ein Sohn von Canace, der Tochter des Aeolus, und von Poseidon; nach Andern aber von Lapithes, Apollo's Sohn, und von Stilbe, der Tochter des Peneus.

62. Bu Raftabus in Cherfonefus ift ein Tempel ber Bemithea geweiht, beren Geschichte wir nicht übergeben Es find barüber viele und verschiedene Sagen überliefert; wir wollen aber die erzählen, welche berricbend ift und bas Beugniß ber Ginwohner für fich bat. "Stanh v= lus und Chrofothemis batten brei Cochter, mit Damen Molpadia, Ahoo und Parthenus. Rhoo wurde von A potto fdmanger. Ihr Bater gurnte, weil er glaubte, fie fen von einem Menfchen gefchmacht. Er ließ baber feine Tochter, in einem Raften verschloffen, in's Deer werfen. Der Raften murde nach Delos getrieben; ba gebar fie einen Knaben und bich ihn Unius. Beil fie fo unverhofft gerettet war, fo brachte Rhoo bas Rind auf dem Altar bes Alpollo bar, und bat ben Gott, es zu erhalten, wenn es fein Rind fen. Apollo (fo fagt die Fabel) verbarg bas Rind für tent, forate aber nachher für beffen Unterhalt, lehrte es die Bahrfagerfunft, und verlieh ihm wichtige Borguge. Die Schwestern ber Befdmachten , Molpadia und Parthe. nus, mußten ben Bein ihres Baters huten (in ber bamalis gen Belt mar der Bein eine neue Grfindung), und ichliefen barüber ein. Dun famen gerade ju biefer Beit bie Schweine

berein , die fie im Stall hatten , gerbrachen bas Gefaß , bas Den Bein enthielt, und verderbten ben Bein. Alls bie Jungfrauen bemertten, Bas gefchehen mar, flohen fie ans Furcht por bem Jahgorn ihres Baters bem Ufer au, und faraten fich von hohen Relfen berab. Avollo aber fing fle auf and Buneigung gu ihrer Schwester, und verfente ffe in die Stadte von Cherfonefus. Der Parthenus murde ju Bubaftus in Cherfonefus ein Beiligthum geweiht; Dol= padia aber fam nach Raftabus, und wurde unter dem Namen Semithea [Salbaöttin] ben fie wegen ber hülfreichen Erscheinung bes Gottes erhielt, von allen Ginmohnern bes Cherfonefus verehrt." Wenn man ihr prfert, gebraucht man, wegen bes unglücklichen Bufalls mit dem Bein, Sonigwaffer jum Beibeguß; und Ber ein Schwein berührt oder babon gegeffen hat, bem ift ber Bugang gum Beiligthum verboten.

63. In der Folgezeit kam der Tempel der Hemithea so sehr in Aufuahme, daß er nicht nur bei den Einwohnern und den Rachbarn in hohem Ansehen stand, sondern auch von den Fernewohnenden eifrig besucht wurde, welche durch kostdare Opfer und ansehnliche Weihgeschenke ihre Berehzung bezeugten. Ja, was noch mehr ist, die Perser, die während ihrer Herrschaft in Assen alle Tempel der Griechen beraubten, verschonten allein das Heiligthum der Hemithea; und die Ränder, die Alles ansplünderten, ließen diesen Tempel allein ganz unversehrt, ob er gleich nicht ummauert war und ohne Gesahr geplündert werden konnte. Als Ursache dieses hohen Ansehens gibt man die Wohlthaten an, welche die Göttin allen Menschen erweist. Sie erscheine, sagt man,

ben Rranten fichtbar im Traum, und vergrone ihnen bas Beilmittel, und Danche, am beren Bieberherftellung man; perameifelt babe, fenen, menn fie au ihr gefommen, pon ihren Leiden genefen; ferner erlofe fie die Beiber bei den Schmerzen einer ichweren Geburt aus ber Unaft und Ge-Beil benn feit alten Beiten fo Bicle gerettet wurden. ift ber Tempel voll von Beihaefdenten; und biefe find meber burch Suter noch burch eine fefte Dauer gefichert, fonbern blos durch bie berrichende Schene por bem Beiligthum. So viel über Rhodus und Cherfonefus.

64. Ann mollen wir von Rreta ergablen. Die Bewohner von Rreta fagen, in ben alteffen Beiten feven in ibrem Lande Ureingeborne, bie fogenannten Eteofreter fachten Rreter ] gewesen, beren Ronig, mit Ramen Rres, bas Deifte und bas Wichtigfte, Bas ben Dienschen im täglichen Leben nüblich werden faun', auf ber Infel erfunben habe. In Rreta find nach ber Sage ber Ginmohner auch die Meiften der Gotter geboren, und erft megen ihrer-Ber-Dienfte um die Menichheit jur Chre ber Unfterbichen aclangt. Die überlieferten Rachrichten barüber werden wir fo, wie fle bei ben berühmteften Schriftstellern über Die Rretifche Geschichte fich finden, ber Sauptfache nach angeben. Die erften Bewohner von Rreth, welche die Ueberlieferung ermahnt, waren bie fogenannten Idaifden Daftylen [Finger] an dem Berg Ida. Rach einer Angabe maren es. hundert an ber Babl; nach einer andern gab es nur geben. die ebendaher ihren Namen erhielten, daß ihrer fo viel maren, als man an beiden Sanden Finger hat. Ginige, na= mentlich Ep borus, berichten, die Idaifchen Daftylon fegen

an bem Iba in Dhrngien ju Saufe gewesen, und erft mit Minos \*) nach Europa berübergekommen; fie feven Baue berer gemefen, Die fich mit Befchworungen, Weihen und Mofterien beichäftigten, und bei ihrem Aufenthalt in Camothrace die Ginwohner badurch in nicht geringes Grftaunen fenten; Drubens, ber an berfelben Beit lebte und von ber Ratur mit vorzüglichen Unlagen gur Dichteunft und gum Befang begabt war, fen ein Schufer berfelben gemefen und habe Weihen und Dinfterien querft nach Griedenland gebracht. Die Idaifden Dattplen in Rreta baben, wie man, erzählt, ben Gebrand bes Feners, und auf bem Berge. Bereconthus im Lande der Apterder das Rupfer und bas Gifen entdectt, und die Runft erfunden, diefe Detalle ju verarbeiten. "Beil man fie als große Bohlthater des Menichengeschlechts anerkannte, fo murbe ihnen bie Chre ter Unfterblichen zu Theil. Giner von ihnen, Damens Sercules, welcher vorzüglich berühmt murbe, fliftete die Dinm= pifchen Spiele. In der Folgezeit entftand burch die Gleiche beit der Ramen die Meinung, die Ginführung der Olympi= fchen Spiele rubre von dem Sohne ber Altmene ber. meife bavon find noch vorhanden. Die Beiber entlehnen nämlich häufig noch gegenwärtig ihre Bauberformeln von Diefem Gott, und tragen ibn auf Amuleten. Er muß alfo ein Bauberer gewesen fenn und fich mit ben Weihen beschäfe tigt haben; mas mit bem Charafter bes Sercules, welcher ein Sohn der Alemene mar, burchaus unvereinbar ift."

<sup>\*)</sup> Anbere Lesart: Dlygbon.

- 65. Auf die Idaifden Dattylen folgten, wie man er= gablt, die neun Rureten. Diefe maren nach einer Gage and ber Erde geboren; nach einer andern aber ftammten fie von ben Idaifchen Daftnien. "Sie wohnten in ben Balbungen und Schlichten ber Bebirge, überhaupt an folden Dertern , wo die Natur Schirm und Dbrach geschaffen batte. weit man noch feine Saufer zu banen verftand. Es waren aber aufferft verftandige Leute, welche viele gemeinnützige Ginrichtungen machten. Gie maren nämlich die Erffen, melde Schafheerben fammelten, die verschiedenen andern Sausthiere gahmten und die Bienengucht einführten. Gbenfo ift Die Schüßenkunft und die Jago ihre Erfindung. Sie waren ferner die Stifter bes burgerlichen Bereins und bes gefelligen Lebens, fo wie ber Friedfertigfeit und ber aufferlichen Bucht. Sie erfanden die Schwerter und helme, und ben Baffentang, womit fie das laute Betofe machten, durch bas fe ben Rronos täufchten. Sie hatten bie-Pflege bes Beus übernommen, welchen Rhea ohne Biffen feines Baters ib= nen anvertraute." Um bierüber ausführlicher berichten an fonnen, muffen wir in der Befchichte etwas weiter gurud: gehen.
- 66. Nach der Sage der Kreter lebten zum Beit der Rureten die sogenannten Titanen, und hatten ihren Bohnstig in der Gegend von Knossus, wo man noch gegenwärztig den Grund, auf dem das hans der Rhea gestanden, und einen seit alter Beit geweihten Eppressenhain zeigt. Es soleten an der Bahl sechs Männer und fünf Beiber gewesen sepn. Nach der einen Sage waren sie Kinder des Uranosund der Ge, nach der andern war der Bater einer der Rus

reten und die Mutter Zitaa, von ber fie ihren Ramen erhalten haben follen. "Die mannlichen Titanen maien Rronos, Spperion, Cous, Japetus, Rrius und Dceanus; ihre Schwestern aber Rhea, Themis. Mnemo: inne. Dhobe und Tethne. Jedem von ihnen verdanft Die Menschheit eine Erfindung, und beswegen bauert ihr Bedachtniß und ihre Berehrung immerfort. Rronos, als ber Meltefte, murbe Ronig. Er gewöhnte bie Meufchen feiner Beit an mildere Sitten fatt ber roben Lebensart, und machte fich badurch febr belicht. Er durchgea viele Beaen: ben ber Belt, und führte überall Berechtigfeit und Redliche feit ein. Defimegen ichildert die Ueberlieferung, die auf Die Nachwelt gefommen ift, die Beitgenoffen bes Kronos als aufferst autmuthige und grafofe, und augleich als glucfliche Menfchen. Gein Gebiet maren hauptfächlich bie westlichen Lander, und ba genoff er die bochfte Berehrung. Daber murden bis in die neuern Beiten von den Romern, und pon ben Carthagern, fo lang ihr Staat bestand, wie auch von ben andern benachbarten Boltern diefem Gott herrliche Fefte und Opfer geweiht, und viele Derter find nach ihm benaunt. Die gesenliche Ordnung war fo vortrefflich, daß von teinem Menichen das geringfte Berbrechen begangen murbe, und Alle, die unter der Berrichaft bes Rronos ftanden, ein gludliches Leben führten und Freuden jeder Urt ungeftort genoffen. Davon gibt auch ber Dichter Sefiodus Beugniß in folgenden Borten: \*)

<sup>\*)</sup> Werke und Tage B. 111. ff. Die Handschriften Diobor's, bie bei biefer Stelle überhaupt von hestod's Tert mehr: Diobor. 56 Bochn.

"Da war biefes Geschlecht, als Kronos im himmel regierte. Göttern lebten sie gleich, von Sorgen bie Seele befreiet, Ferne von Müh' und lebig von Rummer; bie Schwäche bes Alters

Fühlten sie nie; fortan gleich kräftig an händen und Füßen, hielten sie fröhliche Feste, verschont von jeglichem Uebel. Wie vom Schlafe besiegt, so stavben sie. Alles, was gut ift. hatten sie; benn freiwillig bescheerte die fruchtbare Erde Reichlichen Segen in völligem Maß. Zufrieden und harmlos Theilten sie aus mit der Fülle der Gaben zusammen die Arbeit."

Dieß ift es, was die Fabel von Kronos ergahlt.

67. "Hyperion war der Erste, der die Bewegung der Sonne und des Mondes und der übrigen Gestirne und die dadurch bestimmten Zeiträume durch sorgsälfige Beobsachtung ersorschte und die Konntniß derselben Andern mittheilte. Er wurde deswegen der Bater dieser Gestirne gesnannt, insosern nämlich die Lehre von ihrem Wesen sein Wert ist. Bon Cous und Phobe wurde Leto erzeugt; von Japetus aber Prometheus, der nach dem Bericht einiger Mythographen den Göttern das Feuer gestohlen und es den Menschen gegeben hat, in der Wahrheit hingegen der Ersinder der Zündwertzeuge ist, womit man Feuer schlägt. Bon den weiblichen Titanen ersand die Eine, Mnesmosyne, die Schlüsse, und die Bezeichnung jedes Dings mit seinem Namen, wodurch wir alle unsere Gedanken aussedrücken und einander mitsteilen." Einige behaupten, Das

fach abweichen, fepen (eine ausgenommen) am Ende noch einen Bers hinzu: "Reich an Früchten ber Baum' und Freunde ber feligen Götter."

fen von Bermes eingeführt. Man fcbreibt biefer Gottin ferner die Gulfemittel ber Erinnerung und bes Gedachtniffes au, welche die Menfchen anwenden; baber foll fie benn ihren Ramen \*) erhalten haben. The mis mar nach ber Ras bel bie Erfte, welche Beiffagungen, Opfer und Borfdriften wegen bes Gottesbienftes einführte und gefenliche Ordnung und Frieden halten lehrte. Daber, faat man, beifen Dieier nigen, welche die gottlichen Rechte und die menschlichen Befene bewahren, Thesmophylates und Thesmothetai \*\*) [Gefenwächter und Gefengeber]. Go fagen wir auch von Abollo. wenn er im Begriff ift ein Dratel ju geben, "themiftenei"; weil nämlich Themis die Erfinderin ber Drakel gemefen ift. Diefe Gotter nun find ber Ehre ber Unfterblichen gemurdigt morden, weil fie fo viel Gutes für das menschliche Leben gestiftet haben; und amar hat man fie fur bie Erften gehalten. Die nach ihrem Abschied von ben Menschen ben Olymp bewohnt haben.

68. "Bon Kronos und Rhea wurden Beft a, Demeter und Hera erzeugt; ferner Zeus, Poseidon und Hades. Besta erfand die Kunst, Häuser zu bauen; und wegen dieses Berdienstes stellt man sie beinahe unter allen Böltern in jedem Hause auf, und bringt ihr Shre und Opfer. Demeter war die Erste, welche das Getreide einsammelte, das unter den andern Pstanzen wild wuchs, ohne daß es die Menschen kannten. Sie erfand die Zubereitung und Ausbewahrung desselben, und gab Anweisung zum Saen. Das Ges

\*) Mnemofnne heißt Gebachtniß.

<sup>\*\*)</sup> Weil Thesmos einerlei mit Themis ift. Beibes bebeutet Gefen, Recht.

treibe hatte fie vor ber Geburt ihrer Tochter Dersevhone ents bedt. Rachbem aber Diefe geboren, und dann von Pluto geraubt mar, verbrannte Demeter alle Fruchte aus Saf ge= gen Beus und aus Betrübnig wegen ihrer Tochter. 216 fie Die Verfephone gefunden hatte, verfohnte fie fich mit Beus, und gab dem Eriptolemus Saatfrucht ab, mit dem Auftrag, allen Menfchen von der Babe neitzutheilen, und fie bie Behandlung ber Frucht zu lehren." Ginige fagen, fie habe auch Gefete eingeführt, burch welche die Menschen gewöhnt worden fenen, einander Recht widerfahren ju laffen, und bas her habe man die Gottin, welche diefe Befete gegeben, Thes= mophoros \*) genannt. Beil fie nämlich die Stifterin ber wichtigften Wohlthaten für die Menfchen gewesen, fo fen ibr Die ausgezeichnetste Berehrung geworden durch Opfer , burch alanzende Sefte und beilige Berfammlungen, nicht blos bei ben Griechen, fondern aud im Austand beinahe unter allen Bolfern , welche jenes Nahrungsmittel empfangen haben.

69. Um die Entdeckung dieser Früchte ftreiten sich viele Bolter, indem sie behaupten, bei ihnen zuerst jen die Göttin erschienen und habe die Beschaffenheit und den Gebrauch derselben bekannt gemacht. Die Alegnpter sagen, Demeter sey mit Iss einersei Person, und habe den Samen zuerst nach Alegnpten gebracht, wo die Felder zu gehöriger Beit durch den Nilstrom bewässert werden und der günstigste Wechsel der Jahrszeiten statisinde. Die Athener, ob sie gleich behaupten, das Getreide sen in ihrem Lande entdeckt, seven doch selbst Bengen, daß es anderswoher nach Attika gebracht wors

<sup>\*)</sup> Bergt. bie vorige Unmerfung.

ben sen; benn sie nennen den Ort, welchem zuerst diese Gabe verliehen worden, Eleusis, weil aus einem andern Lande Der gekommen \*) sen, der die Saatsrucht gebracht habe. Die Sicilier hingegen, welche eine der Demeter und Kore geheiligte Insel bewohnen, sagen, es sen natürlich, daß diese Gabe den Bürgern in dem Lieblingsort der Göttin zuerst mitgetheilt sen. Denn es wäre ungereimt, wenn sie ein so fruchtbares Land sich zu eigen gemacht, und ihm doch, als ob es ihr fremd wäre, die Bohlthat erst zuleht \*\*) verliehen hättez zumal, da sie hier ihren Wohnsit habe; denn daß der Raub der Kore auf dieser Insel geschehen, sen ja allgemein anerstannt. Das Land sen auch für das Getreide völlig geeignet. Der Dichter sage ja davon [Od. IX, 109. s.]:

Sonbern ohn' Unpfianger und Aderer fleigt bas Gemache auf.

Beigen fomohl als Gerfte.

Dieß sind die Sagen von Demeter. Was die andern von Kronos und Rhea erzeugten Götter betrifft, so sagen die Kreter
von Poseidon, er sen der Erste, der sich mit dem Seewesen beschäftigt und Flotten ausgerüstet habe; denn es sep ihm
von Kronos die Aussicht über diese Arbeiten übertragen worden. Daher nenne ihn die Ueberlieferung, die auf die Rache
welt gekommen sen, den Gebieter über Das, was auf dem
Meer geschehe, und deswegen bringen die Seefahrer ihm zu
Ehren Opfer. Man schreibt ihm auch die erste Bändigung der
Pferde und die Anweisung zur Neitkunst zu; daher soll sein
Rame Hippius [Ritter] kommen. Hades hat, wie man sagt,
die Gebräuche bei der Bestattung der Leichen und zu Ehren

<sup>\*)</sup> Eleufis beißt bas Rommen.

<sup>\*\*)</sup> Rad Jenfius Berbeff. Tyd coxary für und eoxary

ber Werstorbenen eingeführt, ta sich vordem Riemand um Dieselben bekümmert hatte. Deswegen wird dieser Gott als Gebieter ber Todten betrachtet, weil einst die Aufsicht und Besorgung dieser Angelegenheiten ihm zugewiesen war.

70. Ueber die Geburt und die Thronbesteigung bes Beus lauten die Radrichten verschieden. Ginige ergablen, nachbem Rronos von ben Menfchen gu ben Göttern übergegangen. fen ihm Beus in ber Regierung gefolgt; nicht bestegt habe er feinen Bater mit Gewalt, fonbern auf bem gefehlichen und rechtlichen Wege fen er zu jener Burbe gelangt. Rach einer andern Sage aber hatte Rronos in Begiehung auf die Geburt Des Bens bas Dratel erhalten, ber Gohn, ben er zeuge, werbe ibm die Berrichaft mit Gewalt entreiffen. "Degwegen ichaffte Rronos mehrere Rinder, die ihm geboren wurden, weg. Rhea war betrübt, und doch konnte fie ben Willen ihres Mannes nicht andern. Dun bradite fie ben Beus, ben fie an einem Orte, Da= mens Ditte geboren, bei Seite, und gab ihn beimlich ben Rureten, die in ber Nahe bes Berges Ida mohnten, gur Pflege. Sie trugen ihn in eine Soble, wo fie ihn ben Inmphen übergaben und fie baten, alle Sorgfalt auf ihn gu verwenden. Diefe ernahrten bas Rind mit einer Difchung von Sonia und Milch, und liegen es an bem Guter ber Biege Um althea trinten. Roch gegenwärtig find viele Dentzeiden von ber Geburt und ber Berpflegung bes Gottes auf ber Infel vorhanden. Als die Rureten bas Rind fortfrugen, fiel ber Rabel ab bei bem Fluß Triton; biefer Plat galt nun für beilig und wurde megen jenes Bufalls Omphalus (Nabet) genannt, fo wie die umliegende Gegend Omphaleum." Huch auf dem Berg Ida, mo ber Goet verpflegt wurde, ift bie Sohle,

die seine Wohnung war, heilig, und ebenso sind die Wiesen, welche um dieselbe auf der Hohe des Berges liegen, geweiht. Das allerauffallendste Zeichen aber, das wir nicht übergehen dürsen, läßt die Fabel an den Bienen geschehen. "Um ein uns vergängliches Denkmal seiner Inneigung zu denselben zu stiften, wandelte der Gott ihre Farbe um, so daß sie wie goldgelbes Erz aussehen; und da der Ort ausservenentlich hoch liegt, und hefztige Winde daselbst wehen und viel Schnee fällt, so machte er sie unempfindlich, daß sie ohne Schaden in der winterlichsten Gegend wohnen können. Die Ziege, die ihn ernährt hatte, ehrte er unter anderem dadurch, daß er von ihr den Beinamen Alig is ochos \*) annahm. Als er erwachsen war, bante er zuerst bei Dikte, wo er nach der Fabel geboren war, eine Stadt; sie ist in der Folgezeit untergegangen, aber die Grundmauern der Gebäude sind noch gegenwärtig vorhanden."

71. "Dieser Gott zeichnete sich vor Allem aus durch Muth, Einsicht, Gerechtigkeit und alle andern Borzüge. Dasher sind durch ihn, nachdem er die Regierung von Kronos übernommen, sehr wiele der wohlthätigsten Anstalten für das menschliche Leben gestiftet worden. Er wies zuallererst die Menschen an, für Beleidigungen einander Genugthung zu geben, gewaltsamer Handlungen sich zu enthalten und durch gerichtsliche Entscheidung die Streitigkeiten zu schlichten. Ueberhaupt stellte er die gesesliche Ordnung und den Frieden vollends her, indem er die Bessern mit Worten senkte, die Schlechten aber durch die Furcht vor den Strafen schreckte. Er durchzog ferner beinahe die ganze bewohnte Erde, und brachte die Räuber und

<sup>\*)</sup> Bon Mir, Biege, und echein, baben, balten,

Bofemichte um und führte bie Gleichheit und bie Bolteberre Gbendamale brachte er die Giganten um. in Rreta den Dolinus, in Phrogien den Tophon, mit ihren Gefährten. Bor bem Rampf mit ben Giganten in Rreta opferte Beus ber Sonne, bem Simmel und ber Erde; und bei allen biefen Opfern murbe es burch Borgeichen fund, mas über Jene [bie Biganten] \*) beschloffen mar, daß nämlich Beus und die anbern Botter flegen und Ueberläufer von den Feinden gu ihnen tommen wurden. Diefen Beichen entfproch ber Ausgang bes Rrieas. Denn Dufans ging von bem heer ber Feinde über. und erhielt ben ausgelegten Chrenvreis; die Biderfacher aber wurden von ben Gottern beinahe Alle niedergemacht. Beus hatte noch andere Rriege mit ben Giganten zu führen, in Da= cedonien bei Pallene, und in Stalien in ber Chene, melde ehmals bon dem verbranuten Boden Phlegraum [Brandfeld] hieß, in ber Folgezeit aber Cumaum genannt wurde. Beftraft wurden bie Giganten von Beus wegen ihres widerrechtlichen Betragens gegen andere Meufchen, weil fie auf ihre Leibesgroße und Starte trobend die Rachbarn unterjochten, ben Gefegen, burch die bas Recht bestimmt wurde, ungehorfam waren, und Diejenigen betriegten, die wegen ihrer Berdienfte um bas allaemeine Bohl von Jedermann als Gotter anerkannt wurden. Bie aber Beus die Bofewichte und Frevler in der Belt vole lig audrottete, fo ließ er bagegen ben Gbelften ber Gotter und heroen fowohl als der Menschen ben verdienten Lohn wider-

<sup>\*)</sup> Andere Lesart: von Diesen [ber Sonne, bem himmel und ber Erbe]. Die Worte "Zeus u. d. a. G." sind im Griechischen nicht ausgebrückt, wenn anders nicht sur anavrev zu lesen ift rolg nepi autov.

fahren. Wegen seiner hoben Wohlthaten und seiner überwiegens ben Macht wurde ihm benn einstimmig von Auen die Herrschaft auf ewige Zeiten und die Wohnung im Olymp überlaffen."

72. .. Es murden für ihn mehr Opfer angeordnet, als für alle Undern, und nach feinem Uebergang von der Erde in den Simmel murte er verdienterweife von den Empfangern feiner Wohlthaten als Gebieter über Alles, mas am Simmel gefchieht. betrachtet, nämlich über Regen, Donner und Blis und abnlis che Dinge. Daher nannte man ihn ,,Ben", weil man glaubte, er fen der Urheber bes Lebens [Ben] ber Menfchen, indem er durch die angemeffene Temperatur der Luft die Früchte gur Reife bringe ; "Bater" wegen feiner Fürforge und feines Bohlwollens gegen Alle, und weil man ibn gemiffermaßen für ben Stammvater bes Menfchengeschlechts hielt; ben "Sochften" und "Konia", weil er die oberfte Gewalt hat; ben "Berather" und ben .. Weifen" wegen feiner auten und weifen Rathichluffe." Athene ift nach ber Nabel in Kreta von Beus an ben Quellen des Aluffes Eriton geboren: daher foll ihr Name Eritogeneia tommen. Roch gegenwärtig ift bei jenen Quellen ein Diefer Got= tin geheiligter Tempel, auf der Stelle, wo die Fabel fie geboren werden läßt. Die Bermahlung des Beus und ber Bera foll im Lande ber Rnoffier gefchehen fenn, auf einem Plat in ber Dahe des Aluffes Theren, wo jest ein Tempel ift, in mel's them die Ginwohner jahrlich feierliche Opfer barbringen, und die Sochzeit, wie fie nach der Ueberlieferung einft gefchehen ift, nachbilden. Als Rinder bes Beus nennt man bie Gottinnen Aphrobite, die Chariten, Glithpia und ihre Gehülfin Artemis, die horen, Gunomia, Dice und

The day were and steamfeld high

Frene, \*) und die Götter Sephaftos, Ares, Apotto und Sermes.

73. Jedem berfelben hat Beus nach ber Fabel bie Rennt= nif von einem Theil feiner Erfindungen und Berte mitgetheilt und die Ehre der Erfindung angeeignet, in ber Abficht, ibr Undenfen unter allen Bolfern ju veremigen. "Der Uphrodite überließ er die Gorge für die mannbaren Jungfrauen und bie Bestimmung ber Beit ihrer Berbeirgthung und ber Gebrauche, Die noch gegenwartig mit ben Sochzeiten perbunben find, und mobei man biefer Gottin Schlacht : und Erant. opfer bringt. Buerft aber bringt man überall ein Boropfer bem "Bollender Beus" und ber "Bollenderin Bera", weil namlich Diefe, wie gefagt, die Urheber und Erfinder von Allem find. Den Chariten murbe bie Runft jugemiefen, das Beficht gu idmuden und jedem Theil bes Rorpers eine ichonere, für bas Aluge gefällige Bestalt zu geben; auch die zuvorkommende Bohlthatigfeit und ebenfo die fculdige Dantbarteit für empfangene Bohlthaten. Glith pia erhielt ben Auftrag, für bie Bebaren= ben ju forgen und bei schweren Beburten fle ju retten; baber rufen die Beiber in Rindesnothen banvtfachlich biefe Bottin an. Artemis erfand die Pflege ber unmundigen Rinber und einige ber Ratur ber Neugebornen angemeffene Rabe rungemittel; aus diefem Grunde wurde fie ,, Rinderwarterin" genannt. Die Bestimmung ber Soren, Die fur jede berfelben burd ihren Ramen bezeichnet ift, mar die Ginführung einer

<sup>\*)</sup> Man glaubt, es seven hier bie Namen "Athene und bie Musen," und am Schluß bes Sapes "Dionysos und herzules" ausgefallen, weil nuchher auser ben hier genannten Kinbern bes Zeus auch Diese vorkommen.

für bie Menschen höchst wohlthätigen Lebensordnung; Nichts tann ja ein glücklicheres Leben schaffen, als "Geseptichkeit", "Recht" und Friede". \*)

Athene hatte das Geschäft, die Menschen anzuweisen, wie man Dehlbäume veredelt, wie man sie aupflanzt und die Frucht derselben behandelt; denn ehe jene Göttin lebte, stand diese Gattung von Bäumen unter dem andern Waldholz, ohne daß man sie psiegte oder den Auben kannte, den man noch gezgenwärtig daraus zieht. Ferner führte Athene das Aleidermachen ein, und die Baukunst, und Manches, was in andere Fächer einschlägt. Sie erfand die Versertigung der Flöte und die Tone, die auf diesem Werkzeug hervorgebracht werden; überhaupt viele künstlerische Arbeiten; daher wurde sie, Arsbeiterin" genannt.

74. "Den Musen wurde von ihrem Bater die Ersindung der Buchstaben verliehen, und die Berbindung der Borte zu Gefängen, die man Dichtkunst nennt." Gegen die Behauptung, daß die Sprer die Ersinder der Buchstaben sepen und von ihnen die Phönicier dieselben gelernt und den Grieden mitgetheilt haben, namtich durch Radmus und die Andern, die mit ihm nach Europa schifften, und daß darum die Buchstaben bei den Griechen Phönicische heißen, wendet man ein, die Phönicier haben die Buchstaben nicht erst erfunden, sondern nur die Gestalt derselben geändert, und diese Schrift sep nun unter allen Bölfern in Gebrauch gekommen und habe daher jenen Namen [Phönicische Schrift] erhalten.

<sup>\*)</sup> Das bebeuten nämlich die Namen ber brei horen, Euno: mia, Dice und Trene.

", hep haft os murde ber Erfinder aller Arbeiten in Efe fen, Rupfer, Gold, Silber und was fich sonft im Zeuer schmies den läßt; zudem fann, er alle übrigen Anwendungen des Feuers aus, und machte sie den handwerkern und allen andern Mens schen bekannt. Daher weihen die handwerker ihre Gebete und Opfer vorzüglich diesem Gott, und nennen, wie auch alle ans dern Leute thun, das Feuer hephästos, um die Wohlthat, die er einst der gesammten Menschheit erwiesen, in unvergänglischem ehrenvollem Andenken zu bewahren."

Ares war der Erfte, der eine volle Ruftung verfertigte, bie Soldaten bewaffnete und in den Schlachten den hartnätigen Rampf einführte, indem er die den Göttern Ungehorsamen um-

brachte.

Apollo war der Erfinder der Either und des Eitherspiels. Ferner kommt von ihm die Anwendung der Wahrsagerskunft auf die Heilkunde her; das Wahrsagen war es nämlich, wodurch man ehmals Heilmittel für die Kranken fand. Er war auch der Ersinder des Bogens und lehrte die Einwohner die Schühenkunft; deswegen wird diese Kunst gerade bei den Krestern so eifrig betrieben und der Bogen der Kretische \*) genannt. Ein Sohn des Apollo und der Koronis war Aes culap, der in der Heilkunde viel von seinem Bater lernte, und noch dazu die Wundarzneikunst und die Bereitung der Arzneimittel erstand und die Wirkungen der Kräuter entdeckte, überhaupt die Runst so sehr vervollkommnete, daß er als Urheber und Schöspfer derselben geehrt wird."

75. Bon Spermes leitet man die Friedensunterhand=

<sup>\*)</sup> Rach Bochart's Berbefferung, Kontinov für ZuvGixov.

lungen, Bergleichevorschläge und Bertrage ber, die im Rricge portommen, auch bas Beichen berfelben, ben Beroldeftab, den Die Ueberbringer folder Botichaften ju tragen pflegen, und ber ihnen Sicherheit bei ben Feinden verschafft. "Daher wird er ber gemeinsame Bermes genannt, weil beiben friegführenden Theilen ber Friede, ben fie miteinander ichließen, gemeinfamen Rugen bringt. Er bachte ferner Dag und Gewicht aus, und ben Gewinn beim Sandel, und die Runft, beimlich Undern bas Ihre zu entwenden. Er mar nach der Ueberlieferung der Berold ber Gotter und ber trefflichfte Bote, weil er alles Gingelne, mas man ihm auftrug, genau ausrichtete. Daher hat er auch feinen Ramen. erhalten; nicht, weil er ber Erfinber ber Worter und Redensarten mar, wie Ginige behaupten, fondern weil er mehr als Undere einen angemeffenen und genauen Ausdruck fich angewöhnt batte. Er war es auch, der Die Rechtschulen einführte und ber Die Schilderotenleier erfand : was erft nach bem Bettftreit bes Avollo mit Marfpas gefchah. Rachdem nämlich Apollo, ber in diefem Streit gestegt, ben Uebermundenen alljufdmer hatte bufen laffen, reute es ibn. und er riß die Saiten von ber Cither ab und enthielt fich für einige Beit dieses Spiele. \*\*)

Dion n fos war der Erfinder bes Beinftock und der Bearbeitung beffelben, wie auch der Beinbereitung und der Aufbewahrung \*\*\*) der Früchte im herbst, wodurch auf lange Zeit für das Bedürfniß und die Nahrung der Menschen gesorgt

<sup>\*)</sup> Sermes von bermenenein, erklaren, ausrichten.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. III, 59.

<sup>\*\*\*)</sup> Nach Reiske's Verbesserung TB für TBG.

wird. Diefer Gott wurde von Bens mit Perfephone in Kreta erzengt und, nach der Erzählung des Orpheus, bei den Beishen von den Titanen zersteischt." Es hat nämlich mehr als Einen Dinonpsos gegeben, worüber wir an einer schicklicheren Stelle [III, 62. ff. IV, 4.] genauere Nachricht im Einzelnen gegeben haben. Die Kreter nun suchen Beweise beizubringen, daß bei ihnen dieser Gott geboren set; sie behaupten, er habe bei Kreta zwei Inseln geschaffen an dem sogenannten doppelten Meerbusen und sie nach seinem Namen Dio ny sia den genannt, was er sonst nirgends in der ganzen Welt gethan habe.

76. Bon Sercules ergablt die Fabel, er fen eine lange Reihe von Jahren früher von Beus erzeugt als ber Sohn der Ultmene. Ber feine Mitter gemefen, fage bie Ueberlieferung nicht , fondern nur, baß er an Leibesftarte alle Menichen meit übertroffen und auf einer Banderung durch die Belt die Ungerechten bestraft und bie wilden Thiere, wo sie bas Land unbewohnbar niachten, erlegt habe. Allen Denfchen verfchaffte er die Freiheit und blieb unbeffeat und unverwundet. Begen feiner Berdienfte murbe ihm dann von ben Denichen bie Chre der Unfterblichen an Theil. "Bercules aber, der Sohn ber Altmene, welcher viel junger mar und fich die Sandlungsmeife des Aclteren gum Borbild nahm, gelangte aus derfelben Urfache gur Unfterblichfeit; im Lauf ber Beit entftand durch bie Namensgleichheit die Meinung, er fen Derfelbe, und die Chaten bes Erften murben auf ihn übergetragen, weil ber große Saufe ben mahren Berlauf ber Sache nicht fannte." verfichert, in Megnpten gebe es noch Werte jenes alteren Gottes und glangende Fefte gu feiner Chre und eine von ihm erbaute Stadt.

"Britomartis, welche Diftnan a genannt wirt (fo ergahlt die Fabel), ift gu Cano in Rreta geboren von Beus und Rarme, ber Tochter bes Gubulus, eines Sohnes bet Demeter. Gie murde die Erfinderin ber Jagdnese und erhielt baber \*) ben Ramen Diftonna. Gie war in ber Gefellschaft ber Artemis; was Berantaffung gab, baß Ginige Dietonna und Artemis für Diefelbe bielten. In Kreta find tiefer Bottin ju Ghren Opfer eingeführt und Tempel errichtet. Wenn inan ergahlt, fie beiße befregen Dittonna, weil fie, von Dinos judringlich verfolgt, fich in ein Fischernen geflüchtet habe. fo ift bas ber Bahrheit nicht gemäß. Denn von einer Got: tin, die eine Tochter bes hochften Gottes mar, ift es nicht glaublich, daß fie in folche Bertegenheit gerathen fenn follte, um einer Sulfe von Menfchen zu bedurfen; und ebenfowenig ift es billig, bem Minos, ber boch ber einstimmigen Ueberlieferung aufolge nach ebeln Grundfaben gehandelt und ein ehrbares Leben geführt hat, eine folde Ruchloffgfeit auguschreiben."

77. Plutus foll in Tripolus auf Kreta geboren senn von Demeter und Jasion. Uebrigens wird seine Entstehung auf zweierlei Art erzählt. Einige sagen, das Feld, welches von Jasion eingesäet und mit der gehörigen Sorgfalt gebaut worden sen, habe eine solche Menge von Früchten hervorgebracht, daß die Leute, die es sahen, nie Menge der erzeugten Früchte einen eigenen Namen gegeben und sie Plutus geheissen haben; daher sen dann bei den Nachkommen die Gewohnheit eutstanden, von Menschen, welche mehr als das Nothe

<sup>\*)</sup> Diftyon beißt ein Rey.

wendige besigen, zu sagen, sie haben einen Plutus. \*) Undere berichten nach ber Fabel, es sen ein Sohn der Demeter und bes Jasson gewesen, Namens Plutus, welcher zuerst eine sparsame Lebensweise und ein Sammeln und Bewahren des Bermögens eingeführt habe, start daß Jedermann vordem sich wenig darum bekümmert habe, ein großes Bermögen aufzu-bäusen und sorgfältig zusammenzuhalten.

Dieß find die Sagen, welche die Arcter von den Gottern ergablen, die bei ihnen geboren fenn follen. Ihre Behauptung aber, daß der Opferdienft und die Beiben der Dinfterien von Rreta aus in die andern gander übergegangen fenen, glauben fie auf folgende Urt fehr flar bemeifen gu tonnen. "Die Beibe, bie bei ten Uthenern in Gleufis gebrauch= lich ift, die berühmtefte beinahe unter allen, und die in Gamothrace und die bei ben Ciconen in Thracien , moher ber Stifter Orpheus mar, find geheimnifvolle Mittheilungen; hingegen in Anoffus auf Kreta ift es von Alters ber Sitte. biefe Beihen öffentlich Jedermann gu ertheilen, und mas an andern Orten als Geheimniß behandelt wird, Das verbirat man bort vor Riemand, wer fich mit folden Dingen bekannt maden will. Die meiften ber Gotter nämlich find von Rieta meiter gezogen und haben viele gander ber Welt durchmanbert, mo fie dann ben verschiedenen Bolfern Bobithaten er= wiesen und Jedem Etwas von ihren nüplichen Erfindungen mittheilten. Demeter fam nach Uttita binuber; von bort aus manderte fie nach Sicilien, und fodann nach Megopten; an diefen Orten hauptfächlich gab fie die Getreidefrucht ab

<sup>\*)</sup> Plutos beißt Reichthum.

und lehrte, wie man fie faen muß, und jum Dant wurde ihr dafelbit hohe Berehrung ju Theil. Chenfo mahlte Aphrodite Erpr auf Sicilien, die Infel Enthera, auf Eppern Paphos und in Alfien Sprien gu ihrem Aufenthalt. Beil fie ba erichienen war und fich langer verweilt hatte, eigneten fich die Ginwohner Die Gottin au, und nannten fie die Erneische oder Entherifde ober Daphifche ober Sprifche Uphrodite. Unf aleiche Beife erichien Apollo bie meifte Beit in Delos, Encien und Delphi, Artemis aber in Ephefus, Pontus, Perfien und Rreta. Daber heißen fie von diefen Orten oder von den Thaten, welde fie an jedem Ort vollbracht, ber Delifche, Brifche, Dos thifche Upollo und die Epheniche, Kretifche, Tauropolifche, Verfliche Artemis, obgleich Beide in Rreta geboren find." Bon den Derfern wird wirklich diefe Gottin vorzüglich verehrt, und biefes fremde Bolt feiert die Dipfterien, die an andern Orten bis auf die gegenwärtigen Beiten unter bem Namen der Verfischen Artemis begangen merten. ben andern Gottern ergablen die Rreter abuliche Sagen. Die Aufzeichnung berfelben murbe und zu weit führen; und mie fie lauten, konnen fich die Lefer leicht von felbit vorftellen.

78. Nachdem die Gotter geboren maren, ift auf Rreta. nach der Sage der Ginwohner, viele Menschenalter fpater eine Ungahl von Beroen geboren, unter welchen die berühm= teften Diinos, Rhadamanthus und Sarpeton find. maren Sohne bes Beus und der Guropa, der Tochter Maenor's, welche auf einem Stier unter ber Fürsorge der Gotter nad Rreta hinübergefuhrt mar. Minos, der Weltefte, murde Ronig der Jufel und erbaute auf berfelben nicht wenige Stadte; Darunter find drei die aufehnlichften, Knofus in dem gegen Affen gelegenen Theil ber Insel, Phaftus am Meer in ber Richtung gegen Suben, Endonia in den westlichen Gegenden bem Peloponnes gegenüber. Er gab den Kretern mehrere Gesehe, die er von seinem Bater Zeus zu erhalten vorgab, indem er mit demselben in einer Höhle zusammenkomme und sich bespreche. Er verschaffte sich eine große Seemacht, ervberte den größten Theil der Inseln und wurde in Griechensand der Erste, der auf dem Meere herrschte. Nachdem er sich großen Ruhm durch seine Tapferfeit und Gerechtigkeit erworben, endigte er sein Leben auf Sicilien in dem Feldzug gegen Koskalus." Davon haben wir das Nähere berichtet, als wir die Geschichte des Dädalus erzählten [IV, 79.], um bessen willen der Feldzug unternommen wurde.

79. ,Rhadamanthus fprach unter allen Richtern Die gerechteften Urtheile und bestimmte unerbittlich ben Rau= bern, Gottlofen und andern Uebelthatern ihre Strafe. nahm nicht wenige Infeln und einen großen Theil bes Ru= ftenlandes von Affen in Befit, indem man fich ihm überalt freiwillig unterwarf wegen feiner Gerechtigteit. Dem Ern= thrus, einem feiner Gohne, übergab Rhabamanthus bie herrichaft über die nach bemfelben fo genannte Stadt Erb= thra. Dem Denopion, einem Sohn von Ariadne, ber Enchter des Minos, raumte er Chios ein. (Diefer mar nach einer andern Sage ein Sohn des Dionnfos und lernte pon feinem Bater bie Beinbereitung.) Jebem von feinen übrigen Seerführern ichentte Rhadamanthus eine Infel ober eine Stadt, bem Thoas Lemnus, bem'Enneus Sch= rus, dem Staphplus Deparethus, bem Guans

thes \*) Maronea, bem Alcaus Darus, bem Unio Delus, bem Undreus die nach ihm fo genannte Infel Begen feiner ausgezeichneten Gerechtigfeit ift er, nach ber Sage, jum Richter in der Unterwelt bestimmt worden, der die Frommen und die Bofen voneinander icheibet. Diefelbe Ghre ift bem Minos ju Theil geworden, melder fehr gefestich regiert und auf Gerechtigteit befonders gehalten hatte. Der britte Bruber, Garpedon, ging mit einem Beer nach Uffen binüber und eroberte die Gegend von Encien. Sein Sohn, Evander, murde fein Rachfolger in ber Regierung von Encien, vermählte fich mit Bellerophon's Tochter, Deidamia, und zeugte ben Sarpebon, melder mit Agamemnon gegen Eroja ju Relde jog. \*\*) Diefer mird übrigens von Ginigen ein Gohn des Beus genaunt. Gobne des Minos waren Deufalion und Molus. Bon Deufalion murde Idomenens, und von Molus Meriones erzeugt. Diefe gogen mit Maamemnon gegen Mium mit acht= gig Schiffen; fie tamen glüdlich in bas Baterland gurud, ftarben bafelbft und erhielten gur Auszeichnung ein feierliches Begrabuiß und die Ghre ber Unfterblichen." Dan zeigt bas Grabmal derfeiben in Anofus, welches folgende Infchrift hat.

Siehe bes Anofiers Grab, bes Jomeneug; aber bes Molus Sohn, Meriones, ich ruhe jur Seite bem Freund.

\*\*) Durch ein Berfeben ift bier Garpebon gu ben Feinben ber Trojaner gerechnet, fatt gu ihren Berbfinbeten.

<sup>\*)</sup> So ift ber Tert verbeffert von K. D. Müller ('Evvet für 'Eyvet), Raout-Rochette ( Σχύρον für 'Κύρνον), Henne (Σταφύλω für Παμφύλω ober Παμφίλω), Weffeling (Εὐάνθει für Εὐαμβεί ober Εὐάμει).

Diese find es, welche die Kreter als ausgezeichnete Beroen vorzüglich verehren, indem sie ihnen opfern und sie im Krieg um Beistand in Gefahren anrufen.

80. Rach diefem ausführlichen Bericht haben wir noch Die Bolferschaften anzugeben, die fich mit ben Rretern bermifcht haben. Daß die erften Bewohner der Infel die foges nannten Eteofreter maren, die man für Ureingeborne halt. Rach ihnen tamen viele Menfchen= haben wir oben gefagt. atter fpater herumirrende De las ger, welche immer in Relde gugen und Wanderungen begriffen maren, nach Rretg, und befesten einen Theil ber Infel. "Gin britter Stamm, Die Dorier, manderte unter Tettamus, dem Gohn des Dorus, auf ber Infel ein. Der großere Theil Diefer Rolonic hatte fich aus der Begend um den Olomy gesammelt; ein ans berer Theil bestand aus Achaern von Laconien. meil Dorus querft aus der Gegend von Malea ausgewandert mar. vierter Stamm, der fich mit den Rretern vereinigte, mar ein Bemifch von Fremden, die aber mit der Beit die Spras de ber einheimischen Griechen annahmen. In ber Rolae brachten Minos und Rhadamanthus durch ihre Dacht Die Bolterichaften auf ber Infel unter Gine Berfaffung." Butent haben, nach der Ructehr ber Berafliden, die Argiver und Lacedamonier durch Rolonien, welche fie ausfandten, unter andern Infeln, bie fie eroberten, auch Rreta \*) in Befit genommen und einige Stadte auf diefen Jufeln erbaut; worüber

<sup>\*)</sup> Nady Reisee's Vermuthung ταύτης της νήσε für ταύτας τὰς νήσες. Es ift aber ταύτην τήν νησον zu seigen.

wir das Nähere zu seiner Zeit berichten werden. Da übris gens die Schriftsteller über die Kretische Geschichte meistens von einander abweichen; so darf man sich nicht wundern, wenn nicht Alle mit unserer Erzählung übereinstimmen. Wir sind nämlich Denen gesolgt, deren Berichte wahrscheinslicher sind und die für die glaubwürdigken gelten, indem wir uns theils an Epimenides, der die Götterlehre beschries ben, theils an Dosiades, Sositrates und Laosthes nidas gehalten haben. Nachdem wir von Kreta hinlängliche Nachricht gegeben, wollen wir jest von Lesbus fprechen.

Diefe Infel bewohnten ehmals mehrere Bolferschaften; denn es gab bafelbft viele Banderungen. Buerft famen Delasger in den Befig der noch unbewohnten Infel, auf folgende Beife. Zanthus, der Sohn des Erio= pas, König der Belasger aus Argos, hatte einen Theil von Encien eingenommen und wohnte eine Beit lang bafelbft als Beherricher der Pelasger, die ihn begleitet hatten; fpater aber jog er nach dem unbewohnten Lesbus binüber, theilte das Land unter feine Leute aus und nannte die Jufel nach den Bewohnern Delasgia, fatt daß fie vorber Iffa ge: heißen hatte. Sieben Menschenalter spater entstand die Bafferfluth ju Dentalion's Beit, wobei fo viele Menfchen umfamen, und da verlor aud Lesbus durch bie Ueberfchmem: mung feine Bewohner. Nachher fam Dafareus dahin und nahm, ba er fah, wie ichon die Begend mar, bafelbit feinen Bohnfig. Matareus mar ein Sohn des Krinatus, eines Sohnes des Beus, wie hefiod und einige andere Dichter fagen. Er wohnte ju Dienus in bem jepigen Achas ja, welches damale Jonien hieß. Die Leute, die er um fich

gefammelt hatte, maren theils Jonier theils aus allerlei anbern Bolferichaften gufammengelaufen. Rachbem er eine Beit lang auf Lesbus gewohnt hatte, gelangte er burch bie Fruchtbarteit bes Landes und burch feine Dilbe und Gerechtigfeit ju immer höherer Dacht, und nun nahm er bie benachbarten Infeln in Befft und theilte bas unbewohnte Land aus. Um biefe Beit führte Lesbus, ber Gohn bes Lapithas, Entel bes Meolus und Urentel bes Sipvotas. Mn= fiedler auf die vorhin genannte Infel und erhielt Dethom= na, bie Tochter bes Matareus, jur Ghe und Theil an bem Befit bes Landes. Er murbe ein angefehener Mann, und man hieß nach ihm die Infel Leebus und die Ginwohner Lesbier. Tochter bes Diatarens maren unter anbern Ditplene und Methymna, von welchen die Stadte ihren Ramen haben. Matarens wollte bie benachbarten Gu= feln für fich in Befit nehmen. Er ichidte alfo querft Unfedler nach Chios, wo er einem feiner Gohne die Berrfchaft übergab. Darauf fanbte er nach Samos einen Un: bern, Ramens Endrolaus, ber fich bafelbft nieberließ, Die Infel durch's Loos vertheilte und Ronig Derfelben murbe. Muf Ros, ber britten Infel, die er bevolferte, machte er ben Reanber jum Ronig. Godann ichicte er ben Beus cippus nach Rhobus mit einer beträchtlichen Bahl von Anfiedlern, melde von ben Ginwohnern von Rhobus wegen ber geringen Boltemenge willig aufgenommen murben und fich mit ihnen in ben Befit ber Infel theilten.

82: Die den Infeln gegenüberliegende Rufte wurde um jene Beit in Folge der Bafferfluth von schweren, traurigen Unfällen betroffen. Durch die Ueberschwemmung waren mam-

lich auf lange Beit die Fruchte gu Grunde gegangen; fo entstand Mangel an Lebensmitteln, und burch die verdorbene Luft murden anftedende Rrantheiten in den Stadten verbreis Die Infeln hingegen, wo ber Windzug ben Ginmohnern eine gefunde Luft guführte und die Früchte mohl geriethen, wurden immer \*) reicher an allen Bedürfniffen, und in turger Beit fühlten fich ihre Bewohner gludlich. hieß man fie die Infeln ber Mataren [ber Gludlichen]: die Benennung hatte nämlich ihren Grund in dem Ueberfluß Undere behaupten übrigens, ber Rame, Infeln an Gutern. der Mafaren, tomme von Mafareus und beffen \*\*) Gohnen her, die bafelbft geherricht haben. In ber That haben fich aber die oben genannten Infeln burch ihren Bohlftand por ben benachbarten mertlich ausgezeichnet, nicht blos im Alterthum, fonbern auch noch ju unferer Beit. Gie haben ben Boraug eines fruchtbaren Botens, einer bequemen Lage und einer milben Enft; alfo führen fle mit Recht ihren Ramen und find in Bahrheit gluckliche Infeln. Matareus felbft, welcher in Lesbus Ronig war, gab gleich anfangs ein Gefet, bas viele für bas allgemeine Befte bienliche Berordnungen enthielt, und das er ben gowen hieß; eine Benennung, die fich auf die Rraft und Starte Diefes Thiers bezog.

83. Geraume Beit fpater, als bie Rolonie nach Lesbus

τέτε παίδων των δυνας ευσάντων αύτων.

<sup>\*)</sup> Nach Dindorf's Vermuthung ael µallor für µallor.
\*\*) Wahrscheinlich ist zu lesen and Maxapews xal των

gefommen war, gefchah es, bag bie Infel Zenebus bevol= fert murde, und zwar auf folgende Beife. Zennes, ein Sohn des Engnus, des Ronigs von Rolone in Troas, war ein wegen feiner Tapferteit geachteter Mann. Er brachte Unfledler gufammen und nahm eine ber Rufte, bon welcher er ausmanderte, gegenüberliegende unbewohnte Jufel, Le u= tophrys genannt, in Befig, vertheilte bas gand unter feine Unterthanen und erbaute bafelbft eine Stadt, Die er nach feinem Namen Zenedus nannte. Da er gut regierte und fich viele Berdienfte um die Burger erwarb, fo war er, fo lang er lebte, fehr beliebt und erhielt nach leinem Tode Die Ghre ter Unfterblichen. Man errichtete ihm namtich ein Seiligthum und verehrte ihn durch Opfer als einen Gott; noch bis in die neuern Beiten bauerte bie= fer Opferdienft fort. Gine unter den Tenediern herrichende Sage pon Tennes, bem Erbauer ber Stadt, burfen wir nicht übergeben. "Der Bater Cpanus, ben ungerechten Beschuldigungen feines Beibes trauend, versentte feinen Sohn Tennes, in einem Raften verschloffen, in's Deer. Diefer murde von ben Bellen nach Tenebus getrieben, und, durch die Fürforge eines Gottes munderbar gerettet, murbe Tennes Ronia auf der Infel, erwarb fich großes Unfeben burch feine Gerechtigteit und feine andern Zugenden und gelangte ju ber Ghre ter Unfterblichen:" Da bei ben Un= flagen feiner Stiefmutter ein Ribtenfpieler als falicher Benge witer ihn aufgetreten war, fo murte es Befet, daß tein Flotenspieler in bas Beitigthum eintreten follte. Und weil jur Beit bes Erojanischen Kriegs, als die Griechen Tenedus bermufteten, Achilles ten Tennes getobtet hatte, fo gaben

die Tenedier bas Gefen, daß Niemand in dem heiligtimm bes Stifters den Nomen des Achilles folte aussprechen durfen. Dieß ift es, was die Sage von Tenedus und den alten Bewohnern dieser Jusel ergählt.

24. Nachdem wir die ansehntichften Infeln burchgegangen, wollen wir noch die fleinern beidreiben. Encladif den Infeln maren einft unbewohnt. Dinos, ber Sohn tes Beus und ber Europa, ber Ronig von Rreta, der eine große Land: und Scemacht hatte, beherrichte bas Dieer und fandte viele Rotonien von Rreta and. Go bes polterte er auch bie meiften ber unbewohnten Encladifchen Infeln und vertheilte fie unter die Unffedler; auch an der Rufte von Uffen nahm er eine beträchtliche Strecke in Befin. Daber fommt ber Rame Rretifde ober Mino: fche Safen nicht nur auf den Infeln fondern auch in Uffen häufig por. Minos breitete febr meit feine Geerschaft aus. hatte aber feinen Bruter Rhadamanthus jum Mitre= genten. Diefem miggonnte er ben Rubm, ben er fich burch feine Berechtigkeit erworben hatte. Um fich nun feiner gu . entledigen, ichidte er ibn an die aufferften Grengen bes Bebiets, bas ihm unterworfen mar. Rhadamanthus, melder fich jest auf ben Jonien und Rarien gegenüberliegenden Infeln aufhielt, ließ durch Ernthrus die nach demfelben genanute Stadt in Uffen erbauen, und machte Denopion, ten Sohn von Ariadne, ber Tochter bes Minos, jum Beberricher von Chios. Dief geschah vor dem Ervianischen Rrieg. Nach der Eroberung von Troja nahmen die Rarier, die eine bedentende Diacht erlangten und herrn gur See murden, die Encladischen Infeln ein. Gie behielten

606 Diodor's historische Bibliothek. Funftes Buch. einige derselben für sich und vertrieben die Rreter, die das selbst wohnten; auf andern theilten sie sich mit den frühern Einwohnern, den Kretern, in den Besit des Landes. In der Folgezeit, als die Griechen mächtig wurden, geschah es, daß die meisten Ercladischen Inseln von ihnen bevölkert

und die Rarifchen Fremdlinge daraus vertrieben murden. Darüber werden wir das Rabere ju feiner Zeit berichten,

## Bruchftude \*) aus bem fechsten Buch.

## Inhalt.

Bon ben Göttern. F. 1. 2. Aanthus und Balius. F. 3. Die erste Krönung. F. 4. Die Dioskuren. V. 1. Epopens. V. 2. Argos. F. 5. Siftyphus. V. 3. Salmonens. V. 4. Apro. V. 5. Abmetus. V. 6. Melampus. V. 7.

F. 1. [ Que Enfebius evang. Borbereifung II, 2.] Bon ben Gottern hatten die Alten zweierlei Begriffe, mel-

\*) Die Bruchftlice aus ben verlornen Buchern fint in ber Ueberfegung fo bezeichnet.

F. (Fragmenta) Stellen, die von alten Schriftstellern

gelegenheitlich aus Diobor angeführt find.

L. (Legationes) V. (Virtutes) S. (Sententiae) Stelsien aus Diobor bie in ben von Constantinus porsphyrogenitus (im zehnten Jahrhundert) veranstaltezten Auszügen aus alten Schriftstellern vorkommen, nämslich in den Theilen dieser Sammlung, welche die Titel sühren: von Gesandtschaften, von Augenden und Lastern, von Denkfprüch en. Die zuleht gesnannte Abtheisung ist erst 1827 von Ang. Mai in Rom bekannt gemacht; die darin enthaltenen Excerpte aus Diodor hat E. Din borf 1828 herausgegeben, und diese Recension des Textes liegt der Uebersehung überall zum Grunde, wo Nichts bemerkt ist.

de fie ber nachwelt überlieferten. Ginige Gotter, fagt man. feven emig und unvergänglich; jo bie Sonne und ber Dond und die übrigen Gestirne am Simmel; ferner die Binde und andere Befen berfelben Urt; jedes diefer Befen fen namlich ron Ewigteit her vorhanden und baure emig. Undere Bot: ter aber follen Ercenbewohner gemefen und megen ihrer Berdienfte um die Menfchen ju ber Ehre und Burde ber Unfterblichen gelangt fenn; fo Bercules, Dionnfos, Ariftaus und Die Undern, Die in Diefe Reihe gehoren. Bon Diefen irbiichen Göttern finden fich viele und mancherlei Ueberlieferungen bei ben Geschichtschreibern und Dothographen. Unter ben Befdichtschreibern ift es Gubemerus, ber barüber ein befonderes Wert, Die heilige Gefchichte, verfaßt bat. Unter ben Dinthologen haben Somer, Sefiod, Drubeus und Andere ihresgleichen abenteuerliche Fabeln von ben Göttern erdichtet. Wir werben, mas bei ben Schriftftellern beiderlei Urt vorfommt, turg durchgeben; um bas Dag nicht zu überschreiten. Euhemerus, ein Freund des Ros nigs Raffauter, mußte wegen gewiffer Ungelegenheiten, die er im Ramen des Ronigs ju beforgen batte, große Reifen machen. Er ergablt, er fep in ben fublichen Drean verfchlas gen worden. In dem gludlichen Arabien nämlich \*) fer er gu Schiffe gegangen, und nachbem er mehrere Tage auf bem Ocean gefahren, habe er Infeln mitten im Deer anges troffen. Unter benfelben- fen eine, Panchaa genannt, Die vorzüglichfte. Ihre Ginwohner, Die Dandaer geichnen fich, wie er gefunden, burch Frommigteit aus und verebren

<sup>\*)</sup> Statt nal ift woht yao zu tefen.

Die Götter durch die herrlichsten Opfer und burch ansehnliche filberne und goldene Beihgefchente. Die Jufel fen den Gottern heilig, und es gebe bafelbft noch manches Undere, mas theils wegen des hoben Alters, theils wegen ber fünftlichen Arbeit merkwürdig fen. Das Rabere baron haben mir in einem ber vorigen Bucher [V, 41-46.] berichtet. Auf eis nem aufferordentlich hohen Berge ter Infel fen ein Tempel bes Beus Triphylivs, ben er feibft erbaut habe, ale er noch unter den Menfchen lebte und die gange Belt beberrichte. In diefem Tempel fen eine goldene Gaule, auf melder mit Banchäischen Buchftaben bas Sanptfächlichfte von den Thaten bes Uranos, bes Rronos und bes Beus aufgezeichnet fen. Darauf fagt Guhemerus, querft fen Uranos Ronig gemefen, ein billig denkender und gutthatiger Dann; er habe die Bewegungen ber Beftirne verftanden und fen der Erfte ge= wefen, der die himmlifden Gotter durch Opfer verehrte; beswegen fen er Uranos [himmel] genaunt worten. Die Sohne, die ihm feine Gemahlin Bestia geboren, fenen Eitan \*) und Rronos, die Tochter Rhea und Demeter. Rronos fen nach dem Uranos Konig geworden, habe die Rhea gur Che genommen und den Bend, die Bera und den Pofeidon gegengt. Beus fen der Thronfolger des Kronos geworden, habe fich mit Berg, Demeter und Themis vermählt und Rinder mit denfelben gezeugt, mit der Erffen die Rureten, mit der Zweiten die Perfephone, mit ber Dritten die Uthene. Er fen nach Babylon gereist und von Belus gaftfreundlich aufgenommen worden. Dar-

<sup>\*)</sup> Mach Weffeling's Berbefferung Titava für Hava.

auf sep er nach ber im Ocean gelegenen Jusel Panchaa gefommen und habe seinem Großvater Uranos einen Altar
errichtet. Bon dort aus sep er durch Sprien gezogen zubem damaligen Herrscher Sa sius, von welchem der BergCa sius den Namen habe. Er seh ferner nach Citicien getommen und habe den Fürsten des Landes, Citix, im Krieg
übermunden. Auch noch sehr viele andere Länder habe er
durchwandert und sen überalt verehrt und ein Gott genannt
worden. \*) . . . Ueber Gubemerus, der die heilige Geschichte
geschrieben, mag das Bisherige genügen. Nun wollen wir
die unter den Griechen herrschenden Sagen von den Göttern
nach Hessoo, Homer, und Orpheus kurz durchgehen.

F. 2. [Aus Matalas Chronographie, S. 65.] Die Götter waren Menfchen, welchen andere Menfchen diesen Namen gaben, indem fie wegen ihrer Berdienste fie als Unsterbliche betrachteten. Ginige haben auch als Beherrscher

eines Landes \*\*) befondere Namen erhalten.

F. 3. [Aus Euft athius zu Som. Il. XIX, 400.] Eanthus und Balius [bie Pferde des Achilles] waren zuvor Titanen, halfen aber dem Beus, [gegen die übrigen Titanen]; Kanthus war ein Gefährte des Poseidon, und Balius des Zeus, In der Schlacht nun wünschten sie ihre Gefalt zu verwandeln, weil sie sich scheuten, von ihren Stammverwandten, den Titanen, erkannt zu werden; und

<sup>\*)</sup> Hier fahrt Eusebius so fort: Nachbem er [Diobor] von ben Göttern als von sterblichen Menschen biese und ahneliche Dinge erzählt hat, sest er hinzu: Neber Euhemes rus u. s. w.

<sup>\*\*)</sup> Kal nad) έσχηκέναι ift zu tilgen.

ihr Bunfch wurde erfüllt. Diefe [Pferde] find es, welche dem Peleus geschenkt wurden. Darum weiffagt Kanthus bem Uchilles feinen Tod.

- F. 4. [Aus Tertullian von dem Soldatenkrang 7.] (Pherecydes erzählt, der Allererke, welcher gekrönt worden, sen Saturngewesen; Diodor berichtet: Jupiter sen nach der Ueberwindung der Titanen dieser Shre gewürdigt worden; Derfelbe legt dem Priapus eine Kopfbinde bei, und der Ariadue eine Krone von Gold und Indischen Soelssteinen, ein Werk Bulcan's, das ein Geschenk von Liber [Bacchus] war und nachher ein Sternbild wurde.)
- V. 1. Kastor und Pollux, die Dioskuren genannt, thaten sich nach der Ueberlieferung durch ihre Tapferkeit vor Andern weit hervor und machten mit großem Ruhm den Bug der Argonauten mit. Biesen hülfsbedürftigen haben sie Beistand geseistet. Dadurch hauptsächlich erwarben sie sich heinahe unter allen Bölkern das Lob der Tapferkeit und Gerechtigkeit, sowie der Kriegskunst und der Frömmigkeit, daß sie den Menschen in unvermutheten Gefahren mit Hülfe erschienen. Begen ihrer ausserordentslichen Borzüge sollen sie Söhne des Beus genannt, und, nachdem sie von der Welt geschieden, zur Ehre der Unsterblichen gelangt senn.
- V. 2. Epopeus, König von Sichon, forberte die Götter jum Kampf, heraus und zerstörte ihre Heiligthumer und Altare.
- F. 5. [Aus Malalas Chronographie S. 83.] Das Reich ber Urgiver oder ihre eigene Regierung dauerte 549 Jahre.
  - V. 3. Sifnphus foll fich durch Arglift und Berfchla=

genheit vor Undern ausgezeichnet und durch die Opferschau Alles entdedt und ben Menschen voransgesagt haben.

- V. 4 Salmoneus war gottlos und übermuthia. Er schmabte bie Gottheit und behauptete, er thue großere Thaten als Bend. Deswegen ließ er donnern, indem er durch eine eigene Borrichtung ein ungeheures bonnerabnliches Geroic bervorg brachte. Er brachte fein Opfer und beging tein Fest. \*)
- V. 5. Derfelbe Salmoneus hatte eine Tochter Tyro, bie wegen ihrer weisen haut und ihres garten Korpers dies fen Ramen erhielt \*\*)
- V. 6. Ald metne geichnete fich durch Gerechtigkeit und Frommigkeit aus und war den Gottern werth. So boch wurde feine Tugend geschäpt, bag dem Apollo, als er ben Bens bezieitigt, hatte, auferlegt wurde, bei Armetus als Taglobuer zu arbeiten. \*\*\*) Man sagt, Alcestis, die Tochter des Pelias, die allein an dem Frevel gegen den Bater keinen Theil geznommen, sep wegen ihrer Kindestreue dem Admetus zur She gegeben worden. †)

V. 7. Delampus, welcher fich burch Frommigteit auszeichnete, murbe ein Freund bes Upollo. 14)

<sup>\*)</sup> Bergt. IV, 68.

<sup>\*\*)</sup> Thros heißt Kafe.

<sup>\*\*\*)</sup> Bergl. IV, 71.

<sup>11)</sup> Bergi. IV, 68.

## Bruchstücke aus dem siebenten, achten, neunten und zehnten Buch.

## Juhalt.

Meneas. V. 8. Könige von Alba. F. 6. V. 9. Könige von Korinth. F. 7. Könige von Lacebamon. F. 8. Seeherrs schaft. F. 9. Munychium. F. 10. Malakus. V. 10. Lykurg. V. 11. 12. S. 1. 2. 3. (4, 1.) Könige von Macebonien. F. 14. 12. 13. S. 4. 2. Die Elier. V. 15. S. 4, 3.

Romulus und Remus. S. 5, 4. 2. 6. V. 14. Bom erften Messenischen Krieg. V. 15. S. 7. 8, 2. 5. F. 14. Archias in Korinth. V. 16. (S. 8, 1.) Agathofles in Sprakus. V. 17. Nuna Pompitius. V. 18. (S. 9, 1. 2. 5.) Dejoces. V. 19. Kroton. S. 10, 1. 2. Spbaris. V. 20. 21. S. 41. 1. 2. Taxrent. S. 12, 1. 2. Gesa. S. 13, 1. Megium. S. 13, 2. Hippomenes in Athen. V. 22 — (S. 14, 1.) Lokrer. S. 14, 2. Ambreas in Sicyon. S. 14, 3. Aprtaus. S. 14, 4, 5. Austus Hostilius. L. 1. F. 15. Terpanber in Lacebamon. F. 16. Cyzrene. S. 15, 1. V. 23. 24. Aarquinius Priscus. V. 25. (S. 15, 2.) Lokrer. S. 16, 1. (S. 16, 2.)

Solon. S. 17, 1. — 19, 1. V. 26. 27. 28. F. 17. (S. 19, 2.) Myson. S. 19, 5. 4. V. 29. Chison: S. 20. 21, 1. 2. V. 30. Pittakus. V. 31. 32. S. 22, 1. 2. 5. Bias. V. 33. 34. 35. Milo und Polybamas. S. 23, 1. 2. F. 18. Cirrha. S. 25, 3. Perilaus. S. 24, 1. Solon und Pisistratus. S. 24, 2. 3. Krözus. S. 25. 26. 27. Neso. 28, 1. Phalaris. S. 28, 2. Kröz

fus und Eprus. S. 28, 5. 29, 1. 2. 30, 2. 3. V. 41. Eprus V. 36. 38. F. 19. Afryages. V. 37. Abrastus. V. 39. Eurrybatus. V. 40. S. 29, 3. Krösus stummer Sohn. S. 50, 1. Harvagus. S. 31, 1. Die Lacebamonier. S. 51, 2. 52, 1. 2. (S. 32, 3.) Pissstratus. S. 33, 1. 2. Servins Tullius. V. 42. S. 34.

pythagoras. V. 45. 44. S. 35, 1. 2. 5. 36, 1. Archytas. S. 36, 2. Freunbschaft ber Pythagoreer. S. 37, 1. 2. V. 45. 46. Thre Grundsche. V. 47-52, S. 38. 39, 1-4. 40, 1. 2. Thr Gegner Cylon. V. 55. Lysis. V. 54. (V. 55.) Ehrus Entwurse. S. 40, 3. Kambyses. V. 56-58. L. 2. Polystates. S. 41, 1. 2. V. 59. (S. 41, 3.) Aristogiton. V. 60. S. 41, 4. 3eno. V. 61. S. 42, 1. 3opyrus. S. 42, 2. 5. 4. 45, 1. Darius. S. 43, 2. Hermon. S. 43, 3. Lucretia. V. 62. S. 44. Britus. S. 45, 1. Die Sphariten. S. 45, 2. (S. 46, 1. 2.) Die Athener. S. 46, 3. Die Jonier. S. 46, 4, 47, 1. 2. Herman. S. 46, 3. (S. 47, 4.) Hippotrates. V. 63. Therman. V. 64. Datis. S. 48, 1. Cimon. V. 65. 66, S. 48, 2. Geston. S. 49, 1. (S. 49, 2-6. 50, 1-6.)

V. 8. Bei ter Eroberung von Troja, besette Ueneas mit einigen Andern einen Theil der Stadt und vertheidigte sich gegen den andringenden Feind. Sie ergaben
siehen und daß Jeder von seiner Habe soviel mitnehnen
düsfte, als er konnte. Die Andern alle nahmen Silber oder Gold oder andere Kostbarkeiten mit; Aeneas hingegen bob
seinen hochbetagten Bater auf die Schultern und trug ihn
fort. Diese Handlung erregte die Bewunderung der Frieden; sie erlaubten ihm, noch Etwas aus seinem Hause zu
nehmen, was er wollte. Da trug er die väterlichen HeisigBruchft. a. d. fieb., acht., neunt. u. zehnten Buch. 6:5

thumer weg. Run wurde sein edler Sinn, dem auch die Feinde ihre Anerkennung nicht versagen konnten, noch höher gerühmt. Er erschien als ein Mann, der in der drohendsten Gesahr zuerst an das heitigke dachte, an die Pflichten gesen die Ettern und gegen die Götter. Es wurde ihm delswegen, wie man sagt, gestattet, mit den übergebliebenen Troern ganz ungekränkt aus Troas wegzuziehen, wohin er wollte.

F. 6. [Aus Gufebins Chronif, Aucher's Ausg. Th. I. S. 386. und aus Syncellus Chronographie, Ben. Ansgabe, S. 155.] \*) Ginige Gefchichtichreiber haben irrig angenom. men, des Meneas Tochter fen die Mutter des Romulus gewesen, unter welchem Rom erbaut worden. Das ift bet Bahrheit nicht gemäß. In dem Beitraum gwischen Meneas und Romulus haben viele Ronige regiert, und die Stadt ift erft im ameiten Jahr ber fiebenten Olympiabe [751 p. C.] erbaut worden; alfo ift ihre Entflehung über 430 Cabre fpater zu fenen ale die Erojanifchen Gefchichten. Nach der Eroberung von Eroja maren drei Jahre verfloffen, ale leneas die Berrichaft über die gatiner antrat, und nachdem er brei Jahre regiert , murde er aus ber Belt entrudt, und es widerfuhr ihm gottliche Chre. Sein Sohn Al scanins, ber ihm in ber Regierung folgte, grundete Alba, bas jest ben Beinamen Longa führt. Er nannte.

<sup>\*)</sup> Bei Syncellus geht biefes Fragment nur bis zu ben Worzten: "angebeutet worben". Das liebrige hat sich blos in ber Armenischen liebersesung ber Chronik bes Eusebins erhalten.

bie Stadt nach dem Fluffe, welcher bamals Alba hieß, jest Tiber genannt ift. Gine andere Sage von bem Urfprung Diefes Ramens findet man bei bem Romischen Geschichtschreis ber Rabius [Dictor]. Dem Meneas habe ein Gotter= fpruch gefagt, ein vierfußiges Thier werbe ihm ben Ort aur Erbauung einer Stadt zeigen. Run fen ihm einmal ein trachtiges Schwein, weiß von Farbe, bas er opfern wollte. aus ben Sanden entflohen ; er habe es verfolgt bis an einen Sügel, dort aber habe es dreißig Junge geworfen. Erstaunt über den fonderbaren Borfall und bes Götterfpruche einge= dent, habe fich Mencas entschloffen, diefen Play gu bebanen: er fen aber bon feinem Borhaben abgeftanden, weil ihm eine Traumericheinung entschieden gewehrt und gerathen habe. erft nach dreißig Jahren ju bauen, wie es burch bie Bahl der Jungen angedeutet worden. Rach tem Tode bes leneas fen deffen Sohn Udcanius jur Regierung getommen; Diefer habe bann nach Berfing von dreißig Jahren ben Sugel bebant und die Stadt Alba genannt nach ber Farbe bes Schweins; weil nämlich ,, bie weiffe" in ber lateinifchen Sprache alba heißt; auch habe er ber Stadt noch einen Ramen gegeben, longa, bas heißt "die lange", weil fie in der Breite nur schmal, in der Länge aber febr ausgedehnt mar. . . . . . Ascanins machte Alba jum Git ber Regierung, und unterwarf einen nicht geringen Theil von ben Bewohnern ber Umgegend. Ueberall wurde er als ein trefflicher Mann an= Er ftarb, nachdem er achtunddreißig Jahre regiert Rach feinem Tode entstand ein Zwiespalt unter bem Bolf, ba fich zwei Bewerber um die Krone ftritten. lius nämlich, ein Gohn bes Ascanius, behauptete, ihm ge-

Bruchft. a. d. fieb., acht., neunt. u. zehnten Buch. 617. hore das Reich feines Baters; und Silvius, ein Bruder bes Ascanins, ein Sohn bes leneas und ber Silvia, ber erften Gattin bes Latinus, \*) erffarte, ihm gebuhre cs. Diefem hatte nämlich nach bem Tobe bes Meneas Ascanius nach dem Leben getrachtet. Beil er als Rind auf einem Gebirge von hirten erzogen war, fo nannte man ihn Gilvins nach bem Namen eines Gebirges ber Latiner, bas fie Silva bieffen. \*\*) Ueber bie gegenseitigen Unsprüche entschied nun bie Wahl des Bolfs dahin , daß Silvius die Regierung übernahm, Julius aber, welcher bem Thron entfagen mußte, jum Oberpriefter ernannt murbe und für einen zweiten Ronia galt. Bon ihm, fagt man, ftamme bas noch jest lebenbe Befchlecht der Julier. Silvins hat mahrend feiner Regierung teine bentwürdige That verrichtet. Er ftarb, nachdem er neunundamangig Jahre Ronig gewesen mar. Es folgte ihm in ber Regierung fein Sohn Meneas, melder ben Beinamen Silvius erhielt; er mar über breifig Sabre Ronia. Rach ihm berrichte Latinus, Gilvins genannt,

funfzig Jahre. Diefer, ein unternehmender und friegerifcher Manu, verheerte die Gegend in der Rabe der Statt, und

<sup>\*)</sup> Es follte heissen: bes Aeneas und feiner zweiten Gattin Lavinia, ber Tochter bes Latinus. Bergl. Dionys v. Sal. I, 70.

<sup>\*\*)</sup> Bielleicht ein Migverstand bes Armenischen Uebersepers. Im Grundtert mag es ungefähr so geheissen haben: and the neonyoglag to dound, Aatlvov Likadv autov xakburov. Dann ist der Sinn: er ers hielt den Namen Silvius von dem Wort Silva, das bei den Latinern ein Waldgebirge seinen Wald bezeichnet.

baute achtzehn alte Stadte, welche vorher Die ber Latiner hießen , \*) Tibur, Pranefte; Gabii, Tudcillum, Cora, Cometria [Dometia], Lannvium, Labici, Scaptia, Satrienm. Aricia, Tellena, Ocoftomeria [Cruftumerium], Canina, Fles gena [Fregena, ober Fibena], Cameria, Mediplium I Debullia], Bejilum [Bovilla], bas von Ginigen Bola genannt wird, \*\*) Rach bem Tobe bes Latinus murde fein Gobn. Albas Silvius, jum Ronig ermablt, welcher achtundereis Bia Jahre regierte. Rady Diefem mar Epitus Gifras [Silvins] fecheundzwanzig Jahre Ronig. Rach beffen Tobe tam Capns jur Regierung, welcher achtundzwanzig Sabre Ronig war. Ihm folgte fein Sohn Calpetus und berrichte breigehn Jahre. Darauf Tiberins Gilvius acht Jahre. Diefer jog gegen die Eprebener ju Felde; als er aber mit feinem Beer über ben Gluß Alba fenen wollte, gerieth er in einen Strudel und fam um. Daber erhielt ber Gluß ben Ramen Tiberins [Tiber]. Rach bem Tobe biefes Konias herrichte Marippa über bie Latiner einundbiergig Darauf Uramu: Sahre. V. q. Romnins Gil= line Gilvius neunzehn vius, \*\*\*) ber mahrend feis Sabre. Bon Diefem ergablt nes gangen Lebens übermüs

man, er fen mahrend feiner thig war, verfuchte einen
\*) Es fonte wohl heiffen: achtzehn Stabte, welche nachber

Stabte ber alten Latiner genannt wurden. Liv. I. 3. \*\*) Man halt souft Bovilla und Bota für zwei verschiebene Stabte.

<sup>\*\*\*)</sup> So nennt Living I, 5. biefen König. Für " Romulus" Fommen auffer "Aramulius", wie es in ber Armenischen Uebersetzung bes Eusebius heißt, noch andere Formen bes Namens vor (Remulus, Aremulus, Amulius, Allabes).

ganzen Lebenszeit übermüthig gewesen, und habe frech der Gewalt des Zeus getropt. Zur Erntezeit, da es anhaltende und schwere Donnerwetter gab, ließ er einmal seine Soldaten Alle zusammen auf ein gegebenes Zeichen mit den Schwertern an Wettstreit mit tem Gott. Während Dieser bonnerte, tieß er seine Soldaten auf ein gegebenes Beichen mit den Schwertern an die Schilde schlagen und rufen, sie erregen noch ein ftarkeres Getofe. Dafür wurde er vom Bliggetroffen.

Die Schilbe fchlagen. Er meinte, Das errege noch ein ftarteres Getofe als der Donner felbft. Darauf traf ihn aber auch die Strafe feines Tropes gegen die Gottheit, indem er vom Blig getodtet murbe und fein ganges Saus im Albani= fden See verfant. Spuren bavon weifen die Romer, die an bem See wohnen, noch gegenwärtig, nämlich Gaulen von ber Ronigeburg unter bem Maffer, Die von oben fichtbar find und in der Tiefe noch feftstehen. Rach Diefem Ronig wurde Alventius ermählt, welcher febenundbreifig Sabre regierte. In einem Treffen gegen die Rachbarn der Stadt wurde er in die Enge getrieben und fiel neben bem Alventinifchen Suget, ber eben daher den Ramen Uventinus erbielt. Dem Berftorbenen folgte in ber Regierung fein Sohn Procas Silvius, und war breinndzwanzig Jahre Ronig. Nach Deffen Tode bemachtigte fich fein jungerer Sohn Umulius, ber Regierung mit Gewalt, mahrend Aumitor, fein leiblicher alterer Bruber, eine Reife in entfernte Begenden machte. Amulius regierte etliche und vierzig \*) Jahre,

<sup>\*)</sup> Statt breiundvierzig, wie es im Armenifchen Text, ober

und tam durch Remus und Romulns, welche Rom er-

bauten, um. F. 7. [Mus Gufebins Chronit S. 314 und aus Syn= cellus 5. 143] Rachdem wir hievon ausführlich gefproden, ift noch übrig, ju ergahlen, wie auf bem Gebiet von Rorinth und Sichon Dorier fich angefiedelt haben. Die Botter im Peloponnes mußten nämlich bei ber Rücttehr der Beratliden beinahe Alle, auffer den Artadiern, ihre Bohnfipe wechfeln. Bum Beherricher bes Rorinthifchen Gebiets und der Umgegend, mas bei ber Bertheilung für den vorzüglichsten Landftrich galt, beriefen die Berakliden den Aletes. Diefer treffliche Mann, unter welchem fich Ros rinth hob, regierte achtunddreißig Jahre. Rach feinem Tode murbe immer ber altefte Gohn ber Thronfolger, bis 447 Jahre nach der Rudtehr ber heratliden Eppfellus die Regierung an fich rif. Der erfte Rachfolger [bes Metes], Grion, regierte achtunddreißig Jahre; barauf Algelas ffebenundbreißig , Prumnis fünfunddreißig Jahre, und eben fo lang Bachis. Diefer zeichnete fich vor ben fruhern Ros nigen aus, Daber fommt es, bag bie fpatern nicht mehr heratliden, fondern Bachiden heiffen. Rach ihm regierte Agelas breifig, Endemus fünfundzwanzig, Ariftomes des fünfunedreißig \*) Jahre. Diefer hinterließ einen min= berjährigen Cohn, Teleftes, welchem die ererbte Rrone

zweinndvierzig, wie es in Ancher's lat. Ueberfepung beißt, muß bie runde Bahl vierzig fieben.

<sup>\*)</sup> Rach Bilb. Dinborf's Berbefferung im Texte bes Syncetlus E xai A für Ern A, übereinflimmend mit Eusebins.

fein Oheim und Vormünder, Agemon, entriß. Derfelbe berrschte sechzehn Jahre; nach ihm Altexander fünsundzwanzig Jahre. Den Lehtern tödtete Telestes; er bestieg nun den Thron seines Baters, den man ihm gerauht, wurde aber nach zwölf Jahren von seinen Verwandten ermordet. Darauf regierte Automenes ein Jahr. Nun aber erhiels ten diesenigen Nachkommen des hercules, welche von Bacchis abstammten (es waren über zweihundert), Alle zusammen Theil an der obersten Gewalt; sie regierten die Stadt ges meinschaftlich, und wählten jährlich aus ihrer Mitte einen Borsteher, der die Stelle des Königs vertrat. Diese Versfassung wurde nach neunzig Jahren durch den Tyrannen Eppssellus ausgelöst.

F. 8. [Aus Eusebins Chronit S. 318.] Da vom Trojauischen Krieg bis zur ersten Olympiade die Zeitsolge schwer zu sinden ist, weil es um diese Zeir weder in Athen noch in einer andern Stadt jährlithe Archonten gab, so wolzlen wir nach den Königen der Lacedämonier rechnen.") Bon Troja's Zerstörung bis zur ersten Olympiade sind es, wie Apollodor von Athen sagt, vierhundert.") und acht Jahre; von denselben verstossen achtzig bis zum Einsall der Herakliden, und während der übrigen [328] regierten als Könige in Lacedämon Prokles, Eurysthenes] und ihre Nachkommen. Die Regierungszeit

\*) Bergl. I, 5.

<sup>\*\*)</sup> Im Armenischen Text steht irrig "breihundert" statt "vierhundert". Die Summe von ben angegebenen Regierungsjahren ber Lacebamonischen Konige ift übrigens zu klein.

tiefer Konige aus beiden Famitien wollen wir ber Reibe nach angeben bis gur orften Dinmpiade. Enryftheu Sifrat die Regierung an im achtzigsten Jahr nach dem Erojanischen Rrieg und war zweiundvierzig Jahre Ronig. Rach ihm Mgis ein Jahr, Egeftratus einundereifig Jahre, und fodann Labotas fiebenunddreifig Jahre, Dornftus neunundzwanzig; ber Folgende, Agefilaus, vierundvierzig; Archelaus fechzig; Zeletlus vierzig; Altamenes achte unddreifig Jahre. In Deffen zehntes Regierungsjahr bie erfte Dinmpiade, mo Rorobus von Glis Sieger auf der Rennbahn mar. Aus ber andern Famific regierte guerft Profles neunundvierzig Jahre, barauf Prytanis neunundvierzig, Gunomius fünfundvierzig, Charitles fechzig, Ditander achtunddreifig, Theopompus fiebenundvierzig Jahre. Deffen gehntes Regierungsjahr trifft wiederum mit der erften Olympiade gufammen. Bon Eroja's Groberung aber bis jum Ginfall ber Beratitben find es im Gangen achtzig Jahre.

F. 9. [Aus Enfebius Chronif S. 321.] \*) Rach bem Erojamifchen Krieg hatten die herrich aft über bas Deer

| 1) die Endier und | Daonen g2 | Jahre : |     |
|-------------------|-----------|---------|-----|
| 2) die Pelasger   | 85        |         | 10  |
| 3) die Thracier   | 79        | - t     |     |
| 4) die Rhodier    | 23        |         |     |
| 5) die Phrygier   | 25        |         | 4   |
| 6) die Epprier    | 33        |         | , , |
|                   | N .       |         | 5 % |

<sup>\*)</sup> Mahrscheinlich gibt Eusebind in biesem Berzeichnis Dice bor's Worte nicht vollständig.

| 7) die Phonicier       | 45  | Jahre         |
|------------------------|-----|---------------|
| 8) die Alegypter       |     |               |
| 9) die Milesier        | 300 | 0-3           |
| 710)                   | 835 | *) —          |
| 11) die Lesbier        | 22  | 300           |
| 12) die Phocaer        | 44  | (a-11)        |
| 13) die Samier         |     | N-            |
| 14) die Lacedamonier . | 2   | 120           |
| 15) die Rarier         | 10  | 140           |
| 16) die Eretrier       | 15  | (2,436 . (III |
| 17) die Alegineten     | 10  |               |
|                        |     | 1000          |

bis ju Alterander's Ueberfahrt über das Meer.

F. 10. [Aus Ulpian zu Demosthenes, S. 133.] Den Ursprung des Namens Munychium gibt Dieder, mit den Borten des Hellanifus, also an. Die Thracier führten einst Krieg mit den Minpern, den Bewohnern von Drechomen os in Böotien, und verdrängten sie aus dieser Stadt. Die Bertriebenen famen nach Athen unter der Regierung des Munychus, und Dieser erlaubte ihnen, sich in der Gegend von Munychia, die eben von diesem König den Namen erhielt, niederzulaffen.

V. 10. In der Stadt Ruma ftand ein Thrann Namens [ Aristodemus] Malakus auf. Durch das Ansehen, in welchem er bei dem Bolke stand, und durch beständige Rlagen gegen die Großen hatte er sich die unumschränkte Gewalt verschafft. Die reichsten Bürger ließ er hinrichten

<sup>\*))</sup> Diefe Zeile läßt fich aus ben Tabellen bes Eufebins (Th. II.

und jog ihr Bermögen ein. Er unterhielt Miethtruppen und machte fich den Ginwohnern von Ruma furchtbar

V. 11. So hohe Borguge befag Enturg, daß, ale er nach Delphi tam, Pothia folgenden Ausspruch that: (bas Beitere ift unter dem Titel "von den Dentsprüchen" ju suchen) \*)

S. 1. Siehe, bu fommft, Lyfurgus, gu meinem gefegneten Tempel.

Dich liebt Zeus und alle Bewohner olympischer Häufer. Soll ich bich grußen als Gott? als Menschen bich nennen? ich weiß nicht;

Cher jeboch ein Gott bift bu,l fo glaub' ich, Lufurgus. Bas bu gefommen zu bitten, gewähr' ich bir, gute Gefene, Wie man in feiner ber anberen Stabt' auf Erben fie finbet.

S. 2. Sbendersetbe fragte die Pythia, wie er die Gefete einrichten mußte, um sie recht wohlthätig für die Spartaner zu machen. Alls sie antwortete, er mußte die Anordnung treffen, daß ein Theil der Bürger gut regiere, der andere aber gehorche, so fragte er weiter, was Jene zu thun
hätten, um gut zu regieren, und Diese, um zu gehorchen.
Darauf gab sie folgendes Oratel.

Zweisach laufen bie Wege, sie scheiben sich weit voneinander; Hieher führet ber eine, zum herrlichen Hause ber Freiheit. Dorthin jener, wo Knechtschaft wohnet, ben Sterblichen suchtbar.

Sieher fommen bie Banberer nur burd heilige Gintracht

<sup>\*)</sup> Unter biesem Titel findet sich wirklich bas Orafel; nur fehlt in der Handschrift der Ansaug besselben, nämlich die in Klaumern geschlossenen Worte; sie find aus Herobot (1, 65.) und Eusebins (ev. Borb. V, 27.) ergänzt.

Und burch tapferen Muth; ben pfab unn weifet ben BBltern, Dorthin aber gelangen fie burch unfeligen Saber Ober ber Feigheit Schulb; und ben Weg meibe vor allen.

Der Sinn war, man muffe vorzüglich für Erhaltung der Eintracht und der Tapferkeit sorgen, weil nur dadurch die Freiheit bewahrt werden, und weil ohne diese, ohne die Unsahängigkeit der Besth von allem Andern, was die Menge für ein Gut halte, Richts nüben könne. Alle diese Dinge gehören ja den Herrschern und nicht den Unterthanen; wenn man also sich selbst und nicht Andern verschaffen will, Bas gut ist, so muß zuerst Freiheit gestiftet worden. Für Jene beiden Ersordernisse aber gebot das Orakel Sorge zu tragen, weil es Nichts helsen kann, wenn man die eine Sigenschaft ohne die andere erwirbt; es ist umsonst, wenn die Bürger tapfer aber uneinig, oder wenn sie durchaus gleichgesinnt aber feig sind.

S. 3. Derfelbe Lyturg erhielt in Delphi ein Oratel die habsucht betreffend, in der Form eines Denkspruchs :

Mur bie Begierbe nach Gelb, fonft Richts, wird Sparta vers

Miso \*) vom König mit golbenem Haar, beg filberner Wogen . Fernsin trifft, von Apoll tont' es in bampfenber Kluft: Könige seyen die Ersten im Nathe, die Göttergeehrten, Welchen am herzen die Stadt Sparta, die theuere, liegt;

<sup>\*)</sup> Für di wird &de ju seinen seyn, nach L. N. B. (in ber Hallischen A. Lit. 3. Jan. 1850 Nro. 18.). Bor ben fünf Distichen, von welchen Plutarch (Lyfung 6.) bad zweite und britte unter bem Namen bes Tyrtäus ans führt, muß ber Bersasser ber Auszüge einen Zwischensatz

Burbige Greise barauf, bann aber die Manner des Volkes Solles Sollen mit redlichem Sinn handeln im Wechselgespräck, Immer-beschießen, Was gut, und nur vollführen, Was recht ist, Aber verkehrten Bescheib nimmer ertheiten der Stadt; ") Sieg soll bleiben und Obergewalt in der Menge des Bolkes. So ward kund iu der Stadt Phobaus entscheidendes Most.

V. 12. Die Lacedamonier wurden burch Enkurg's Gesethe aus einem schwachen Bolk eines der mächtigften in Griechenland, und sie behaupteten die Herrschaft über funf-hundert \*\*) Jahre. Nachher aber, als sie allmählig erschlasst ten und sich verführen ließen, \*\*\*) Munge zu gebrauchen und Reichthumer zu sammeln, verloren sie die Herrschaft.

Diobor's ausgetaffen haben, ber ungefahr fo bieß: Bon einem Orafel, welches Lufurg (ober: bie Lacebamoniet) ers halten, fpricht auch ber Dichter Tyrtaus, wenn er fagt:

\*) Μηδέτι επιβελεύειν τήδε πόλει fann and μηδέ τι βελεύειν τήδε πόλει σχολιόν (vgt. Plutard) a. a. D.) enthanben senn, aber aud, and μηδ΄ έτι βελεύειν άλια (ober χήδεα) τήδε πύλει: ober, nad, bein Porschiag von L. R. B. μηδέ τι βελεύειν τήδε πόλει βλαβερον.

\*\*) Nach Weffeling's Verbefferung & statt v (400). Diobor läßt nämlich fonst (XV.1.) bie Herrschaft ber Lacebamonier fünschundert Jahre dauern. Er versteht darunter nicht, was man gewöhnlich die Jegemonie heißt, die Obers herrschaft Lacebamons über die andern Griechlichen Staaten, sondern er rechnet von Lyfurg's Zeiten (400 Jahre vor dem Ansang der Olympiaden) bis zur Schlächt bei Lenetra (Ol. 102, 2.).

"\*\*) Nach diap Japevres ift vielleicht. ase ausgefallen.

S. 4, 1. Wer die Chriurcht gegen die Gottheit nicht bewahrt, ubt noch viel weniger die Pflichten gegen bie Menschen.

F. 11. [Aus Syncellus S. 209.] Man hat von ihm [von Raranus, dem ersten König von Macedonien] folgende Geschlechtstafel. Karanus, der Sohn von Phidon, dem Sohn von Aristodamidas, \*) d. S. v. Merops, d. S. v. Theostius, d. S. v. Cissus, d. S. v. Temenus, d. S. v. Aristomachus, d. S. v. Rlevdäus, d. S. v. Holles, d. S. v. Heroles. Es gibt aber noch eine andere Geschlechtstafel; Einige sagen nämtich, Karanus sey ein Sohn von Pöas gewesen, dem Sohn von Krösus, d. S. v. Rlevdäus, d. S. v. Eurybiades, d. S. v. Deballus, d. S. v. Lachares, d. S. v. Temenus, welcher in den Peloponnes mit wanderte.

E. 12. [And Eusebins Chronit S. 522.]\*\*\*) Raranus, voll Berlangen nach Thaten, sammeste; vor der ersten Olympiade, Truppen aus Argos und aus dem übrigen Peloponnes, und unternahm mit diesem Heer einen Feldzung gegen die Landschaften von Macedonien. Der König der Orester, der um diese Beit mit seinen Nachbarn, den Gordanen, Krieg ansangen wollte, bat den Karanus, er möchte ihm beistehen, und versprach, ihm den mittleren Theil \*\*\*) seines Gebiets abzutreten. Der Erfolg war für

<sup>\*)</sup> Anbere Erklarung : Phibon's Bruber, ber Cohn von Aria ftobamibas.

<sup>\*\*)</sup> Eusebius nennt zwar hier ben Schriftseller nicht, aus bem er biefe Stelle entlehnt, Daß sie aber von Diodor ist, kann man baraus schließen, baß sie an S. 4, 2. sich auschließt.

\*\*\*) Bielleicht soll es heißen: die Hälfte.

bie Orester gunstig. Da nun ber König sein Bersprechen erfüllte, so gelangte Karanus zum Besit des Landes. Er war daselbst dreißig Jahre König und beschloß sein Leben in hohem Alter. Es folgte ihm in der Regierung sein Sohn Con us und herrschte achtundzwanzig Jahre. Darauf rezeierte Inrimmung dreinnes

gierte Thrimmus dreiunds vierzig Jahre, Perdikkas zweiundvierzig Jahre. Dieser wünschte sein Reich zu vergrös ßern, und schickte nach Delphi. S. 4, 2. Perditfas, welscher fein Reich zu vergrößern wünfchte, fchickte nach Delphi und ließ die Ppthia fragen: \*) Sie fprach:

Königlich ist die Gewalt, die Temenus herrlichen Sohnen Auf der geschneten Erbe der schilbumwehrete Zeus gibt, Aber geschwind zeuch fin in das Land voll Heerden, Butels; Wo du sodann weißhörnig und schneeweiß siehest die Ziegen Ruhig gelägert im Schlaf, auf selbiger Stelle des Bobens Oppre den seligen Göttern und gründe die Stadt \*\*) für die Bürger.

F. 13. [Ans Enfebins Chronit S. 525.] \*\*\*) Perdittas regierte achtundvierzig Jahre und hinterließ die Heurschaft dem Argeus. Dieser war dreißig Jahre König, und hatte zum Nachfolger den Philippus, welcher dreiunddreistig Jahre regierte, und den Thron dem Aeropas hintertieß. Nachdem Dieser zwanzig Jahre geherrscht, folgte ihm in der Regierung Alcetas, der achtzehn Jahre König war,

<sup>\*)</sup> Rad ήρωτησε wird τήν Πυθίαν πέμψας wegge: worfen fenn.

<sup>\*\*)</sup> Die Stadt A eg a (Air heißt Ziege) in ber Lanbschaft Bot: tiaa, welche bier Butells genannt ift.

<sup>\*\*\*) 3</sup>wifden F. 12. und F. 13. bemerkt Eufebins : und nach wenigen Worten fahrt er alfo fort.

und den Amnntas zum Nachfolger hatte. Deffen Regierung dauerte neunundvierzig Jahre. An seine Stelle kam Alexander, der rierundvierzig Jahre regierte. Nach ihm herrschte Perdikkas zweiundzwanzig Jahre, Archelaus stebenzehn, Ajeorpus [Auropas] sechs Jahre; darauf Paussanias ein Jahr, Ptolemäus drei, Perdikkas fünf, Philippus vierundzwanzig, Alexander, der mit den Persern Krieg ansing, über zwölf Jahre.

V. 13. Eifersüchtig über den Wohlstand der Elier, die ein zahlreiches Bolt wurden und eine geregelte Berfastung hatten, brachten die Lacedamonier die Gütergemeinsschaft unter Denselben zu Stande, damit sie im Genuß des Friedens lebten und keine Erfahrung im Kriegswesen erstangten. Sie erklärten Dieselben mit Genehmigung beinahe aller Griechischen Staaten für Gottgeweihte. Auch den

Feldzug gegen Kerres machten die Elier nicht mit, sonsbern sie wurden frei gesproschen, weil sie die Gottesverschrung zu besorgen hatten. Sbenso wurden sie bei den innerlichen Kriegen, welche die Griechen unter einander selbst führten, von Niemand beunruhigt, weil Allen daran gelegen war, daß das Land und die Stadt Derselben als

S. 4, 3. Die Elier nahenen an den allgemeinen Kriezgen keinen Theil. Auch, als Kerres mit so vielen Tausensten gegen die Griechen zu Felde zog, wurden sie durch die Werbündeten von dem Kriegsbienst frei gesprochen, weil sie, wie die Feldherrn erklärten, besser thun würzen, wenn sie die Gottesverzehrung besorgten.

heilig und unverleglich geachtet murde. Erft viele Menfchen=

alter später geschah es, baß auch sie in's Felb zogen und

fogar für fich Rrieg anfingen.

S. 5,\*1. [Amulius dachte, als er die Rhea Sylvia zur Bestalin bestimmte, \*)] so sen auch ein heinklicher Umsgang mit einem Manne für sie unmöglich gemacht; denn Niemand werde so thöricht senn, der Lust des Angenblicks die Glückseligkeit des ganzen Lebens aufznopfern.

- V. 14. Diese ausgesetten Kinder [Romulus und Remus] zeichneten sich, als sie mit der Zeit herangewachsen waren, durch Schönheit und Stärke weit vor Andern aus. Sie schafften Sicherheit für alle Heerden und wehrten die Räuber, welche Dieselben anzusallen pflegten, leicht ab, indem sie Viele tödteten und Einige auch lebendig ergriffen. Nicht blos durch den Eiser, den sie hier bewiesen, erwarben sie sich die Zuneigung aller benachbarten Hirten, sondern auch durch die Theilnahme an ihren Gesellschaften und durch die gefällige und leutselige Weise, womit sie den Bittenden entz gegenkamen. Daher unterwarsen sich ihnen die Meisten, weil von ihnen die Sicherheit Aller abhing, und besolgten ihre Weisungen, indem sie an den von ihnen bestimmten Pläsen zusammenkamen.
- S. 5, 2. Als Remus und Romulus wegen ber Erbauung der Stadt den Bogelflug beobachteten, erschien som stuss ein himmelszeichen von der rechten Seite. Da rief Remus, wie man sagt, erstaunt seinem Bruder zu, in dies ser Stadt werde oft auf linkische Rathschläge das rechte Gelingen solgen, wie ihm som Romulus, nachdem er vor-

<sup>\*)</sup> So ungefahr mag ber unvollständige San erganzt werben.

Bruchst. a. d. sieb., acht., neunt. u. zehnten Buch. 631 eilig ben Boten abgeschickt und auf seiner Seite Aues versfehlt habe, sein Bersehen jest durch einen Zufall gut gesmacht sev. \*)

S. 6. Bei der Erbanung von Rom ließ Romulus abfichtlich einen Graben um das Palatium gieben, bamit Diemand von ben Nachbarn fein Borhaben gu bindern pers fuchte. Unwillig, daß es ihm miflungen war, ben Borgua gu erhalten, und neibifch über bas Blud feines Bruders trat Remus zu ben Arbeitern und fchmahte fie; er behaup. tete, ber Graben fen au fdmal und bie Statt merbe nicht gefichert fenn, benn ba fpringen bie Feinde leicht berüber. Romulus fagte gornig: ich werbe allen Burgern befehlen, Den au bestrafen, der es magt, berüberguspringen. einmal faate Remus icheltend au den Arbeitern, fie machen ben Graben au fchmal, bie Feinde werben ihn ohne Mube überschreiten, ihm felbit fen ja Das ein Leichtes; und mahrend er Das fagte, fprang er hinüber. Giner von den 21ra beitern aber, namens Celer, verfette barauf : nun , ich will ben Berüberspringenden bestrafen nach bem Befehl bes Ronigs; und mit diefen Worten bob er fein Grabscheit auf. folina es ihm an den Ropf und tobtete fo ben Remus.

V. 15. Polnch ares, ein fehr reicher und vornehmer Meffenier, (fo ergahlt man) war mit dem Spart an er Gnaphnus in Gutergemeinschaft getreten. \*\*) Diefer hatte

<sup>\*)</sup> Bergl. Dionys v. Hal. I, 86.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. Paufanias IV, 4, 4. Für µ89ών ift wohl dyc-Jov zu tesen.

Die Beforgung und Aufficht ber Seerden und ber Sirten übernommen. Er erlaubte fich eine eigennütige Sandlung, bie aber entbedt murbe. Er verfaufte nämlich einen Theil bes Biebs fammt ben Birten an Sanbelsleute, bie es ans: führten, und gab vor, es fen ihm burch Rauber mit malt weggenommen worden. Die Sandeleleute fuhren auf dem Bege nach Sicilien am Deloponnes bin. Es entffand ein Sturm, burch ben fie an's Land getrieben murben. fliegen die Birten bei Racht aus und entflohen, auf ihre Befanntichaft mit ber Gegend fich verlaffend. Sie Famen nach Meffene und ergablten ihrem herrn den mahren Berlauf ber Sache. Polychares verftedte fie und ließ feinen Genoffen aus Sparta tommen. Alle Derfelbe betheuerte. Die Birten feven jum Theil von ben Raubern weggeführt. sum Theil umgetommen, ließ Polychares die Leute vortre-Guaphnus erschract, als er fie erblicte; augenscheinten. lich übermiefen, entichlog er fich jum Bitten, verfrrach Die Rube wieder an erfeten und mandte alle möglichen Borfellingen an, um fich ju retten. Aus Achtung por bem Gafrecht hielt Dolydgares die Sadje geheim und aab feinen Sohn bem Spartaner mit, um durch ihn den Erfan an erhalten. Allein ftatt feines Berfprechens gu gebenten, brachte Enaphnus den Jüngling um , der mit ihm nach Sparta geichicft mar. Als Das gefchah, verlangte Polychares, in ge= rechtem Unwillen über folde Frevelthaten, die Auslieferuna bes Berbrechers. Aber die Lacedamonier willigten nicht in das Begehren, fondern erklarten in einem Brief, den fie burch ben Sohn des Guavhnus nach Deffene ichidten. Do-Inchares habe ben Rechtsftreit wegen feiner Beschwerden in

Sparta zu führen vor den Ephoren und den Königen. So bot sich dem Polychares die gleiche Gelegenheit dar; er brachte den Jüngling um und nahm sich bei dem [Lacedamonischen] Staat felbst Genuathuung. \*)

S. 7. Als die Hunde heulten und die Meffenier ben Muth verloren, trat einer der Aeltesten auf und erinnerte das Volk, auf das eitle Gerede der Seher nicht zu achten; sie begehen ja in ihren eigenen Angelegenheiten so viele Feherer und können also die Zukunft nicht voraussehen; um so weniger sen es möglich, daß sie als Menschen in diesem Falle wissen, was natürlich nur den Göttern bekannt sen. Er gab dagegen den Rath, nach Delphi zu schieken. Pythia that den Ausspruch, sie sollen irgend eine Inngfrau aus dem Geschlechte der Aepytiden opfern; wenn aber Die, welche das Loos treffe, den Göttern nicht geweiht werden könne, dann sollen sie aus demselben \*\*) Geschlechte die Tochter Dessen opfern, der sie freiwillig darbiete; wenn sie Das than, werden sie den Sieg im Rampf und die Oberhand gewinnen. \*\*\*) . . . . Denn keine Shre schien den Estern

<sup>\*)</sup> Bielleicht ift fur πόλιν zu feben έπισολήν. Dann hieße es: und behielt ben Brief als Pfand zuruck [als Zengniß ber Lacebamonier, baß ihm Unrecht geschehen fey].

<sup>\*\*)</sup> Rad ber Rom. Ansg. Te avre.

<sup>\*\*\*)</sup> Was ber Verfasser ber Auszüge hier weggelassen hat, ist aus Paufanias IV, 9, 3-5. zu ersehen. Der folgenbe Sau: Denn keine u. s. w. bezieht sich barauf, baß bie Aepptiben alle ber Versicherung bes Euphaës, bem Orakel sey burch ben Tob ber Tochter bes Aristobemus Genüge geschehen, gerne beistimmten.

groß genug, um bafür bas Leben ber Kinder aufzuopfern; vielmehr regte fich in Jedem nicht blos bas Erbarmen bes Baterherzens, wenn er sich die Opferung vor Augen fellte, sondern er machte sich auch ein Gewissen daraus, fein Kind so entschieden dem Tode preiszugeben.

Urchias von Rorinth liebte ben inngen Aftaon. Buerft ichicte er Jemand an ihn ab und machte ibm ansehnliche Berfprechungen. Da aber ber Bater zu ebel bachte und ber Sohn felbit ju tugendhaft mar, als bag er fich hatte bewegen laffen, fo verfammelte Urchias die Deiften feiner Befannten, um mit Gewalt zu erreichen, ibm burch Bitten und aute Worte nicht gelungen mar. betrant fich mit ben Gaften, die er eingeladen hatte, fo baß er am Ente von ber rafenden Leidenschaft getrieben es magte. in bas haus bes Deliffus einzubrechen und ben Jungling mit Gewalt ju entführen. Bahrend nun der Bater und Die übrigen Sausgenoffen fich wehrten und von beiden Seiten fehr hipig getampft murbe, gab ber Jungling, ohne baß man es bemertte, unter ben Sanden ber Ringenden ben Wenn man über biefes aufferordentliche Ereigniß nachbenet, fo bebauert man nicht blos bas Schickfal bes Unglücklichen, fondern mundert fich jugleich über ben fonberbaren Bufall, bag ber Jüngling ein ahnliches Lebensende finden mußte, wie Der, beffen Ramen er führte; \*) Beibe verloren nämlich auf gleiche Beife burch Diejenigen ihr Leben, von Denen fie am gewiffesten Sulfe erwarten tonnten.

<sup>\*)</sup> Bergt. IV , 84.

S. 8, 1. Er \*) ließ sich Bergehungen zu Schulden kommen, die man nicht von ihm erwartet hatte. So gefähre tich ist die verführende Macht der Liebe für Jünglinge, und besonders für Diejenigen, die auf ihre Körperstärke tropen. Darum ist auch, nach der Darstellung der alten Mythographen, der sonst von Niemand überwundene Hercules durch die Gewalt der Liebe besiegt worden.

F. 14. [Gin besonderes Fragment.] Rachbem fich bierauf der Ronig \*\*) von feinen Bunden erholt hatte, bielt er Bericht über ben Dreis ber Tapferfeit. Gs traten zwei Bewerber auf, Rleon nis und Uriftom enes, von melden Beder eines eigenen Berdienftes fich ruhmen tonnte. Rleonnis hatte ben gefallenen Ronig beschütt und von den andringenden Spartanern acht erfegt; und barunter maren zwei angesehene Feldberen. Allen, Die von ihm erschlagen maren, hatte er bie Ruftung ansgezogen und feinen Baffentra: gern gegeben, um bei bem Preisgericht Beichen feiner Zapferfeit au baben. Die vielen Bunden, Die er empfangen hatte, fanden fich alle auf ber Borberfeite; ber beutlichfte Beweis, daß er keinem Reind gewichen mar. Aristomenes hatte bei bem Gefecht um ben Ronig funf Lacebamonier aetottet und ihnen unter bem Bubringen ber Feinde bie Rufung ausgezogen; babei mar er am gangen Leib unvermun-

<sup>\*)</sup> Bielleicht ift Archias gemeint, von welchem in V. 16. Die Rebe ift.

<sup>\*\*)</sup> Euphaes, ber König ber Meffenier. Vergl. Paufanias IV, 10, 2. 3. Die Schlacht fiet, wie bas in S. 7. erwähnte Ereigniß, im ersten Meffenischen Kriege vor, besen Beranlaffung in V. 15. erzählt ift.

bet geblieben. Bei ber Rudtehr vom Schlachtfelb in Die Stadt hatte er eine lobenswerthe That verrichtet. Rleon. nis war burch feine Bunden fo gefdmacht, bag er nicht im Stande war allein ju geben, aber auch nicht einmal an ber Sand geführt werden tonnte. Da hatte ihn Ariftomenes auf die Schultern gehoben und in die Stadt hingetragen. wobei er noch feine eigene volle Baffenruftung ju tragen hatte; überdies war Rleonnis ein Dann von ungewöhnfis der Große und Rorverftarte. Dieg maren die Grunde, aus welchen fie auf den Preis ber Capferteit Unfpruch machen tounten. Der Ronig fag, bem Gefet gemäß, mit ben Eg. riarden ju Gericht. Rleonnis nahm querft bas Wort und rebete alfo. "Es ift wenig ju fagen über ben Borgug ber Tapferfeit; Die Richter find ja Bengen der Thaten jedes Gingelnen gewesen. Ich barf nur erinnern, daß, mabrend wir Beide gegen diefelben Feinde zu gleicher Beit und auf bemfetben Plage tampften, ich die größere Bahl getodtet habe. Offenbar gebührt nun Dem, bei welchem unter gleiden Umftanden bie Bahl ber Getodteten großer ift, mit gro-Berem Rechte ber Preis. Ueberdieß tragt aber Jeder an feinem Leibe bie beutlichften Beweife, ob er ben Borgug verdient. Der Gine ift mit Bunden auf ber Borderfeite bebedt aus ber Schlacht getommen; ber Andere ift wie von einem Tefte, nicht wie aus einem fo beiffen Rampfe gurude gefehrt, er hat nicht erfahren, mas bas Gifen ber Feinde vermag. Glücklicher alfo ift vielleicht Uriftomenes; aber tapferer ale mich wird man ibn nicht mit Recht nennen konnen. Denn Wer fo feinen Leib hat zerfleifchen laffen. von Dem ift es entschieden, daß er im Rampf für das Ba-

terland fein felbit nicht geschont hat; Ber aber im Sandgemenge mit ben Reinden, unter folden Befahren unverwunbet geblieben ift, bem ift Das nur gelungen, weil er fur fein Leben beforgt mar. Es mare alfo feltfam, wenn von ben Augenzeugen bes Rampfes Der, welcher weniger Reinde erlegt und fich felbit weniger ber Befahr ausgesent hat. Dem porgezogen wurde, der in beiden Rucffichten über ihm fteht. Dag er übrigens, ale teine Befahr mehr vorhanden war, den von Bunden entfrafteren Mann beimgetragen bat, Das zeugt nicht von Tapferfeit fondern ift nur etwa ein Beweis von Leibesftarte. Siemit habe ich euch genug gefagt; benn es handelt fich bei Diefem Bettftreit nicht um Borte, fondern um Thaten." Die Reihe fam jest an Uriftomenes, welcher faate. "Es mundert mich , daß ber Berettete bem Retter ben Preis ber Capierfeit ftreitig machen will. Er muß ja entweder feine Richter für wahnsinnig erflaren, oder glauben, es merde nach Dem, mas hier gefproden wird, nicht was bort geschehen ift, bas Urtheil gefaut. Es laßt fich leicht zeigen, daß Kleonnis nicht blos an Zapferkeit mir nachsteht, sondern auch fehr undankbar ift. Statt, Bas er felbft vollbracht, in ber Ordnung angugeben, verkleinert er meine Thaten mit unbilliger Ruhmfucht. Dem er für feine Rettung ben größten Dant ichuldig ift, bem hat er aus Reid das Lob, icon gehandelt zu haben, abgefprochen. Ich gestehe allerdings, daß ich in jenem gefährli= den Rampfe gluctlich, aber ich behaupte doch, daß ich zuvor tapfer gewesen bin. Wenn ich darum unverwundet blieb, weil ich dem Angriff der Reinde auswich , fo mußte er mich feig, und nicht gludlich nennen, fo bin ich, fatt um den

Dreis mich bewerben zu durfen, in die gefenlichen Strafen verfaken. Da mir aber nicht begegnet ift, Bas ich Unbern gethan, indem ich in ben erften Reihen tampftell und bie Gegner erlegte, fo barf man mich nicht blos gluctlich , fonbern auch tapfer beiffen. Denn entweder haben die Feinde, eridrocken über meinen Duth, nicht gewagt fich zu mehren : dann verdient der Gefürchtete großes Lob. Der fie fochten und ich hatte ben Duth, die Biderfacher zu tobten, inbem ich zugleich fur meine eigene Sicherheit beforgt mar; bann bin ich tapfer und flug jugleich. Denn Wer mitten in ber Sine des Gefechte besonnen der Gefahr entgegengeht, der befint beiberlei Borguge, Die forpertichen und bie geiftigen. Doch ich follte mein Recht lieber gegen Undere geltend machen, die edler benfen als Diefer. Denn als ich ben ents frafteten Rleonnis von dem Schlachtfeld in die Stadt trug, angleich meine eigenen Baffen rettend, ba, bente ich, bat er felbft mir Recht miderfahren laffen. Satte ich freilich ba= mals mich feiner nicht angenommen , fo murbe er vielleicht fich jest nicht um den Dreis bewerben, nicht den boben Berth diefer Wohlthat herabsenen und fagen, es fen nichts fo Gro-Bes, Bas ich gethan, ba um jene Beit die Reinde den Rampfplat verlaffen haben. Wer weiß es nicht, bag manchmal Die, welche das Schlachtfeld geräumt haben, umtehren und wieder angreifen und durch biefe Rriegelift haufig ben Sieg gewinnen ? Es ift genug, Bas ich euch gefagt; mehr Borte gu machen, balte ich nicht für nöthig." Rachdem Gene alfo gesproden, ertaunten die Richter einftimmig bem Ariftomes nes ben Preis au.

- S. 8, 2. Ihr [ber Lacedamonier] Muth wurde gestärkt. Denn Wer sich von Jugend auf an Tapferkeit und Ausdauer gewöhnt, dem gibt, wenn ihn auch einmal ein beugendes Schickfal trifft, ein kurzes Wort die rechte Kaffung wieder. Indessen blieben, was den Muth betrifft, auch die Wessenier nicht zurück, sondern auf ihre Vorzüge sich verlassend.
- S. 8, 3. Die Lacedamonier schickten, als sie von den Meffeniern überwunden murden, nach Delphi [die Pothia zu fragen]. Sie that den Ausspruch:

Nicht blos Werke bes Kampfs mit ber Fauft heißt Phobus bich treiben ;

Rein, burch Lift hat bas Botk fein Land Meffene gewonnen; Der es erworben, berfelbe Betrug wird wieber es nehmen. Der Sinn ift, nicht blos Gewalt sondern auch Lift sey das Mittel.

V. 17. Agathotles, welcher jum Aufleher über ben Ban des Tempels der Althene [ ju Sprakus] ge-wählt war, las von den Steinen, welche gehauen wurden, tie schönsten aus und verwendete sie zur Erbauung eines prächtigen Hauses, bestrift übrigens die Kosten von seinem eigenen Bermögen. Hierüber soll \*\*) die Gottheit sich das durch ausgesprochen haben, daß Agathotles vom Blip getroffen wurde und mit seinem Haus verbrannte. Die Geosmoren \*\*\*) beschlossen, sein Bermögen für den Staat ein-

<sup>\*)</sup> Der San ift von bem Berfaffer ber Auszuge abgebrochen. So auch in S. 8, 2.

<sup>\*\*)</sup> Gur nager wird Pager gu lefen fenn.

<sup>4.24)</sup> Die vornehmen Grundeigenthümer in Sprafus.

zuziehen, obgleich die Erben bewiesen, daß er Nichts von ben öffentlichen Tempelgeldern genommen hatte; das Haus aber erklärten sie für ein unzugängliches Heiligthum und gestatteten Niemand den Gintritt; wie es denn noch jest der Donnerplat heißt.

V. 18. [Ruma] Pompilius, ber Ronig der Romer, brachte feine ganze Lebenszeit im Frieden zu. Ginige behaupten, er sen ein Schüler bes Pythagoras gewesen, und habe von Diesem die Gesetzebung über den Gottesdienst empfangen und überhaupt Vieles gelernt, wodurch er ein so angeschener Mann wurde, daß man ihn, einen Answärtigen, zum König wählte.

S. 9, 1. Rach Berdienst konnen wir die Gottheit auch. wenn wir wollen, nicht verebren. Wenn wir alfo nicht nach unfern Rraften danten wollten , Bas durften wir und für Soffnungen auf das zufünftige Leben machen, ba wir gegen Diejenigen und verfehlten, welchen ihre Beleidiger weder verborgen bleiben noch entfliehen konnen? Ohnedieß muffen wir ja bei den Wefen, bei welchen bas Bohlthun und bas Strafen im Tode fortdauert, offenbar dafür forgen, daß ihr Born nie anfängt und daß ihr Bohlwollen ewig bleibt. Go groß ift der Unterschied zwischen dem Berhalten ber Gottlofen und der Frommen, daß Jene ebenfowohl erwarten, die Gottheit werde die Bitten ihrer Feinde, als Diefe hoffen, fie werde ihre eigenen Bitten an ihnen erfullen. - In der That, wenn wir ben Widerfachern, fobald fle fich ju den Altaren flüchten, ju Sulfe fommen, wenn wir den Feinden mit einem Gibe verfprechen, ihnen Richts ju Leibe ju thun, wie eifrig muffen wir bie Pflichten gegen bie Got-

ter felbst ersullen, welche ben Frontmen nicht blos im Leben, sondern nach bem Tode noch wohlthun, ja ihre Berdienste in rühmlichem Andenken sogar in alle Ewigkeit fortdauern laffen? \*) Nichts darf und also im Menschenleben so ange-tegen senn, wie die Berehrung der Götter.

- S. 9, 2. Tapferkeit, Gerechtigkeit und die übrigen Ensgenden ber Menschen sind ursprünglich Gigenschaften anderer lebendiger Besen; die Frömmigkeit aber steht so hoch über ben andern Tugenden als die Götter über die Sterblichen in Allem erhaben sind.
- S. 9, 3. Ift sie [die Frömmigkeit] des Strebens der Einzelnen werth, so muß \*\*) sie noch viel mehr eine Grunds eigenschaft der Staaten senn. Denn da Diese der Unsterblichkeit näher kommen, so sind fie ihrem Wesen nach verzwandter mit den Göttern, und bei ihrer langen Dauer haben sie gerechte Vergeltung zu erwarten, für die Frömsmigkeit zum Lohne die Oberherrschaft, aber auch für die Gleichgültigkeit gegen Gott die Strafe.

<sup>\*)</sup> Statt el dè nai raïs rekeraïs deï aywyhv fann man ëri dè nai raïs ageraïs diamovhv lesen. Bergi. 1, 2. Ober soute es etwa heissen èv dinalais rimaïs diaywyhv (welche ben Frommen nicht blos im Leben wohlthun sonbern nach bem Tobe die verdiente Ehre in einem ewig daurenden Dasen burch herrlichen Ruhm widersahren lassen)? Für noochnetv im solzgenden San wird noochnetn negli zu lesen seyn.

<sup>\*\*)</sup> Es scheint dei ober xon ausgefallen zu fenn.

V. 19. Dejvees, der König der Meber, übte, ba viele Berbrechen begangen wurden, Gerechtigkeit und andere Zugenden.

S. 10, 1. Myscellus, ein Uchaer von Geburt, tam von Kreta aus nach Delphi und fragte ben Gott, ob er Rinder zeugen murbe. Pythia that folgenden Ausspruch:

Budliger Mann, \*) Myscellus, bich liebet ber Ereffer : Apollo;

Kinder zu zeugen verleihet er bir; boch heißt er zuvor bich Kroton bauen, die mächtige Stadt, auf lachenden Fluren. Da er nun von Kroton Nichts wußte, so sprach Pothia wiederum:

Selber erklart es ber treffende Gott bir, aber vernimm es. Unfruchtbar liegt Taphius hier, bort aber ift Chalcis, Dort ber Kureten \*\*) . . . heiliges Wohnland, Dort Echinaden und weit hin Wasser zur Linken ber Juseln. Also kannst bu gewiß zu Laciniums Höhe, zum heiligen, Krimisaberge, zum Fluß Alesaris nicht fehlen bes Weges.

S. 10, s. Statt nach dem Gebot des Drakels Kroton zu erbauen, wünschte sich Myscellus in der Gegend von Spebaris anzustedeln, die ihm fehr wohl gestel. Da wurde ihm folgendes Drakel ertheilt:

Budliger Mann, Myscellus, ein Anderes fuchft bu als Gott will?

\*\*) In Actolien und Afarnanien, an beffen Rufte bie Jufet Laphius und die Echinaben liegen.

<sup>\*)</sup> Ober "Neginleer" nach Bernharby's Bermuthung Múoxell. Alyialora (Jahrb. f. wiss. Kritie, Febr. 1829. S. 197.).

Unheil fuchft bu; ber Gabe nur freue bich, welche bir Gott fchenet.

V. 20. Die Sybariten find Bauchdiener und Schwelger. So sehr waren sie der Schwelgerei ergeben, daß ihnen unter den auswärtigen Bölfern die Jonier und Tyrrhener die Liebsten waren, weil nämlich Jene unter den Griechen und Diese unter den Richtgriechen durch eine verschwenderissche Lebenbart sich auszeichneten.

S. 11, 1. Ein Spharitischer Kaufmann, so ergählt man, hörte Jemand jagen, bei'm Anblict der Arbeiter habe ihn schon ein Gefühl von ihren Beschwerden angewandelt; er erwiederte, Das dürfe sich Jener nicht wundern lassen, denn ihm selbst thue sogar bei'm Hören dieser Geschichte die Seite wehe. Bon einem Andern sagt man, er habe, als er nach Sparta kam, anfangs bezeugt, er bewundere die Tapferkeit der Spartaner; nachher aber, als er sah, wie einfach und mit wie viel Mühe ihre Lebensart verbunden ist, erklärte er, \*) sie seyen nicht besser als die schlechtesten Leute, denn unter den Spariten würde selbst der Tapferste \*\*) sich eher entschließen dreimal zu sterben, als ein solches Leben auszuhalten.

<sup>\*)</sup> Es ist wohl πρότερον μέν vor είπειν ότι zu segen und nachher θεασάμενος εὐτελώς καί μετά . . . . είπεν zu lesen.

<sup>\*\*)</sup> Ober nach Dinborf's Bermuthung avardootaror (vgr. Athenaus S. 518.); benn feroft ber weichlichfte Sybarite wurde u. f. w.

V. 1. Mindyrides 1

Um weitesten foll es Gie foll es in der Ueppigkeit un= ner unter ihnen, Ramens ter den Sybariten am weite- Mindyrides, in der Ueppig-

fen getrieben haben. Bon | feit getrieben haben. ihm ergahlt man Folgendes. "Rlifthenes, ber Beberricher von Sichon, welcher bei'm Bagenrennen gefiegt, hatte fund machen laffen, Ber feine Tochter, die für vorzüglich ichon galt, jur Che begehrte, follte ericheinen. Da fuhr von Gp. baris Giner \*) in einem fünfzigrudrigen Schiff ab; als Ruberer hatte er feine Stlaven bei fid, welche theils Fifcher, theils Bogelfanger maren. Uls er in Sichon ankam, über: bot er durch feinen prachtvollen Aufzug nicht nur feine Ditbewerber, fondern den Fürften felbft, obgleich gu Deffen Berherrlichung die gange Stadt beitrug. Bei bem Gaftmabl, das nad der Unfunft [der Freier] gegeben murde, fam Je. mand, um fich neben ihn gu feten; da fagte er, er fen ber Rundmachung aufolge hier, um entweder bei der Braut ober allein zu figen."

S. 11, 2. Gin Spbarite fam, wie man ergablt, auf einer Reise nach Milet, wo Ueppigkeit herricht; als er mieder in feine Baterftadt fam, fagte er unter Underem, mas er feinen Mitburgern ergablte, er habe auf feiner Reife eine freie Stadt gefehen, das fen Milet.

S. 12, 1. Die Epennatten ") hatten fid mit Pha=

<sup>\*)</sup> Ein Anakoluthon anzunehmen ift leichter als ben Tert gu anbern.

<sup>\*)</sup> Es find Diefelben gemeint, welche fonft Parthenier beiffen, bie in Sparta mabrent bes erften Meffenischen Kriegs

Bruchft. a. d. fieb., acht., neunt. u. zehnten Buch. 645 lanthus berabredet, den Aufruhr auf dem Marktplat in bem Augenblick zu beginnen, mann er den Selm bis an die Mugen \*) in die Stirn hereindruden murbe. Aber es verrieth Temand ihr Borhaben den Ephoren. Run meinten Die Meiften, man follte ben Phalanthus tobten. Maathiabas aber , beffen Geliebter er mar, ftellte ihnen por , biefe Magregel murbe ben größten Aufruhr in Sparta erregen. wodurch, wenn fie die Dberhand behielten, der Sieg unnüb, und wenn es miklange, bas Baterland gang ju Grunde ges richtet murbe. Er gab baher ben Rath, burch ben" Berold Bund ju machen, Phalanthus \*\*) folle ben Selm figen laffen wie er fite. Uls Das geschah, fanden die Parthenier pon ihrem Borhaben ab, und entschloßen fich die Gade beizulegen. \*\*\*)

S. 12, 2. Die Epeunakten schickten Gesandte nach Delphi und fragten [die Pythia], ob ihnen [Apollo] die Gegend von Sicyon verleihe. Sie sprach:

auser ber Ehe erzeugten Sohne. Sonft hießen Epeus natten folche Burger, bie nach einer Pflicht bes Erbrechts Wittwen ehlichten.

<sup>\*)</sup> ξωτ μετά των οπλων foute es vielleicht heiffen μέχρι των όφθαλμών.

<sup>\*\*)</sup> Es wird φάλανθον für -os zu fegen fenn. Bergl. Strabo VI, 5.

<sup>\*\*\*)</sup> Ober, wenn man anosiosodat und oquiveer tefen wollte: wenn Das geschehe, werden die Parth. v. i. B. abstehen und zur Berschnung bereit fepn.

Schon ift zwischen Korinth und Sichon freilich ber Wohnsis; Aber er wird nicht bein, und warest du rings umpanzert. Merke Satyrium dir und des Taras klares Gewässer Deben zur Linken ben hafen; und wo mit ber stürmischen Welle

Rofet ber Bod und bas Enbe bes graulichten Bartes bin= eintaucht, \*)

Dort tag auf bas Satyrium tretend erstehen ben Taras. \*\*) Diese Worte verstanden sie nicht. Da sprach Pythia deutslicher:

Siehe, ba geb' ich Satyrium bir zu bewohnen und Taras Neppige Fluren; sie follen bas Unheil seyn ber Japygen.

S. 13, 1. Autiphemus und Entimus, die Erbauer von Gela, fragten die Pythia, und fie gab folgendes Drakel:

Kraton's tapferer Sohn, des Berühmten, bu kommft mit Entimus,

Daß ihr beibe Siciliens schone \*\*\* Gefilbe bewohnet, Menn bie gemeinsame heilige Stadt gleichnamig bem Strome Gela für Kreter und Rhobier neben ber Mündung erbaut ift.

\*\*\*) Nach Denen vann xalip ober nach & N. B. Eparip ausgefallen fenn.

<sup>\*)</sup> Für das zweite apladov fann man äpplov segen oder nach Dindorf almugov (m. b. satzigen Welle). Der verstümmelte Bers könnte so geheissen haben: ampayana Bantel t äxpov xoliolo pevels.

Taras ist bei ben Griechen ber Name bes Flusses sowohl als ber Stadt Tarent. Unter bem Bock ist ein wither Feigenhaum, caprificus, und unter bem Bart eine um benselben geschlungeae und in's Meer herabhangenbe Resbenranke verstanden. Dionys v. H. XVII, 2.

S. 15, 2. Die Chalcidier, welche [dem Apollo] Behnten geweiht hatten, \*) tamen wegen einer Auswans berung das Orafel zu fragen. Es lautete fo:

Merke, ber Fluß Argiabes \*\*) fallt in die heilige Salzfuth; Dort, wo freiet ben Gatten bas Beib, bort baue die Stadt auf Beim einströmenben Fluß; bir raum' ich Aufonisches Land ein.

Run fanden sie an dem Fluß Argiades eine Rebe, die sich um einen wilden Feigenbaum schlang, und Dieß war das den Mann freiende Weib; \*\*\*) sie erbauten also daselbst die Stadt [Rhegium]. †)

V. 22. hippomenes, ein Archon der Athener, bestrafte seine Tochter, die von einem Unbekannten geschwächt war, auf eine grausame, unerhörte Beise. Er sperrte fie in ein Gemach ein mit einem Pferd, welchem er einige Tage

<sup>\*)</sup> Für avatedevteg foute es mahricheintich (vergt. V. 9.) avadevteg beiben.

<sup>\*\*)</sup> Statt 'Aψιδίη kann man 'Aργιάδην feven. Wenigs fiens ist unter ben von Probus (Comm. in Virg. Serviani, ed. Lion. II, 348.) aus Barro und Cato anges führten Namen von Flüssen in ber Nähe von Rhegium Argeades bem Wort 'Aψιδίη am ähnlichsten. ίκρωτάτην mag aus ίκραν φημί, und διδοί δέ σε aus διδω δέ σοι entstanden seyn. L. N. B. schlägt vor, zu lesen: διδοί δέ σοι.

<sup>\*\*\*)</sup> δαι το ift τον zu lefen, und far λεγόμενον άροενόθηλυν vielleicht μισγόμενον άρσενι θήλυν.

t) Dionys v. Hal. XVII, 3. Strabo VI, 1.

Richts zu freffen gab; so zwang er bas Thier, bas Opfer, bas ihm vorgeworfen war, aus hunger aufzuzehren.

- S. 14, 1. Auffordernd ruft er mit lauter Stimme: Wer will für ein sterbliches Leben unsterblichen Ruhm erwerben? Wer ist ber Erste, ber spricht: ich gebe zum Heil bes Staats mein Leben hin?\*)
- S. 14, 2. Einen, der auf das Land reiste, fragte ein nichtswürdiger Mensch, der ihm begegnete, ob es nichts Neues in der Stadt gebe. Da wurde er von den obrigkeitslichen Behörden der Lokrer gestraft. So streng-übten Diese die Gerechtigkeit. \*\*)
- S. 14, 3. Den Sich oniern gab Phthia das Orakel, fle werden hundert Jahre unter dem Geseth der Authe steshen. Als sie darauf fragten, Wer sie so behandeln werde, antworteten sie wiederum, der Erste, von welchem sie, wenn sie an's Land steigen, hören, daß ihm ein Sohn geboren sey. Nun traf es sich, daß im Gesolge der Gesandten als Roch zum Behuf des Opfers ein Lohnbedienter, Namens An-

\*\*) Es scheinen die Epizephprischen Lokrer in Unteritalien gemeint zu seyn. Für kowthous anavtlov kann man

έξώλης απαντών lefen.

<sup>\*)</sup> Es kann so geheissen haben: παρακελευόμενον μεγ. τη φωνή λέγειν. (ober -05 μ. τ. φ. λέγει) τίς άντί.... βάλεται; τίς έρει πρώτος, .... άσφά-λειαν; — Bielleicht ift (vergl. Herobot VII, 134.) von bem Aufruf zur Berschnung bes Heros Talthybius in Sparta die Rede, wenn gleich diese Begebenheit erst in Xerres Zeiten fällt.

Bruchst. a. d. fieb., acht., neunt. u. zehnten Buch. 649 breas, war, welcher ber Obrigfeit die Ruthen vorzufragen pflegte. \*)

S. 14, 4. Als die Spartaner von den Messeniern [im zweiten Krieg] besiegt wurden, schickten sie nach Delphi und fragten wegen des Krieges. Das Orabel hieß

fie von den Uthenern einen Unführer holen. \*\*)

S. 14. 5. Aufgemuntert von Enrtäus gingen die Lascedämonier so muthvoll in den Kampf, daß wenn die Schlacht beginnen sollte, Jeder seinen Namen auf einen Stab schrieb, den er an die Hand band, damit er, wenn er umfäme, von den Seinigen erkannt würde. So traten sie auf mit der getrosten Zuversicht, auch wenn sie den Sieg nicht gewännen, doch ihr Ziel zu erreichen, einen ehrenvollen Tod. \*\*\*)

L. 1. Bur Beit des Römischen Königs Tullus hoftilius wurden die Albaner über die wachsende Macht der Römer eifersüchtig. Da sie nun wünschten sie zu des

<sup>\*)</sup> Die Geschichte mag (vergl. Herobot VI, 126. Aristoteles Polit. V, 12.) ungefähr so ergänzt werden. Andreas wurde bei seiner Zurückfunft von Delphi mit der Nachericht von der Geburt eines Sohnes empfangen; und dies ser Sohn, Myron, wurde nacher Beherrscher von Siechon, wie auch dessen Sohn und Enkel, Aristonymus und Klisthenes; so regierte denn hundert Jahre lang die Kamilie des Andreas.

<sup>\*\*)</sup> Mamlich Tyrtaus, ber fie burch feine Kriegslieder begeis fterte, Paufan. IV. 15, 3.

<sup>\*\*\*)</sup> Für αποτυγχάνοντες, έτοίμως επιτυγχάνοντες ξακα man fegen αποτυγχάνοντες υμως (ober -ες ξογοις υμως) επιτυγχάνειν προχρίνοντες (ober ein Participium von Khalicher Bebeutung).

muthigen, fo gaben fle vor, in ihr Land fenen Romer rau= berijd eingefallen, und ichickten Gefandte nach Rom, Genugthuung gu verlangen, und wenn fie tein Behor fan= ben, Rrieg angufundigen. Softilius, der Ronig der Ros mer, erfuhr, baß fie einen Bormand jum Rriege fuchten. Er ließ baber burch feine Freunde die Gefandten empfangen und als Gafte aufnehmen; er felbft aber vermied es, fie au fprechen, und ichicfte indeffen eine Gefandtichaft mit beinfelben Auftrag nach Alba. Das that er aus Rucfficht auf Die bergebrachte Sitte; benn es mar ten Alten Richts fo angelegen als die Rechtmäßigfeit der Rriege, welche fie führ= ten. \*) Er fürchtete nämlich, wenn er die Urheber der Raus bereien nicht finden konnte, und nicht, wie man begehrte, auslieferte, fo hatte es ben Schein, er finge einen ungerech= ten Krieg an. Dun murden die Gefandten in Alba fruber vorgelaffen, und ale \*\*) fie feine Genugthnung erhielten, fündigten fie Krieg an auf den breifigften Zag. Daber er= hielten die Gefandten der Albaner auf ihr Begehren die Untwort, da Jenen zuerst die Genugthuung verweigert worden, fo haben die Romer ihnen Rricg angefündigt. Dieg mar bie Beranlaffung, bag zwei Bolfer in 3mift geriethen, die burch Wechselheirathen und Freundschaft verbunden maren.

<sup>\*)</sup> Rad Beffeling's Berbefferung Evisao Dai für Eplsao-

<sup>\*\*)</sup> Bor to ift dia hineinzuseten und nachher für ov ol µèv nach bem Borschlag ber Zweibr. Herausg. ol µèv bv ju lesen.

#### F. 15. [ Mus Ezenes Chiliaden, V. 15.]

(Bor Beiten wollte bas Gefchlecht entsproffen von Latinern, Die Romer, Rrieg mit feinem Bolf unangefündigt führen; Sie warfen allererft ben Speer in Feinbestand binuber; Dieg Beichen that bem Bolfe fund bes offnen Kampfes Unfana ; Und bann begannen fie ben Krieg bem Bole entgegenziehend.

So hat uns Diobor erzählt.)

## F. 16. [Aus Tzetes Chiliaden, I, 16.]

(Terpander fang jum Citherfpiel, er flammte von Mes thunna.

Mis einmal Lacebamon's Bote im Aufruhr fich ent: zweite,

Da lautete ber Gotterfpruch, fie wurden fich verfohnen, Wenn ihnen tont' ein Saitenspiel Terpanders von Mes thomna.

Terpander fpielte bann ein Lieb, ber Runftler, auf ber Cither Und ftimmte fie gur Ginigfeit, wie Diobor berichtet, Durch feiner Tone harmonie. Denn ganglich umgewandelt Umarmten alle Burger fich mit Kuffen und mit Thranen.)

S. 15, 1. Ariftoteles, welcher auch Battus heißt, erhielt, ale er Enrene erbauen wollte, folgendes Drafel: Battus, bu fommft um Stimme; boch Phobus Apollo ber Könia

ift bas Land umfrangt) nach Libven, Sendet bich (fcon weit bin

Ueber Cyrene ju herrichen und Roniges Burbe ju tragen. Fremblinge werden bich brangen bafelbft, fpeertragenbe Manner, \*)

<sup>\*)</sup> Statt βαττοφόροι έπιθοι mag es geheiffen haben παλτοφόροι πιέσεσι, ober etwa Βαττε, φόβω πιέσεσι

So wie du Libpens Boden betrittst; boch fiehe Kronion, Flehe der schlachtaufregenden Pallas mit ftrahlendem Auge, Phobus dem todigen Sohne bes Zeus, so gewinnst bu bie Obmacht.

König in Libpen wirft bu, bem fconumfranzten, beglückten, Du und euer Gefchlecht; bich fuhret ja Phobus Apollo.

- V. 23. Arcefilans, der [vierte] König von Eprene, fragte, mißmuthig über die Unfälle, \*) in Delphi an. Das Orakel erklärte, das sen der Born der Götter; denn die letten Könige regieren nicht mehr wie der erste, Battus; Dieser sen mit dem blosen Namen des Königs zufrieden, ein milder Herricher, ein Wolkstreund und, was die Hauptsache sen, ein treuer Verehrer der Götter gewesen; unter den Folzgenden aber sen die Regierung immer herrischer gewordeu, sie haben die Staatseinkunfte als ihr Eigenthum behandelt und um den Gottesdienst sich wenig, bekümmert.
- V. 24. Schiederichter bei der Spaltung unter den Eprendern wurde Demonax von Mantinea, der für einen vorzüglich verständigen und gerechten Mann galt. Er schiffte nach Eprene, erhielt von Allen die Vollmacht und stiftete Frieden zwischen den Stämmen [aus welchen die Bürgerschaft bestand] unter diesen Bedingungen. \*\*)

V. 25. Der Rönig der Römer, Lucius Zarquis nins [Priscus], der eine edle Erziehung genoffen hatte,

<sup>(</sup>Fremblinge werben bid) bort, o Battus, mit Schrecken bebrängen). Durch bie Erzählungen bei Herobot IV, 150—159. wird bas Orakel, bessen Ansang berselbe, nicht ganz übereinstimmend, ansuhrt, nicht erläutert.

<sup>\*)</sup> herodot IV, 160.

<sup>\*\*)</sup> Herobot IV, 161.

und Eifer für die Wissenschaft bewies, erwarb sich durch feine Vorzüge nicht geringe Uchtung. Er kam, als er ere wachsen war, mit dem König der Römer, Uncus Marscins, in Verbindung, wurde sein vertrantester Freund und nahm an vielen Regierungsgeschäften des Königs Theil. Er war sehr reich und unterstüpte Viele Unbemittelse, indem er Geld austheilte. Jedermann begegnete er freundlich; daher traf ihn kein Tadel und man rühmte seine Weisheit.

- S. 15, 2. Wer im höchsten Unfeben fteht, wird burch ben Reid gestürgt.
- S. 16, 1. Die Lofrer schieften nach Sparta, um Beistand im Rriege [gegen Kroton] zu bitten. Die Lacedäsmonier aber, welche von der großen Macht der Krotoniaten hörten, ertheilten, als wollten sie recht pflichtmäßig den Lostrern das einzige Mittel zu ihrer Rettung angeben, die Untwort, sie schieden ihnen zum Beistand im Kriege die Epntariden. \*) Die Gesandten, sep es unter göttlicher Leitung oder weil sie den Sinn der Untwort merkten, sies sien sich diese Hüsse von ihnen gefallen, opferten den Diosturen und bereiteten ihnen auf dem Schiff ein Polster zu; so suhren sie in die heimath zurück.
- S. 16, 2. . . . und wie werde es ben fie begleitenden Batern gu Muthe fenn, wenn fie ihre Sohne durch die hand

<sup>\*)</sup> Darunter schienen bie Lacebamonier noch lebenbe Nachkommen ihres vormaligen Königs Tynbareus zu versiehen. Allein sie wollten die Lokrer, statt ihnen thätige Hilfe zu leisten, vielmehr bem Schute ber vergötterten Söhne bes Tynbareus, ber Dioskuren, Kastor und Pollur, empfehlen. Bergl. in Schöll's Uebersenung bes Herobot bie Unmerkung zu VI, 127.

ber Fremdlinge fo unbeschreiblich leiden feben und nicht belfen konnen, fondern nur die grauen Saare gerraufen und bem tauben Schicksal vorjammern?

S. 17, 1. Rrofus, der Ronig der Endier, welcher fich eine große Macht erworben und viel Gilber und Gold absichtlich aufgehäuft hatte, ließ bie weifesten Manner aus Griechentand hofen und unterhielt fich mit ihnen, mas auf feinen Charafter einen vortheilhaften Ginfluß hatte, und ent-iden Solon] \*) holen, zeigte ihm feine Dacht und feinen Reichthum, und fragte ibn, ob er glaube, es gebe noch einen Undern, ber glücklicher fen als er. Solon ermieberte mit der den Philosophen gewohnten Freimuthigkeit, Diemand unter den Lebenden fen glücklich; benn Ber fich feines Wohlstands überhebe und ein Gunftling des Glucks gu fenn meine, der miffe nicht, ob es ihm auch gunftig bleibe bis an's Ende; man muffe alfo auf den Ausgang bes Le= bens feben, und Wem bis dorthin Alles gelungen fen, ber fen erft mit Recht gludlich zu nennen. Als nun Krofus nachber ein Gefangener bes Eprus wurde und auf einem großen Scheiterhaufen verbrannt werden follte, gedachte er an Solon's abweisende Untwort. Daber rief er, als ichon um ihn her bas Tener loberte, beständig den Ramen ,, Golon" aus. Da ichicfte Eprus bin und ließ fragen, mas ber beständige Ruf "Solon" bedeute. Als er den Grund erfuhr, anderte er feine Gefinnung. Er erkannte Golon's

<sup>\*)</sup> Für Terw ist Terov zu lefen. Es muß ein San aus: gelaffen fenn, in welchem von Solon bie Rebe mar.

-Antwort als mahr, und bezwang feinen Stolz. Dem Rrofus schenkte er bas Leben, indem er ben Scheiterhaufen loschen ließ, und gahlte ihn von nun an unter seine Freunde.

S. 17, 2. Solon hielt dafür, daß die Fauftampfer und Renner und die übrigen Wettstreiter auf das Wohl des Staats feinen bedentenden Ginfluß haben, daß hingegen Männer, die durch Ginsicht und Zugend sich anszeichnen, allein im Stande sepen in Zeiten der Gefahr das Vaterland zu erhalten.

V. 26. Solon war ein Sohn des Erecestides, aus Sa- lamis in Attika gebürtig. An Beisheit und Bildung übertraf er alle seine Zeitgenossen. Mit sittlichen Antagen vor Andern trefflich ausgerüstet, strebte er nach dem Lobe der Tugend. Mit allen Gegenständen des Wissens beschäftigte er sich lange Zeit und übte sich in jeder Tugend. In seiner Jugend hatte er die vorzüglichsten Erzieher, und in reisern Jahren ging er mit Männern um, die eine hohe Stufe der Weisheit erreicht hatten. Weil Diese seine vertrauten Gesellschafter waren, so nannte man ihn Einen der sieben Weisen. Und nicht blos unter Diesen, sondern überhaupt unter allen wegen ihrer Einsicht hochgeachteten Männern wurde ihm der Vorzug gegeben.

S. 18, 1. Ale um ben goldenen Dreifuß \*) ein Streit entftand, gab Pothia folgendes Orafel:

Fragst bu ben Phobus, Milefischer Sprößling, wohin mit bem Dreifuß? Wer geht Allen an Weisheit vor? Dem, sag' ich, ben Dreifuß.

<sup>\*)</sup> Plutarch's Solon. 4.

Man erzählt es aber auch anders. Es sen nämlich ein Krieg zwischen den Joniern entstanden; nun haben sie, als eben bei einem Fischzug der Dreifuß heraufgebracht worden, bei dem Orakel wegen der Beendigung des Krieges angestragt. Pythia sprach:

Nicht foll eher ber Méroper \*) Krieg mit ben Joniern enben, Bis ihr fendet von bannen ben Dreifuß, wekhen Hephaftos Künftlich gebildet von Golb, und bis er bem Mann in bas Saus kommt,

Welcher, Bas jest ift, weislich erkennt, Bas künftig, vor:

- S. 18, 2. Die Milester wollten, um dem Orakel Folge zu leisten, das Ehrengeschenk dem Thales von Milet, Sinem der sieben Beisen, geben. Er erklärte aber, wie man sagt, er sey nicht der Beiseste unter Allen, und rieth, es einem Andern zu geben, welcher weiser sey. Auf dieselbe Art wiesen die übrigen sieben Beisen den Oreisuß zurück. Buleht wurde er dem Solon augeboten, von dem man glaubte, er übertresse alle Menschen an Beisheit und Sinsicht; und Dieser gab den Rath, denselben dem Apollo zu weihen, dem Der sey der Beiseste unter Allen.
- V. 27. Derselbe Solon erwarb sich großen Ruhm durch seine Gesengebung, und auf welcher hohen Stufe der Bildung er stand, sah man mit Bewunderung aus seinen Gesprächen mit Einzelnen, seinen Antworten und öffentlichen Rathschlägen.
- V. 28. Es berrichten durchaus Jonische Sitten in ber Stadt und die Athener waren in weibische Ueppigkeit und

<sup>\*)</sup> Go heiffen bie Ginwohner ber Infel Ros.

Bruchft. a. b. fieb., acht., neunt. u. zehnten Buch. 657

Beichlichkeit versunken. Da wandelte sie Solon um, indem er sie zur Tapferkeit gewohnte und zu männlichen \*) Thaten aufmunterte. Seine Geschgebung ist es daher, welche ben Harmobius und Aristogiton mit Muth gerüstet hat, daß sie die Herrschaft der Pisistratiden zu stürzen wagten.

F. 17. [Aus Ulpian zu Demosthenes, S. 480.] (Es ift zu bemerken, daß Solon zur Zeit der Thrannen in Athen lebte, vor den Perserkriegen, Drakon aber siebenundvier-

zig Jahre vor Solon; wie Diodor fagt.)

S. 19, 1. Am Ende feines Lebens sah er [Solon], wie Disistratus durch Schmeichelworte das Wolf zu lenken und für die Gewaltherrschaft vorzubereiten wußte. Zuerst suchte er ihn nun durch Worte von seinem Worhaben \*\*) zus rüczubringen. Als er aber kein Gehör bei ihm fand, so trat er, ein hochbejahrter Greis, auf dem Markt in voller Rüstung auf. Als die Menge voll Verwunderung sich um ihn sammelte, forderte er seine Mitbürger auf, die Wassen, zu ergreisen und im Augenblick den Aprannen zu stürzen. Aber Niemand gab ihm Gehör; es erksärten ihn Alle sür verrückt, Einige behaupteten sogar, der Alte sep kindisch. Indessen kam Pisistratus herbei, der bereits ein Gesolge von Trabanten hatte, und fragte den Solon, worauf er sich verlasse, daß er seine Alleinherrschaft stürzen wolle.

<sup>\*)</sup> Statt ανθρωπίνων hat es woht ανδρικών ober ανδρικωτέρων geheissen.

<sup>\*\*)</sup> Für enißelige ift eniBolig ju fegen.

Er fagte, auf fein Alter, und Pififtratus bewunderte feine Rluabeit und ließ ibn ungefrantt,

- S. 19, 2. Ber fich gesetwidrige und ungerechte Sand= lungen erlaube, fonne nicht mit Grund fur einen Beifen gelten. \*)
- S. 19, 5. Der Scothe Unacharfis, fagt man, ber fich auf feine Beisheit viel einbildete, tam nach Untho TDelphi] und fragte an, Ber unter ben Grieden weifer fen als er. Das Drafel fprach :

Chena, fag' ich, im De ta Bebirge, bewohnet ein Mufou, \*\*) Treffenber fügen fich Dem als bir bie Gebanken gufammen.

V. 29. Gin gemiffer Din= fon, ein Malier, wohnte in einem Dorf. Namens Che- Deta in einem Dorf Namens na; er hielt fich beständig auf | Chena.

Diefer Mofon war ein Malier und wohnte auf bem

dem Felde auf und blieb den Meiften unbefannt. Ihn fette man unter die fieben Weisen an die Stelle bes Derianber von Korinth, den man aussonderte, weil er ein graufamer Eprann geworben mar.

S. 19, 4. Solon \*\*\*) war begierig ben Ort ju feben,

\*\*\*) Dber Chilon, nach Dinborf. Diogenes I; 106. ergablt

Dieg von Anacharfis.

<sup>\*)</sup> Es fann von Perianber bie Rebe fenn. Bergt. V. 29. \*\*) Der Bers ift aus Diogenes von Laërte I, 30. 106. er gangt. Wenn bie Bebeutung ber Gigennamen ausgebrudt werben foll (was wenigstens bei Ynvi bie ift), fo beißt ber Bers : Ginem Abicheulichen, fag' ich, er ift in ber Gans und vom lebel. Denn Chen ift eine Gans, Myfos Grauel und Ditos Unglad.

Bruchst. a. d. sieb., acht., neunt. u. zehnten Buch. 659 wo Myson sich aushielt. Er fand ihn auf der Tenne, wie er an einem Pflug den Griff befestigte. Er wollte den Mann versuchen und sagte: jest ift feine Zeit für den Pflug, Myson. Dieser antwortete: nicht ihn zu gebrauchen, aber zu rüften.

S. 20. 21, 1. Mis Chilon nach Delphi fam, ichrieb er, als wollte er ber Gottheit die Erftlinge feiner Beisheit weiben, an eine Saule die brei Spruche: "lerne bich felbit fennen", und ,,nirgends zu piel", und jum Dritten ,,Burgfchaft und Unbeil beifammen". Jeder biefer furgen, mirtlich \*) latonischen Spruche hat eine tiefe Bedeutung. Das Wort "lerne dich felbft tennen" erinnert, daß man Bucht annehmen und flug werden foll; benn Das fann man bas Mittel jur Gelbftenntniß beiffen, entweder meil bie Ungebildeten und Bedankenlofen meiftens fich felbit für febr perständig halten, was nach Plato unter den Albernheiten Die albernste ift, ober weil fie die Lasterhaften für gefällige, Die Rechtschaffenen bingegen für schlechte Leute auseben. Dur bann fann man ja fid und Undern fennen lernen, wenn man fich höhere Bildung und Ginficht erwirbt. Das Wort "nirgends zu viel" lehrt in Allem Daß halten und über Nichts im menschlichen Leben entschieden absprechen, wie die Epidamnier \*\*) gethan. Als Diefe miteinander in Streit aeriethen, verfenften fie auf der hohen See (fie mohnen am Adriatischen Meer) glübendes Gifen und schwuren fich nicht

\*) Chilon war ein Lacebamonier.

<sup>\*\*)</sup> Die Stadt Epidamnus in Illyrien hieß bei ben Römern Dyrrhachium.

eber miteinander zu verfohnen, bis jenes Gifen beiß wieder berauftame. Bei Diefem ichrectlichen Schwur hatten fie bas .. niraends zu viel" nicht bedacht. Rachher burch bie Umftande genothigt, fohnten fie fich aus und ließen bas Gifen falt im Meeresgrunde liegen. Durch bas Bort .. Burge ichaft und Unheil beifammen", glaubten Ginige, folle die Che miderrathen werden, weil nämlich die eheliche Berbindung unter ben meiften Griechischen Bolferfchaften ,,Barg. fchaft" genannt werbe. Beugnif bafür gibt bas tagliche Leben, in welchem ja bas meifte und bas ichwerfte Unglad burch die Beiber entfteht. Undere fagen aber, diefer Spruch mare Chilon's unwurdig, weil, wenn bie Che aufgehoben murbe, die Menfcheit nicht bestehen fonnte; er behaupte \*) nur von folden Burgfchaften, fie bringen Unheil, Die im Sandel und Wandel vorfommen und wenn man wegen ei= ner Schuld für einen Undern auffpricht; wie benn auch Enripides faat:

Ich burge nicht; Den gerne burgenden verfolgt, Die Straf'; in Pytho fteht geschrieben bas Berbot. \*\*)

<sup>\*)</sup> Stadt αποφαίνονται wird αποφαίνεσθαι zu tesen seyn. Bielleicht ist auch παρ' ober παρείναι vor έγγύαις ausgefallen.

<sup>\*\*)</sup> Für σχοπείν mag έφέπει zu fetzen seyn, und sür ta γράμματα nach Dinborf γεγραμμένα. Nach Bernhardty, welcher σχόπει und με γράμματα liest und die Worte unter zwei Personen vertheilt, hieße es: A. Ich bürge nicht; gern bärgen ist ein misslich Ding. B. Ei, siehe boch. A. Der Spruch in Putho warnet mich.

Bruchft. a. d. fieb., acht., neunt. u. zehnten Buch. 661

Roch Andere meinen, auch Das sen nicht Chilon's und keiznes guten Bürgers Sinn, daß man für einen Freund in solchen Fällen der Noth nicht eintrete, sondern er spreche vielmehr gegen die Betheurungen; man solle in menschlichen Angelegenheiten Nichts bestimmt verdürgen und versichern, wie die Griechen gethan, als sie den Xerres überwunden. Sie schwuren in Platää, auf Kindeskinder die Feindschaft gegen die Perser sortzuerben, so lange die Ströme in's Meer sliefsen und das Menschengeschlecht daure und die Erde Früchte bringe. So heilig verbürgten sie sich für das schnell wechzselnde Geschick, und doch schieften sie nach einiger Zeit Gestandte an Artaxerres, den Sohn des Xerres, um Freundsschaft und Beistand.

S. 21, 2. Chilon's kurzer Spruch schließt die trefflich=
ste Anweisung für das ganze Leben in stch. Mehr als die Beihgeschenke in Delphi sind daher diese Denksprüche werth. Die goldenen Platten des Krösus \*) und die übrigen Gezräthschaften sind verschwunden und haben Leute, die an dem Heiligthum zu freveln wagten, mächtig angelockt; die Denksprüche hingegen bleiben in den Seelen Derer, welche die Bucht annehmen, für alle Zeiten ausbewahrt und enthaltenden köstlichsten Schat, an welchem weder Phocier noch Galzlier je gelüsten wird, sich zu vergreifen.

v. 30. Bei Chilon war der Fall, der fo felten angestroffen wird, daß mit feiner Lehre fein Leben übereinstimmte. Bei den Philosophen unserer Beit findet man meistene die

<sup>\*)</sup> herobot I, 50.

Diobor. 56 Bbdn.

Schönfte Sprache und die Schlechtefte Sandlungeweife; ten Ernft und die Beisheit , die in ihren Borten fich andundigen, verläugnen fie in ihren Thaten. Chilon bingegen bat mit ben vielen bentwürdigen Lehren, die er ausgefprochen. bie Hebung ber Tugend in allen Lebeneverhattniffen verbunben. \*)

V. 31. Dittatus von Mithlene verdiente nicht nur wegen feiner Beieheit Bewunderung, fondern war auch ein fo trefflicher Burger, wie bie Infel [Leebus] fonft Reinen hervorgebracht hat und wohl Reinen mehr hervorbringen wird, fo wenig als ihr Weinertrag an Fulle und Erefflich: feit hoher fleigen fann. Bie er ein guter Gefengeber mar, fo bewied er auch in einzelnen Fallen feine Gefälligteit und Freundlichteit gegen die Burger. Er befreite fein Baterland von den drei größten Hebeln, von Gewaltherrichaft. Parteizwist und Krieg.

V. 32. Dittatus war fanft \*\*) und milb, und hatte etwas Empfehlendes in feinem Befen. Daber murbe er pon Allen einstimmig ale ein in jeder Tugend volltommener Mann anerkannt. Wohlwollen gegen die Bürger und Ringe heit zeigte er bei feiner Gefengebung, Rechtlichkeit durch Borthalten, Duth durch ausgezeichnete Baffenthaten, Un-

eigennünigkeit durch edles Bergichten auf Gewinn.

S. 22, 1. Die Ginmohner bon Mithlene wollten bem Pittatus von dem Stud Landes, das er durch den 3mei= tampf [mit dem Athenischen Feldherrn Phrynon] gewonnen.

<sup>\*)</sup> Bor ywolg ift vielleicht & ausgefallen.

<sup>\*\*)</sup> Badug tann aus noavg entftanben feyn.

Bruchft. a. b. fieb., acht., neunt. u. zehnten Buch. 663

die Hälfte geben. Aber er nahm Das nicht an, sondern verstangte, es sollte durch's Loos unter Alle gleich vertheilt werden; was er durch den Sinnspruch ausdrückte: Gleiches haben ist mehr als Mehr haben. Sein Maßkab für das Mohr war nämlich der des Wohlwollens, nicht des Eigensnuhes, weil er wohl einsah, er würde, wenn man gleiche Theile machte, merhmt werden und gesichert sehn, wenn er aber Mehr erhielte, geschmäht und gesürchtet, wo man dann die Schenkung vielleicht bald wieder zurücknähme.

S. 22, 2. Auf diesethe Beise handelte er, als ihm Krbfus aus seiner Schapkammer Geld, so viel er wollte, zunehmen erlaubte. Auch dieses Anerdieten soll er nicht angenommen, sondern gesagt haben, er habe jeht schon doppelt so viel als er wollte. Uts Krösus über feine Gleichgüttigkeit gegen das Geld sich wunderte und nach dem Sinnder Antwort fragte, habe er gesagt, da sein Brnder ohneKinder gestorben sen, habe er so viel Bermögen geerbt als
er vorher gehabt, und diese Zugabe sen ihm nicht lieb gewesen.

S. 22, 3. Selbst den Dichter Alcans, feinen größten Feind, der ihn in feinen Gedichten fehr bitter gestimaht hatte, ließ er, als er ihn in seine Gewalt bekan, wieder frei, mit dem Spruch, verzeihen sen raihlicher, als strafen.

V. 33. In Priene \*\*) ergahlt man von Bias, er habe Jungfrauen aus einem vornehmen Geschlecht in Mes-

\*\*) Der Baterftabt bes Blas, in Jonien.

<sup>\*)</sup> Zapag ift nicht zu anbern, aber pao toornet mahr: scheintich in acocococs zu verwandeln.

fenien von Räubern losgekauft und sie mit Achtung wie eigene Töchter behandelt. Als nach einiger Beit die Berswandten sie zu suchen kamen, gab er sie zurück, ohne Stwas zu fordern, weder Koft = noch Lösegeld; im Gegentheil gab er ihnen noch viele Geschenke mit. Die Mädchen hatten nun eine Buneigung zu ihm, wie zu einem Bater, weil sie in seinem Hause gewohnt und so große Wohlthaten von ihm empfangen hatten. Sie vergaßen daher auch, nachdem sie mit den Ihrigen in die heimath zurückgekehrt waren, nie den Dank gegen den fremden Mann.

V. 34. Messenische Fischer thaten einen Bug, bei bem fie Nichts herausbrachten, als einen ehernen Dreisuß, mit der Ausschrift ", dem Beisesten". Nun gab man das aus dem Meer gezogene Gerath dem Bias. \*)

V. 35. Bias sprach mit großer Kraft und war ber erste Redner seiner Zeit. Aber er machte von seiner Beredtsamzteit einen ganz andern Gebrauch als so Manche thun. Denn nicht zur Lohnarbeit noch als Erwerbsmittel wandte er sie an, sondern zum Beistand für Die, welchen Unrecht geschah, was man wohl höchst selten findet.

S. 23, 1. Richt Das ift etwas Großes, irgend eine Rraft ju befigen, fondern diefelbe recht ju gebrauchen.

<sup>\*)</sup> Diobor holt hier eine von der obigen (S. 18, 1, 2.) verschiedene Darstellung der Geschichte vom Dreisuß nach. Da er aus vielerlei Schriften seine Nachrichten sammelt, so geschieht es manchmal, daß er an verschiedenen Stellen seines Werks von einander abweichende Erzählungen dersselben Begebenheit einrückt. Gewöhnlich bemerkt er übrigens, daß es Berichte verschiedener Zeugen sind.

Bruchft. a. d. fieb., acht., neunt. u. zehnten Buch. 665

Denn was half dem Milo von Kroton seine ungeheure Leibesstärte? \*)

S. 23, 2. Alls der Theffalier Polydamas von bem Felfen erdruckt murbe, \*\*) ba konnte Jedermann feben, wie gefährlich es ift, viel Starke zu besigen und wenig Berstand.

F. 18. [Aus Zzenes Chiliaden II, 38.]

(Und dieser Mann, Polydamas, war aus ber Stadt Skotusa. Mit bloser hand zerriß er leicht die Löwen wie die Lämmer; Dem schnellsten Wagen lief er vor mit raschen Flügelschritten; Er wollte stügen mit der hand die eingebroch'ne höhle. Bei Diobor bem Siculer ift der Bericht zu lesen.)

S. 23, 3. Es mährte schon lange, daß Eirrha, weil bie Ginwohner ben Orakeltempel zu plündern wagten, bes lagert wurde. \*\*\*) Da kehrten viele von den Griechen in ihre heimath zuruck; die Uebrigen aber fragten die Pothia und erhielten folgendes Orakel:

Eher gewinnet ihr nicht und gerftoret ben Thurm in ber Stadt bort,

Wis sich bie Woge ber schwarzblauflugigen Amphitrite Rauschend um heilige Ufer an meinem geweiheten Land bricht.

S. 24, 1. Der Bildhauer Perilaus, +) welcher bem Eprannen Phalaris [in Ugrigent] einen ehernen Ochfen

<sup>\*)</sup> Strabo I, 1.

<sup>\*\*)</sup> Paufanias VI, 5, 4.

<sup>\*\*\*)</sup> Paufanias X, 37, 4. 5. Aefchines g. Ktef. 54. (vergl. in Bremi's llebersenung die Anm. zu b. St.). Eirrha war die Hafenstabt bei Delphi.

t) Dber Perillus.

gur Marter für seine Landsleute gefertigt, mußte die erste Erfahrung von dieser schrecklichen Marter selbst machen. \*). So pflegen Die, welche gegen Andere etwas Boses im Sinne haben, häufig im ihren eigenen Anschlägen sich zu fangen.

S. 24, 2. Der Gesetzgeber Solon trat in die Boltsversammlung und sorderte die Althener auf, den Eyrannen
zu stürzen, ehe er gar zu mächtig würde. Da ihm aber Niemand Gehör gab, so erschien der Greis in der vollen Wassenrüstung auf dem Markt und rief die Götter zu Zeugen, daß er, so viel an ihm gewesen, mit Wort und Shat dem bedrohten Baterlande zu helsen gesucht habe. Allein die Athener wusten nicht, was Pisstratus vorhatte; und so geschah es, daß Solon's wahres Wort unbeachtet blieb, \*\*) Solon soll den Athenern die bevorstehende Gewaltherrschaft: auch in Distichen angekündigt haben.

Schuter broht aus bem Gewölle zu fallen und Hagel inte

Leuchtet ber Blip, alsbalb folget ber Donner bem Strahl. Mächtige bringen Verberben bem Strat, und eh' es gebacht,

Unter bas knechtische Joch Gines Gebieters bas Volk. Hat er gewonnen bie Stimmen, fo läst er nicht leicht sich befchränken

Spater noch; nein, schon jest forgen für künftig ist Noth. \*\*\*)

\*\*) Bergl. S. 19, 1. und die Anmerkung zu V. 54. Statt έπιβελήν muß es wieder έπιβολήν heisen.

<sup>\*)</sup> Lucian's erfter Phalaris 11. 12.

<sup>\*\*\*)</sup> Tür λείης δέξεραντα βαϊδιόν ift vielleicht zu lefen λείας δ'έξεράσαντ' έ ράδιόν (vergl. Aristophanes

Bruchst. a. d. sieb., acht., neunt. u. zehnten Buch. 667. Rachher, ale Pisistratus wirklich Alleinherrscher war, sagte Solon:

Ist euch Erauriges aber begegnet burch eure Berkehrtheit, Rechnet ben Göttern die Schulb folden Gefchickes nicht an. Habt ihr Jene boch felber erhoben, die Wache verleihend; Darum traget ihr nun, Sklaven, ein schmähliches Joch.

Darum traget ihr nun, Graven, ein jahmaliches Jody. Teber von euch geht, ift er allein, auf Wegen bes Fuchses, Aber ber Leichtsinn wohnt in bem versammelten Wolk. Denn ihr lauschet ber Rebe bes Mannes, ber geläusigen Zunge, Nirgenbs aber bes Werks achtet ihr, bas er betreibt.

- S. 24, 3. Pififiratus bat ben Solon, sich ruhig zu halsten und mit ihm die Bortheile der Alleinherrschaft zu gemießen. Da er ihn aber auf teine Beise anders zu stimmen vermochte, sondern sah, daß er immer heftiger eiferte und nachdrücklich brohte ihn zur Strafe zu ziehen, da fragte er ihn, worauf er sich denn verlasse, daß er seinen Planen wisderkrebe. Er soll geantwortet haben, auf sein Alter.
- S. 25. Man ergahlt, Krösus habe große Schiffe bauen laffen, in der Absidht, die Infeln zu bekriegen. Run fen gerade Bias auf einer Reife zu den Schiffswerften \*)

Wespen 995.), und für πάντα entweder προορώντα oder nach Dindorf περί πάντα (schon jest forgen für Alles ist noth).

Eine andere annehmbar scheinende Berbesserung bes Tertes ware: Akiag d'kkelásavt', & o adiov ksi natageīv.

<sup>\*)</sup> Das zweite rag vhoug fann aus rug vewoolxug entstanden fenn.

getommen und habe bem Bau der Kahrzeuge gugefeben. Er fen von dem Ronig gefragt worden, ob er nichts Reues. mas es bei ben Griechen gebe, gehort habe. Da babe er gegntwortet, alle Infelbewohner bringen Pferde gufammen, weil fie im Ginn haben, die Endier ju betriegen. Kröfus habe barauf gefagt : ei, bag doch Jemand die Infelbewohner beredete, auf Roffen den Lodiern entgegengugieben! Dittatus ober Bias verfente: Du behaupteft alfo, die Endier, meil fie auf bem feften Lande mobnen, werden eilen, Die Leute von den Infeln zu Lande zu treffen, und die Infelbewohner. meinft du, werden nicht ju ben Gottern beten, daß fie bie Endier gur Gee treffen mogen, um fur bas Ungemach. bas Die Griechen auf bent feften Lande getroffen, auf dem Deere fich ju rachen an dem Unterdrücker ihrer Stammvermandten? Bermundert über biefe Rede gab Krofus fogleich feinen Bor= fan auf und ftellte den Schiffbau ein. \*) Er dachte nämlich, ba die Endier aute Reiter fenen, werden fie zu Lande Tenen überlegen fenn.

S. 26. Rrofus ließ aus Griechenland bie weisesten Manner holen, um ihnen die Große feines Glücks zu zeigen, und die sein herrliches Loos priesen, Die zeichnete er durch große Geschenke aus. Er ließ namentlich den Solon holen, und ebenso einige Andere, die als Weise in einem grossen Ruf standen. \*\*) Durch das Zeugniß dieser Manner wollte er sein Glück bestätigt sehen. Es kam zu ihm der Schthe Anacharsis, Bias, Solon, Pittakus, die er

\*) Serobot I, 27.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. S. 17, 1. und bie Unmerfung gu V. 54.

Bruchft. a. d. fieb., acht., neunt. u. zehnten Buch. 669

bei Baftmalern versammelte und fehr ehrenvoll behandelte, indem er ihnen feinen Reichthum zeigte und die Grofe bes Endischen Reiche. \*) Damale befiffen fich die Gebildeten ber Rurge des Ausbrucks. Run legte Rrofus, als er jenen Mannern fein Serrichergluck und die Menge ber unterworfenen Bolfer vorgestellt hatte, bem Unacharfis, bem Melteften ber Beifen, die Frage vor, Ber nach feiner Meinung gegenmartig der Capferfte fen. Diefer nannte die milbeften Thiere; benn diefe allein, fagte er, fterben bereitwillig fur die Freiheit. Krofus meinte, Das fen ein Berftog, und bas zweitemal, dachte er, werde er ihm eine Antwort nach Bunfch geben. Er fragte alio, Wen er unter ben Jettlebenden für ben Gerechteften halte. Aber Jener fagte wieder, die wilbeften Thiere; benn nur fie leben nach ber Ratur, nicht nach Gefeten; die Natur fen namlich ein Bert Gottes, bas Befet aber eine Unftalt von Menfchen, und es fen gerechter, an Gottes, ale an ber Menfchen Ginrichtungen fich ju halten. Sierauf fragte Arofus ben Anacharfis jum Spott, ob die Thiere auch die Beifesten fenen. Er bejahte die Frage und bewies, daß die Wahrheit der Natur höher achten als den Budiftaben \*\*) des Gefenes eine haupteigenschaft des Beifen fen. Da verlachte ihn ber Ronig als einen Mann,

<sup>\*)</sup> Für τούτου kann man (ba δυν folgt) των Λυδων lefen, und vor κατά συνέδριον mag καλων ausgefalzten feyn.

<sup>\*\*)</sup> Das zweite Pύσεως kann man entweder mit Dindorf in Θέσεως oder in πλάσεως verwandeln.

beffen Antworten aus Schthien kommen und von der thierisichen Lebensweise zeugen.

S. 27. Den Solon fragte er, Ber unter Allen , Die er fennen gefernt, ber Gludlidifte fen. Diefen Borzug. rachte er, werbe Tener entidieden ibm guerfennen. Mein Solon fagte, er fonnte Riemand mit Grunde nennen, weif er von Reinem ber Jentlebenben bas Enbe feiner Zage gefeben habe, ohne Das man Niemand mit Recht für glückfelia halten tonne; benn fcon oft habe Menfchen, die in ifrem gangen fruberen Leben gludlich gefchienen, gerate am Schluß ihres Lebens bas trauriafte Schidfal getroffen. Ronig verfente: alfo auch nicht für ben Reichften haltft bu mich? Solon gab tiefelbe Untwort, und bewies, bag man nicht Diejenigen, bie am meiften befigen, fontern Die am meiften Werth auf die Bernunft legen, für die Reichsten anfeben durfe, die Bernunft aber, der nichts Underes gleich gu achten fen, nur Denen, welche fle hochschäpen, ben groß= ten und bauerhafteften Reichthum verleihe. Krofus fragte noch ben Bias, ob Solon Die richtige Untwort ober eine verfehlte gegeben habe. Bias erwieberte : Die richtige; benn er will erft enticheiten, wenn er bas Bute, was in bir ift, tennen gelernt bat; bisber aber bat er nur Das, mas an Dir ift, gefeben; allein es ift vielmehr Jenes ale Diefes, was ben Menfchen gludlich macht. Der Ronig fprach : nun, wenn bu dem Reichthum an Gelb nicht ben Borgug fo fiehft du ja boch , daß ich von Freunden eine fo große Bahl habe wie tein Underer. Auein Jener verficherte, auch auf die Bahl der Freunde in der Beit des Glude durfe man nicht rechnen. Pittatus foll auf die Frage bes Rrofus:

Bruchst. a. d. sieb., acht., neunt. n. zehnten Buch. 671 welches ist die beste Regierung, die du gesehen? geantworztet haben: die des bunten Holzes. Darunter verstand er die Gesebe.

S. 28, 1. Alefop blubte um diefelbe Zeit wie die sieben Weisen. Er sagte, Diese wissen nicht mit einem herrscher umzugehen, denn mit solchen Leuten muffe man entweder so wenig oder so gefällig als möglich reden. Er selbst sprach sich in Dichtungen aus. Denn der Sieg, meinte er, werde zwar durch Muth und nicht durch die große Zahl der hände gewonnen, . . . \*)

S. 28, x. Phalaris fah, wie eine Menge Tauben von Sinen Habidit berfolgt wurde. Da fagte er: seht ihr, wie diese ganze Menge so furchtsam vor dem Sinen flicht? wern sie unr umzukehren wagten, so wurden sie leicht den Berfosger überwälkigen. Und gerade auf diese Weise versor er die Herrschaft. (Wie es unter dem Titel ,, von der Folge der Könige! zu lesen ist.) \*\*)

S. 28, 3. Ale Krofus gegen den Perfer Enrus gu Felbe gog, fragte er bas Orafel. Die Untwort hieß:

Meber ben halys gefest, fturzt Kröfus ein machtiges Reich um. Er legte bas zweibeutige Orakel feinem Borhaben gemäß aus, und es mißlang.

<sup>\*)</sup> Der Sat ift vielleicht ungefähr so zu ergänzen: aber eine gewiffe Macht über bie Herrscher musse man burch Lift und burch vielerlei Mittel zu erlangen suchen, indem man bie Wahrheit in Fabeln hülle.

<sup>\*\*)</sup> Diefen Titel muß eine andere Abtheilung ber Excerptens fammlung bes Conftantinus Porphyrogenitus geführt haben.

S. 29, 1. Er fragte ferner an, ob er lange Beit bie Herrschaft behalten werbe. Pythia antwortete in folgenden Berfen:

Ja, wenn über die Meber ein Maul als König wird herrschen, Dann, zartfüßiger Lybier, magst bu zum steinigen Hermus Fliehen und nimmer bich halten, ber Feigheit nimmer bich schämen.

Einen Maulesel nannte sie nämlich den Eprus, weil feine Mutter aus Medien war, sein Bater aber ein Perfer.

V. 36. Eprus, ber Sohn des Kambyfes und der Mandane, der Todter des Königs der Meder, Aft as ges, übertraf alle seine Zeitzenoffen an Tapferkeit und Beisheit und in den übrigen Tugenden. Denn sein Bater ließ ihn königlich erziehen, indem er ihm Eifer für die edelsten Beschäftigungen einflößte. Man sah wohl, daß er große Thaten unternehmen würde, da er durch eine über sein Alter gehende Tüchtigkeit sich hervorthat.

V. 37. Ufthages, der König der Meder, war zornig über seine Soldaten, als er bestegt war \*) und schimpflich stiehen mußte. Die Beschlichaber entsieß er Alle und septe Andere an ihre Stelle; und Alle, die an der Flucht Schuld waren, ließ er aussondern und hinrichten. Durch Deren Bestrafung dachte er die Andern zu zwingen, daß sie tapsere Männer im Kampf würden. Denn er war grausam und von rober Gemüthsart. Allein die Leute sießen sich durch seine Strenge nicht schrecken. Vielmehr erregte das Geshässige der gewaltsamen und ungeseptichen Handlung in Jes

<sup>\*)</sup> Serobot I, 127.

Bruchft. a. b. fieb., acht., neunt. u. zehnten Buch. 673

bem das Verlangen nach einer Aenberung. Daher liefen sie rottenweise \*) zusammen und führten aufrührische Reden, indem die Meisten einander zur Rache für diese Behandlung aufforderten.

F. 19. [Aus Julius Africanus in Eusebins evang. Borbereitung X, 10.] (Eprus wurde \*\*) König ber Perser am Ansang ber fünfundfünfzigsten Olympiade [560 v. C.], wie aus Diodor's Bibliothet zu ersehen ist.)

V. 38. Enrus war, wie man erzählt, nicht nur tapfer im Rriege, sondern auch gegen seine Unterthanen wohlwolzlend und menschenfreundlich; daher ihn die Perser, Bater" nannten.

V. 39. Abrastus, ein Phrygier, tödtete einen Sohn des Lydischen Königs Krösus, Namens Atys, unsvorsätlich auf der Jagd; er traf ihn nämlich, als er den Spieß nach einem Schwein warf. Der Mörder erklärte, wenn gleich die That nicht vorsätlich war, er sey nicht mehr werth zu leben. Er bat daher den König, seiner nicht zu schwen, sondern ihn sobald als möglich über dem Grabe des Berstorbenen zu schlachten. Krösus war aufangs, wie natürlich bei der Ermordung seines Kindes, ergrinmt über den Adrastus, und drohte ihn lebendig zu verbrennen. Als er aber sah, daß er bereitwillig war, zur Rache für den Berstorbenen sein Leben selbst hinzugeben, da legte sich sein Jorn, und er erließ dem Mörder die Strafe, indem er sein Schick.

<sup>\*)</sup> Nad) Balefius Lesart donge für dones.

<sup>\*\*)</sup> Für eBaoilever wird eBaoilevoer zu fegen fenn.

fal antlagte, fatt Jenem die Abficht Schutt ju geben. Dennoch aber ging Ubraftus freiwillig bin und tobtete fich felbit über bem Grabe bes Utys.

S. 29, 2. Enrus, ber Ronig der Derfer, ructte mit feiner gangen Dacht in die Enquaffe von Rappiad ocien und ichicte Berolde an den Rrofus, theils um deffen Reich auszutundschaften, theils um ihm zu erflägen, Enrus erlaffe ibm die frühern Bergebungen und ernenne ibn jum Statt. halter von Endien, wenn er vor feiner Thure erfcheine und gleich den Undern fein Stlave ju fenn betenne. Rrofus gab ihnen die Untwort, billig follten Eprus und die Derfer Stlaven bes Rrofus zu werben fich entschließen; benn fie fenen bisher fortmabrend Stlaven ber Deber cemefen, er aber habe noch niemals den Befehlen eines Undern de: borcht.

V. 40. Krofus, ber König ber Endier, ichiete unter tem Bormand, nach Delphi ju fenden, den Ephefer Gurnbatus in den Veloponucs, und gab ihm Geld mit, um Griechen, fo viele als möglich, anzuwerben. Der Abgefandte aber ging bin ju Eprus, bem Perfer, und machte ibm die gange Sache fund. Bei ben Grieden murbe barauf die Bosheit bes Eurybatus fo berüchtigt, daß man noch gegenwärtig, wenn man Ginem Schlechtigfeit pormerfen will , ibn einen Gurnbatus beift.

S. 29, 3. Wenn bie Schlechten auch nicht fogleich bie Rache Derer trifft, an benen fie unrecht gehandelt, fo berfolgt sie doch, so weit es möglich ift, auch nach dem Tode noch der üble Ruf, der durch alle Zeiten fortbauert.

Brudft. a. d. fieb., acht., neunt. u. zehnten Buch. 675

S. 30, 1. Arofus hatte, wie man erzählt, vor dem Rriege mit Eprus, Gesandte nach Delphi geschickt, um ansgufragen, auf welche Beife sein [ftummer] Sohn die Sprasche erlangen könnte. Pothia soll geantwortet haben:

Lybischer Sproß, ber Biele beherrscht, gar kindischer Krösus, Wünsche bir nicht so begierig, im Hause bes rebenden Sohnes Stimme zu hören; für tich viel besserist's, wenn er so kleibet, Sprachlos; wird er boch erstmals reben am Tage bes Unsglücks. \*)

- S. 30, 2. Man muß sich im Glud zu mäßigen wiffen und sich nicht auf bas Gelingen menschlicher Dinge verlafsen, die in einem kleinen Augenblick so große Beränderuns gen erleiden können.
- S. 30, 3. Nachdem der Scheiterhaufen gelöscht war, \*\*) sah der gefangene Krösus, wie die Stadt geplündert und unter Anderem wiel Silber und Gold weggetragen wurde. Da fragte er \*\*\*) den Errus, was die Soldaten thun. Als Diefer mit Lachen antwortete: deine Schäte plündern sie; sagte Jener: nein, beim Zeus, die Deinigen; dem Krösus gehort ja Richts mehr eigen. Verwundert über diese Rede änderte Errus sogleich seinen Entschluß, wehrte den Soldaten die Plünderung und zog die Güter der Einwohner von Sardes für den königlichen Schat ein.

\*\*) Bergl. S. 17, 4. Serobot I, 86. ff.

<sup>\*)</sup> Serobot I, 85.

<sup>\*\*\*)</sup> Έπερωτήσαι ift in έπηρώτησε, und είπειν in είπεν τη verwandein, und nach αποκρεθεντος das ώς zu tilgen.

V. 41. Eprus hielt den Kröfus für einen frommen Mann, weil ein plöplicher Regenguß die Flamme gelöscht hatte, und Solon's Antwort blieb ihm im Gedächtniß. Daher ließ er sich, um den Kröfus zu ehren, überall von ihm begleiten. Auch gab er ihm eine Stimme im Rath, weil er dachte, es werde ihm nicht an Ginsicht fehlen, da er des Umgangs so vieler gebildeten und weisen Männer geznossen habe.

S. 31, 1. Harpagus, welcher von Corus, bem Perser, zum Befehlshaber auf der See ernannt war, gab den Afiatischen Griechen, als sie durch eine Gesandtschaft ein Bündniß mit Eyrus schließen wollten, \*) die Antwort, auf eine ähnliche Art, wie sie da handeln, sep es ihm sethst einmal ergangen. Er habe einst, als er sich zu heirathen entschlossen, den Bater um die Tochter gebeten; Dieser habe ihn zuerst nicht für würdig geachtet, sein Sidam zu werden, und sie einem Mächtigeren verlobt; nachher aber, als Derselbe gesehen, wie ihn der König geehrt, habe er ihm seine Tochter angeboten; allein er habe geantwortet, als Shegattin würde er sie jest nicht mehr annehmen; doch habe er sich gefalten lassen, sie als Kebsweib zu halten. \*\*) Durch diese

<sup>\*)</sup> Statt διαποεσβευομένων foute es vielleicht διά ποέσβεων (ober πρεςβευτών) βελομένων heiffen. Das καί vor τών, wird zu tilgen und eine für eineiv zu feben fenn.

<sup>\*\*)</sup> Für συγχωρήσαι kann (vergl. XI, 58.) συγχωρήσαντα gelesen werben.

Bruchit. a. d. fieb., acht., neunt. u. zehnten Buch. 677

Erklärung gab er ben Griechen zu verstehen, nachdem Cyrus zuerft verlangt, daß fle Freunde der Perfer würden, und fie nicht aewollt haben, so werde er, wenn fie jest mit veränderter Gesinnung Freundschaft zu schließen sich beeilen, einen Bundesvertrag nicht mit ihnen eingehen, aber es ansnehmen, wenn sie als Staven der Gnade der Perfer sich vertrauen.

- S 31, 2. Als die Lacedamonier erfuhren, daß die Affatischen Griechen in Gefahr sepen, ließen sie dem Eprus molden, die Lacedamonier als Berwandte der Usiatischen Griechen laffen ihn hiemit abmahnen, die Einwohner der Griechischen Städte zu Sklaven zu machen. Er wunderte sich der Rede und erwiederte, er wolle sich von ihrer Tapferkeit überzeugen, wenn er Einen seiner Sklaven schicke, nm Griechenland zu unterwersen.
- S. 32, 1. Die Lacedamonier erhielten, ale fie Ur ta: dien erobern wollten, das Drafel:

Willst bu Arkadien? groß ist ber Wunfch; nicht kann ich's gewähren.

Eichelnessem Manner sind viel in Arkadien; wehren Werden bir Diese ben Zug; ich aber miggonn' es dir nimmer. Tégea will ich bir geben, da magst bu ben Boben im Reigen

Stampfen, und ziehen bie Schnur, zu vermeffen bas fchone Gefilbe. \*)

S. 31, 2. Die Lacedamonier schieften nach Delphi wesgen ber Gebeine des Orestes, des Sohns Ugamemnon's, an welchem Ort sie wohl lagen. Das Dratel lautete so;

<sup>\*)</sup> herotot I, 66.

Diobor. 58 Bbchn.

Teges liegt auf ebenem Felb Arfabischen Laubes. 3weisach weben baselbst mit erzwungenem Brausen bie Winbe, Stoß trifft gegen ben Stoß, auf's Unheil lagert sich Unbeil. Dort schließt ein die belebende Erde den Sohn Agamennon's; Holest du ben aus Tegea ber, dann schaffest du Hulfe.

Es war eine Schmiede [gemeint. Unter ben beiden Binben] versteht [das Orafel] die Blasbalge, unter dem Stoß [und Gegenstoß] den Ambos und die Hämmer; das Unheil auf dem Unheil bedeutet das Gifen auf dem Gifen; es ist nämlich Unheil genannt, weil es zum Ungluck der Menschen entdeckt ift. \*)

S. 32, 3. . . . . benn beffer fen es, fle fterben, als fie leben und fehen fich und ihre Berwandten thun, Was des Todes würdig fen. \*\*)

S. 35, 1. Als einmal die Tochter des Pififtratus den Korb trug, \*\*\*) wo man sie vorzüglich schön fand, trat Giner der Jünglinge herzu, und küßte die Jungfrau ohne Schen. Die Brüder bes Mädchens, die Das hörten, nahmen die Beschimpfung übel auf. Sie führten den Jüngling zu ihrem Bater und verlangten, er sollte dafür büßen. Pissistratus aber sagte lachend: Und mas wollen wir denn Denen, die und hassen, thun, wenn wir Die zur Strafe ziehen, die und lieben ? †)

<sup>\*)</sup> Berobot I, 67. f.

<sup>\*\*)</sup> Bielleicht Worte bes Aristobikus, ber seinen Mitbürgern in Cyme bie Auslieferung bes Pastyas wiberrieth. Heros bat 1, 458.

<sup>2\*\*)</sup> Bei ben Teftaufzügen trugen Jungfrauen bie Korbe mit ben Geiligthumern.

<sup>†)</sup> Daffelbe Wort, philein, bebeutet im Griechifden "lieben" und "fuffen".

Bruchft. a. d. fieb., acht., neunt. u. zehnten Buch. 679

S. 33, s. Derfelbe bemerkte einmal, als er das Land bereiste, einen Menschen, der am [Berg] Hymettus äusserst magere, steinige Felder bearbeitete. Er wunderte sich über diesen Fleiß und schiefte Leute hin, zu fragen, was ihm wohl die Bearbeitung eines solden Bodens eintrage. Uts Diese ihren Austrag ausrichteten, sagte ber Arbeiter, das Stück Feldes trage ihm Schwiesen und Schwerzen \*) ein, aber er achte Das nicht, er gebe ja dem Pissstratus seinen Theil davon ab. Der Herrscher lachte, als er die Antwort hörte, und machte das Stück Feldes steuersrei. Daher das Sprüchwort: "auch Schwiesen machen steuersrei".

V. 42. Servins Zullins, der König der Römer, regierte vierundvierzig Jahre. Seine guten Eigenschaften hatten manche wohlthätige Wirkungen für den Staat.

S. 34. Alls Servius Tullius bei der Empörung des Tarquinius auf das Rathhaus kam und sah, wie man sich gegen ihn rüftete, sprach er Nichts als die Worte: was erfrechst du dich, Tarquinius? Dieser versehte: und was du, der du, ein Stave von Haus aus, König der Römer zu werden dich erkühnt, und, statt daß das Reich meines Baters mir gebührte, gesetwidrig die Herrschaft an dich geriffen hast, die auf keine Weise dir zukomunt? Mit diesen Worten lief er hinzu, saste die Hand des Tultins und warf ihn über das Geländer hinab. Er raffte sich auf und versuchte zu siehen, hinkend von dem Fall, wurde aber getödtet.

<sup>\*)</sup> Für κακάς οδύνας foute es σφακέλες και οδύνας eber κακάς οδύνας και σφακέλες heisten.

- V. 43. 216 Therittes in Uthen Urchon mar, am Unfang ber 6.ften Dipmpiade [556 v. C.], machte fich der Philoforh Pothagoras befannt, ber es bamals fcon weit in ber Biffenschaft gebracht hatte. Wenn je ein Berehrer ber Biffenschaft eine Stelle in ber Geschichte verdient, fo ift er es. Gebürtig mar er aus Samos, ober, wie Ginige behanpten, aus Enrrhenien. In feinen Borten lag eine folche Rraft ju überreben und einzunehmen , bag beinahe die gange Stadt jeden Zag ihm gulief, als mare ein Gott ericbienen, und Alles fich verfammelte, ihm augubo-Aber nicht blos durch die Dacht der Rede zeigte er fich groß, fondern er legte auch eine ruhige Faffung bes Bemuthe an den Zag, und fur Junglinge war feine ernfte Lebensweise ein treffliches Mufter jur Nachahmung. Er gewöhnte feinen Unhangern die Prachtliebe und Ueppiafeit ab, mahrend alle Undern im Genuß ihres Reichthums ichwelgten und die Rrafte bes Rorpers und bes Beiftes auf eine unedle Beife verschwendeten.
- S. 35, 1. Opthagoras glaubte an die Seelenwanderung und hielt das Fleischeffen für etwas Abscheuliches, weil nach seiner Meinung die Seelen aller Lebendigen nach dem Tod in andere Lebendige übergehen. Bon sich selbst behauptete er, daß er sich erinnere, zur Zeit des Trojanischen Kriegs Euphorbus gewesen zu senn, der Sohn des Panthus, der von Menelaus getödtet worden.
- S. 35, 2. Als er einmal auf einer Reife nach Argos kam, foll er geweint haben bei bem Anblick eines Schilds, ber unter ben erbeuteten Trojanischen Waffen angenagelt war. Da ihn die Einwohner von Argos um die Urfache feis

Bruchft. a. b. fieb., acht., nennt. u. zehnten Buch. 681

ner Betrübniß fragten, habe er gefagt, diesen Schild habeer selbst als Euphorbus in Troja getragen. Sie wollten
daran nicht glauben und beschuldigten ihn, er sep verrückt.
Allein er sagte, er wolle ihnen ein sicheres Beichen anges
ben, \*) daß es sich so verhalte; auf der innern Seite des
Schildes stehe mit alten Buchstaben geschrieben: ", des Eusphorbus". Auf diese unerwartete Antwort verlangten Alle,
man sollte den Schild herabnehmen; und da sand sich wirks
lich innen \*\*) die Ausschrift.

S. 35, 3. Rallimaduns sagte von Pythagoras, Diefer habe die geometrischen Aufgaben theils erfunden, theils zuerst aus Aegypten nach Griechensand gebracht; nämlich
dort, wo er spricht:

Der Phrygier Euphorbus hat's entbeckt, ber auch ! Den Menschen zeichnet' ungleichseit'ge Dreiecke, Durch die sich Kreis und Kreis berührt, und sieh'n lehrte, Die Kost von Lebenden; boch folgten nicht Alle Dem Wort. \*\*\*)

<sup>\*)</sup> Rach Dinborf's Bermuthung &QETv. Die Besart ber hanbschrift, &DoeTv, gabe ben Ginn; er habe ein sichez res Zeichen gefunden.

<sup>\*\*)</sup> Statt την ειχύνα foulte es vielleicht μα αὐτήν, εντός ... beinen.

<sup>\*\*\*)</sup> Da hier, nach Niebuhr's Bemerkung (in Dinborf's Ausg. S. A.), eine Stelle aus ben Choliamben bes Kallimachus angeführt ift, so ist ber Text vielleicht so herzustellen: Ev olg Leyel. (vergl. bie Citation I, 15.)

Έξεῦρε Φρύξ Ευφορβος, ὅεις ἀνθρώποις Τρίγωνα τὰ σκαληνὰ καὶ κύκλον κύκλφ

S. 36, 1. Er [Opthagoras] forderte bie Menfichen gut einer einfachen Lebensart auf; benn durch Berfchwendung

"Απτοντα θήκε, καὶ δίδαξε νηςεύειν Των έμπνεύντων, οϊ τάδ' εχ ύπήκεσαν Πάντες.

Unter ben Figuren, von welchen biefer Sas spricht, kann ein Res von Dreiecken verstanden febn, beren Winkelspunkte zugleich die Mittelpunkte einander berührender Rreise sind, und deren Seiten bemnach durch die Verührungspunkte gehen. Ein solcher Compler einander berührender Kreise war vielleicht (die hier das Verbot des Fleischeffens daran angeknüpft ist) bei den Ppthagoreern ein Symbol von dem Kreislauf der Seetenwanderung. — Wenn von Legy pten (das übrigens von Kallimachus schon im Vorhergehenden oder erst im Folgenden erwähnt sehn könnte) gerade in den von Diodor citirten Versen die Rede sehn müßte, so dürste der zweite und dritte etwa so geheissen haben:

Τρίγωνα τὰ σκαληνὰ κυκλός Δίγύπτε Δεῖξ' ἐπταμήκη, καὶ δίδαξε νηςεύειν

(Um Rand Aegyptens wies bie schiefen Dreiecke Aus fieben Strichen, und bie Menfchen fielf'n lehrte).

Das Aufzeigen ber burch die Arme bes Ril's gebilbeten Dreiecke wäre ein für einen Alexandrinischen Dichter nicht zu weit gesuchtes Bilb von der Berbreitung der geomestrischen Kenntnisse der Aegyter. — Nach Dindorf würsden die Berse des Kallimachus, an die Worte "nach Grieschenland gebracht" sich anschließend, so heissen:

Wo auch der Phrygier Euphordus fchon vormals. Den Menschen auswies ungleichseit'ge Dreiecke Und sieben Kreiseslängen, und sie sieh'n lehrte u. f. w.

## Bruchft. a. b. fleb., acht., neunt. n. gehnten Buch. 683

werde mit bem Bermogen zugleich die Gefundheit aufgezehrt; Die meiffen Rrantheiten entfteben ja aus Unmäßigteit, und Diefe fen Die Folge ber Berichwendung. Biele beredete er. ihr Lebentang ungefochte Speifen ju genießen und Baffer an frinken, um nach dem mabrhaft Guten freben au fon-Bollte au unferer Beit Jemand von ben Leuten verlangen, daß fie auch nur in Ginem ober zwei Studen wenige Egge lang entbebren, mas man Beranngen beift. fo wurden fie der Philosophie entfagen, \*) und es fur Thor: heit erklaren, auf das fichtbare Gut verzichtend, nach dem unfidetbaren gu traditen. Wenn es barauf ankommt, bas Bolt zu geminnen oder ungehörige Dinge zu betreiben, ba find fie geschäftig und laffen fich durch Richts abhalten; fol= len fle aber fich unterweifen laffen und ihr Berhalten beffern, fo haben fie, wie fie behaupten , feine Beit. alfo beschäftigt , wo fie wohl Duge hatten, und muffig , wo fie nicht feiern follten.

Man müßte wohl annehmen, dieser Enphorbus habe bereits gesunden, daß sieden Längen des Umkreises und zweiundzwanzig Längen des Durchmessers nahe einander gleich sind; was auf mechanischem Weg allerdings schon frühe entdeckt werden konnte. Allein höchst wahrscheinelich hat Diodor Recht, wenn er glaudt, daß Kallimachus unter dem Euphordusk keinen Andern versteht, als Den, der einst der Trojaner Euphordus gewesen zu seyn ber hauptete. Dindorf's Vorschlag wird also wenigstens im ersten Vers eine Aenderung erseiden.

<sup>\*)</sup> δαν απείπου την soute es wohl απείπαιντ' αντην beissen.

S. 36, 2. Bon tem, Onthagoreer Archytas von Zarent erzählt man, er sen über seine Dieuer wegen schwerer Berachungen zornig geworden, habe aber, die Leidenschaft bekämpsend, zu ihnen gesagt, ein spiches Berbrechen
würde ihnen nicht ungestraft hingehen, wenn er nicht eben
jest zornig wäre.

V. 44. Als Pythagoras erfuhr, daß Pherecydes, sein ehmaliger Lehrer, in Delos frank und seinem Ende sehr nahe sen, schiffte er von Italien nach Delos. "Hier pflegte er des Greisen geraume Zeit, und wandte allen Fleiß au, um den hochhejahrten Kranken noch zu retten. Als aber Pherecydes der Altersschwäche und der Macht der Krankheit unterlag, \* so bestattete er ihn forgsam, und nachdem er ihm die letzte Ehre erwiesen, wie sie der Sohn dem Vater zu erweisen pflegt, kehrte er wieder nach Italien zurück.

S. 37, 1. Die Pothagoreer berbachteten fehr gewissenhaft die Treue gegen die Freunde; benn die Liebe der Freunde hielten sie für das theuerste Gut im Menschenleben.

V. 45. Wenn Jemand ron ten Genoffen um fein Bermögen kam, fo theitzen sie ihre Guter mit ihm wie mit einem Bruder. Und so handelten sie nicht blos an ihren Bekannten, mit welchen sie täglich umgingen, sondern überhanpt an Allen, die ihren Lehren \*\*) zugethan waren.

V. 46. Rlinias, aus Carent geburtig, der dem vorbin genannten Bunde [ber Pothagoreer] augeborte, er-

<sup>\*)</sup> δαν κατισχύσαντος ift κατισχυθέντος zu tefen.

<sup>\*\*)</sup> Bahrscheintich ist πραγμάτων aus δογμάτων entstanden.

Bruchft. a. b. fieb., acht., neunt. u. zehnten Buch. 685

fuhr, baf Drorus, ein Barger von Eprene, bei einer Staatsperanderung fein Bermogen verloren hatte und in ber aufferften Urmuth lebte. Da reiste er mit einer beträchtlis den Summe Gelde von Stalien nach Eprene, und erstattete Diefem Manne, ben er noch nie gefeben, fein Bermogen, blos weil er horte, daß Derfelbe ein Pothagoreer mar. Uchuliche Sandlungen erzählt man noch von vielen Undern. Aber nicht blos durch Geldunterftunung bemiefen fie folche Gefinnungen genen ihre Freunde, fontern auch bie Gefahr theilten fie miteinander in den miffichften Rallen. Gin Dotha= goveer gur Beit bes Eprannen Dionpfing, Damens Phintias, batte einen Berfuch auf bas Leben Deffelben gemacht, und follte nun bie Strafe leiden. Da bat er fich von Dionpfins eine Frift aus, weil er porher noch Etwas in feinen Ungelegenheiten bestellen wollte, und verfprach, Ginen feiner Freunde als Burgen des Todes gu ftellen. Der Rurft vermunderte fich, daß es einen folden Freund geben follte; der fich an feiner Stelle gefangen fenen ließe. Aber Phintias rief einen feiner Befannten berbei. Namens Da= nion, einen Pothagoreifchen Philosophen, ber fogleich ohne Bedenken Burge des Todes wurde. Ginige lobten bas Ue-- bermaß der Freundestreue, Undere Schalten ben Leichtsinn und die Berrücktheit des Burgen. Bur bestimmten Stunde lief das gance Bole aufammen, voll Erwartung, ob Der. welcher ben Burgen gestellt, fein Wort halten murbe. Schon war die Stunde fast abgelaufen, und Jedermann gab die hoffnung auf. Aber im legten Augenblick, ba man es nim= mer gedacht; fam Phintias in vollem Lauf, mabrend Damon jum Tode abgeführt wurde. Allgemeine Bewunderung

erregte diese Freundschaft, und Dioupsius erließ bem Schuldigen die Strafe, und bat die Freunde, ihn als den Dritten in ihren Bund aufzunehmen.

S. 37, 2. Groß und bewundernswerth erscheint die Freundestreue [der Phthagoreer] besonders, wenn man nach der Ursache derselben fragt. Bas für Gewohnheiten waren es denn oder was für eine Art von Beschäftigung oder was für eine Ueberredungskunst, wodurch sie Jedem, der in den Rreis ihrer Gescuschaft eintrat, eine solche Gestinnung einzstöften? Schon Mancher der Uneingeweihten wünsichte Das zu wissen, und suchte es begierig zu erforschen, aber Reizner konnte es jemals erfahren. Die Ursache, warum jene Borschriften so genan beobachtet wurden, ist die, daß die Porhagoreer den Grundsah hatten, Richts dergleichen schriftslich aufzusehen, sondern die Gebote nur im Gedächtniß zu behalten.

V. 47. Das Gedächtniß zu stärken waren die Pothagoreer eifrig bemüht. Sie stellten die Uebung auf folgende Art an. Sie standen nicht eher vom Bette auf, bis sie sich von Allem, was sie am vorigen Zag vom frühen Morgen an bis zum späten Abend gethan, Rechenschaft gegeben hatz ten. Wenn sie hie und da übrige Zeit und weniger Geschäfte hatten, so nahmen sie auch dazu, was sie am dritten, am vierz ten und an noch früheren Zagen gethan. Denn sie hielten Das für ein wirksames Mittel, das Gedachtniß zu üben, \*)

<sup>\*)</sup> Nach eune jav fonnen die drei ersten Sylben von voulzoures ausgefallen seyn und die lette sich in te te verwandelt haben; un phove verv aber kann aus un jung workerv entstanden seyn.

Bruchft. a. d. fieb., acht., neunt. n. zehnten Buch. 687 um Kenntniffe, Rlugheiteregeln und Erfahrungen aller Art zu sammeln.

V. 48. Eine Uebung ber Enthaltsamteit stellten sie auf folgende Beise an. Sie ließen sich, was bei ben allerkoftlichsten Mahlzeiten aufgetragen wird, bereiten und sahen es lange Beit an. Nachdem sie dann durch das Anschauen die natürliche Begierde zum Genuß gereizt hatten, hießen sie die Aufwärter die Tafel abtragen, und gingen jogleich weg, ohne von den Speisen Etwas gekostet zu haben.

S. 38. Pythagoras gebot feinen Schülern unter An= berem, felten zu fchwören, wenn es aber geschähe, durch= aus den Sid zu halten, und halten.

V. 49. Opthagoras gebot feinen Schulern, felten zu fchworen, wenn es aber gefchahe, burchaus ben Gid zu halten.

jede Bedingung, Die sie beschworen, zu ersüllen. Er sprach sich also darüber ganz anders aus als der Lacedämonier Lysfander und der Athener Dem ades. Jener änsserte, die Knaden müsse man mit Bürfeln betrügen und die Dianner mit Eiden. Und Dieser versicherte, wie bei andern Dingen, so müsse man auch bei'm Sid erwählen, was das Bortheilhafteste sen; nun sehe man ja, daß der Meineidige Das, worüber er geschworen, sogleich habe, Der hingegen, der seinen Sid hatte, o offenbar nur das Seinige komme. Diese beiden Männer wollten den Sie nicht, wie Pothagoras, als ein sicheres Pfand der Treue, sondern als ein Hüssmittel der schändlichen Habsucht und des Betrugs angeseben wissen.

<sup>\*)</sup> Für de oexizorra wird d' evoexhoarra zu tefen fenn.

- V. 50. Derselbe Pythagoras mahlte anch bei bem Liebesgenuß bas 3medmäßige aus. Er gebot, im Sommer den Weibern nicht zu naben, und im Binter nur sparsam. Denn er hielt überhaupt allen Genuß der Wollust für schädlich; fortgeseste Wollust aber betrachtete er als äusserft schwächend und verderblich.
- S. 39, 1. Pothagoras foll, als ihn Jemand fragte, wann man ber finnlichen Liebe genießen durfe, geantwortet haben: wenn bu dich von deiner Luft willst bestegen laffen.
- S. 39, 2. Die Ppihagoreer theilten das menichliche Leben in vier Altersstufen, das Alter des Rnaben, des Junglings, des jungen Mannes, des Greifen. Und diese Unterschiede, sagten sie, entsprechen dem Wechsel der Jahrszeiten; den Frühling theilten sie dem Anaben zu, den herbst dem Manne, den Winter dem Greisen, den Sommer dem Jungling.
- V. 51. Derfelbe Pythagoras gebot, die Opfernden sollten nicht in toftbaren, aber in weißen und reinen Rleisbern zu den Göttern naben; ebenso sollten sie nicht blos äufferlich rein von jeder ungerechten handlung erscheinen, sondern auch im Innern heilig.
- S. 39, 3. Derfelbe behanptete, die Rlugen muffen für bie Untlugen Gutes von den Gottern erbitten; denn die Uns verständigen wiffen gar nicht, Bas im Leben mahrhaft gut ift.
- S. 39, 4. Derfelbe äußerte, bei'm Gebet muffe man überhaupt um bas Gute bitren, und es nicht im Einzelnen benennen, wie Macht, Schönheit, Reichthum und Anderes bergleichen. Denn manchmal zerftore ein folches einzelnes Gut bas ganze Gluck Deffen, bem es nach seinem Bunfch

Bruchft. a. b. fieb., acht., neunt. u. zehnten Buch. 689

ju Theil werde. Davon kann man fich überzeugen; wenn man die Berfe ') in den Phonicierinnen des Euripis des betrachtet, wo Polynices und sein Bruder zu den Gottern beten, von den Worten an

Mady Argos blickenb

bis

Bu werfen in bes Brubers Bruft mit biefem Urm.

Bas Diese fich erbitten, ift nach ihrer Meinung der höchste Segen, in der That aber der Fluch.

V. 52. Wegen dieser und mancher andern Ermahnungen zu einer ernsten Lebensweise, zur Tapferkeit und Besharrlichkeit, so wie zu den übrigen Tugenden wurde er in Kroton gleich einem Gott verehrt.

S. 40, 1. Pythagoras nannte seine Lehre "Philosophie!' [Liebe zur Weisheit], aber nicht "Sophia" [Weisheit]. Er tadelte es, daß seine Bornauger, die sieben Weisen, sich so hatten nennen lassen Denn weise, sagte er, sep Niemand, da ja Menschen so oft wegen der Schwachheit ihrer Natur nicht im Stande sepen, Alles glücklich auszurichten; Ber aber nach der Gessenung und Handlungsart des Weisen strebe, für den sep der Name "Philosoph" [Weisheitsfreund] der schicklichste.

V. 53. Epion, durch Reichthum und Unfeben einer ber erften Burger von Rroton, munichte ein Onthaupreer ju werben. Beil er aber von ungeftumer und heftiger Ge

<sup>\*)</sup> B. 1382-1390. Das Gebet ber Briber vor bem 3weis fampf, in welchem fie Beibe fallen.

matheart und ftreitsuchtig und herrschbegierig war, so wurde er abgewiesen. Aun ftiftete er aus Erbitterung gegen den Bund der Pothagoreer eine große Gesellichaft und wirkte ihnen beständig auf alle Art mit Wort und That entgegen.

-V. 54. Der Pythagoreer Enfis kam nach Theben in Bootien und wurde der Lehrer des Eraminondas. Er bildete ihn zu einem vollkommen tüchtigen Mann, und nahm ihn aus Zuneigung an Kindesstatt an. Durch die Pythagoreische Philosophie wurde dem Epaminondas Beharrlichkeit und Genügsamkeit und die übrigen Tugenden eingespflanzt, und so wurde er nicht nur unter den Thebanern der Erste, soudern überhaupt unter seinen Zeitgenoffen.

S. 40, z. Allein, so weit es auch Pythagoras selbst und die Pythagoreer nach ihm gebracht, und so viel Gutes die Staaten ihnen zu danken hatten, so entgingen doch auch sie nicht der alles Edle zerstörenden Gewalt der Beit. Denn es ift, glaube ich, keine menschliche Anstalt so wohl begründet, daß keine Berderbniß und Auslösung derselben durch die Länge der Zeit herbeigeführt wurde.

V. 55. Eine Lebensbeschreibung von Mannern ber Borzeit hat Schwierigkeit für den Berkaffer, aber für die menschliche Gesellschaft nicht unbedeutenden Ruben. Denn indem sie freimuthig die edeln und die schlechten \*) haudlungen kund macht, ehrt sie die Guten und demuthigt die Bosen, durch Lobpreisung und Tadel, wie es Jedem gebührt. Das Lob könnte man einen Lohn der Tugend, der Nichts koffet,

<sup>\*)</sup> Entweber ift nach nahwe beizufepen te nat nanog, ober nahwe ju tilgen.

Bruchst. a. d. sieb., acht., neunt. u. zehnten Buch. 691 und den Tadel eine Strafe des Lasters, die nicht verwunsdet, nennen. Es ist aber gut, wenn es der Nachwelt vor Augen liegt, daß, wie die Handlungsweise, welche Jeder während seines Lebens erwählt, so das Andenken beschaffen ist, das nach seinem Tode sich von ihm erhält; damit man nicht auf die Errichtung steinerner Denkmäler seinen Fleiß wende, die an Einem Plate stehen bleiben und einer schnelten Berstörung unterworsen sind, sondern auf die Rede \*) und auf die andern Borzüge, die überallhin durch die Sage sich verbreiten. Die Zeit, die sonst Alles verzehrt, bewahrt diese Borzüge unvergänglich, und verjüngt sie, während sie selbst altert. Das sieht man deutlich an den oben genannten Männern. \*\*) Borlängst haben sie gelebt, und noch gedenkt

S. 40, 3. Rachdem Eprus, der Perfertonig, das Land der Babylonier und der Meder erobert hatte, umfaste er die ganze Welt mit seinen Hoffnungen. Denn da jene machtigen und großen Bolter überwunden waren, so glaubte er, es werde tein König und tein Bolt mehr seiner Macht wis derstehen können. Schon manche unumschränkte herrscher

ihrer Jedermann , als ob fle jest lebten.

<sup>\*)</sup> Diesen Ausbruck gebraucht Diobor hier in boppelter Besbeutung, sofern bie Macht bes Bortes burch Ermuntezung bas Gute wirkt und burch Lobpreisung bas Gute belohnt. Bergl. 1, 2,

<sup>\*\*)</sup> Es fann ζηλος aus δήλος, und έγένετο προειρημένος aus γίνεται (ober γέγονε) των προειρημένων entitanten seyn. — Wahrscheinlich ist noch von ben pythaavreern bie Rebe.

konnten ja ihr Glud nicht, wie es Menschen giemt, ertragen.

- V. 56. Kamby fes war von Natur ichon ein unbanbiger und in feinen Sinnen verrückter Menich; aber noch viel grausamer und übermuthiger machte ihn die Große feiner Herrichaft.
- V. 57. Rambyses, der Perfer, wußte nach der Einnahme von Memphis und Pelufium sein Gtuck nicht wie es Menschen ziemt, zu ertragen. Er ließ das Grab des letten Königs Umasis aufgraben. Da fand er im Sarge ben Todten einbalsamirt. Nun mißhandelte er die Leiche und that dem empfindungslosen Körper alle Schmach an. Buslett befahl er, den Todten zu verbrennen. Weil nämlich die Eingebornen nicht gewohnt waren, die Körper der Todten dem Feuer zu übergeben, so glaubte er, auch auf diese Urt gegen den längst Verstorbenen seinen Hohn auslassen zu können.
- L. 2. Als Kambpfes, ber Ronig der Perfer, gang Megypten unter feine Gewalt brachte, ichicken ihm die Lisb per und Enren äer, welche mit den Aegyptern zu Felde gezogen waren, Geschenke, und versprachen, feinen Befehlen zu gehorchen.
- V. 58. Da Kambyseb gegen Aethiopien ziehen wollte, schickte er einen Theil seines Heers gegen bie Um= monier, und befahl den Anführern, den Orakeltempel zu plundern und zu verbrennen, und Alle, die in der Nahe des Tempels wohnten zu Sklaven zu machen.
- S. 41, 1. Polyfrates, ber Eprann von Samos, schiefte Dreiruder an die gelegenften Plate aus und plun:

Bruchft. a. b. fieb., acht., neunt. u. zehnten Buch. 693

berte alle Schiffer; nur feinen Bundesgenoffen gab er das Geraubte zurud. Als ihn Vertraute darüber tadelten, fagte er, alle feine Freunde werden ihm mehr Dank wiffen, wenn sie wieder erhalten, Was sie verloren, als zuvor, ehe sie Etzwas verloren haben.

V. 59. Einige Endier schifften, ber Herrschaft bes Safrapen Drotes zu entfliehen, uach Samos mit vielen Schaben, und baten um den Schut bes Polyfrates. Er nahm fle zuerst freundlich auf; nach kurzer Zeit aber ließ er sie Alle hinrichten und bemächtigte sich der Schäpe.

S. 41, 2. Den ungerechten Handlungen folgt gewöhnstich eine Bergeltung, welche die gebührenden Strafen über die Schuldigen bringt. \*)

S. 41, 3. Jede Wohlthat, die man fich nicht renen läßt, trägt eine gute Frucht, bas Lob, bas die Empfänger spenden. Denn wenn auch nicht Alle, deuen man Gutes thut, so bezeugt doch manchmal Einer ben Dank anstatt Aller. \*\*)

V. 60. Theffalus, ber Sohn bes Pififtratus, entfagte als ein weifer Mann ber Alleinherrschaft, und machte sich, weil er Gleichheit herstellen wollte, bei ben Bürgern sehr beliebt. Aber die andern [Sohne .des Pissestratus], hipparchus und hippias, waren gewaltthä-

<sup>\*)</sup> Die Worte beziehen sich mahrscheinsich auf die Ermorbung bes Polykrates burch Orotes. Herobot III, 125.

<sup>\*\*)</sup> Bielleicht eine Bemerkung fiber die Dankbarkeit bes Darins Syfiaspis gegen Sploson, den Bruber des Polykrates. Herobot III, 140.

tige und leidenschaftliche Menfchen, und betrugen fich als herricher ber Stadt. Sie erlaubten fich viel Gefenwibriges Bum Fall bes hipparchus gab aber gegen bie Athener. namentlich Deffen Liebe gu einem fconen Jungling [Sarmobins] Berantaffung. .) . . . Das Unternehmen gegen bie Eprannen und den Gifer für die Befreiung des Baterlandes theilten die vorhin genannten Manner [Sarmodius und Uris ftogiton] miteinander; aber die Beharrlichfeit auf der Fols ter und die ftandhafte Geduld unter den Qualen tonnte nur Uriftogiton beweifen. Er hielt in den fürchterlichften. Augenbliden zwei große Empfindungen feft, Treue gegen die Freunde und Rache an ben Feinden.

S. 41, 4. Ariftogiton hat es für Jedermann beutlich bewiefen , baß Seelenadel mehr vermag ale die größten Ror-

perfcmergen.

V. 61. Mis feine [Beno's] Baterftabt [Elea ober Belia] burch die Gemaltherrichaft bes Reardus gebrudt murbe, magte er ei:

nen Ungriff auf bas Leben des Eprannen, wurde aber perrathen. Da er nun auf die Folter gespannt und von Reardins befragt murde, Ber feine Ditschuldigen fenen, fagte

S. 42, 1. Da ber Dhi= lofoph Beno megen eines Une griffe auf bas Leben bes En= rannen Rearchus \*\*) auf die Folter gespannt und von Re: archus gefragt murde, Wer Mitschuldigen feven, feine

\*) Thucybibes VI, 54-57.

Statt xares joaro bineinzuseten, fann man gr in The verwandeln. Der Anfang ber Stelle ift in S. 42, 1. jufammengezogen, in V. 61. aber vollftanbig gegeben.

Bruchft. a. d. fieb., acht., neunt. u. zehnten. Buch. 695

er: ware ich nur fo meines | fagte er: mare ich nur fo meines Leibes herr, wie meis Leibes Berr, wie meiner Aber ber Eprann | ner Bunge. fente ibm noch viel heftiger mit ber Folter au. Da fuchte Beno, nadibem er es eine Beit lang ausgehalten, ber Qual auf eine Urt los ju werben, woburch er fich jugleich an Rearchus radite, nämlich burch folgende Lift. Bahrend bie Rolter am ftartften gefpannt mar, ftellte er fich, ale unterlage er ben Schmerzen; er fcbrie auf: laffet nach, ich will Mucs fagen nach ber Wahrheit. Alls man nachließ, verlangte er, bag Rearchus bergutrete, um es allein gu boren; benn er habe Manches ju fagen, mas geheim ju halten rathlich fen. Der herrscher trat bereitwillig hinzu und hielt ihm bas Dhr an ben Mund. Da ichnappte Bent nach bem Dhr bes Envannen und big mit ben Babnen ein. Die Diener liefen ichnell herbei und ließen ihn alle Qualen ber Rolter empfinden, daß er mit bem Big nachlaffen follte; aber er griff nur um fo ftarter ein. Endlich , ba fie bie Standhafe tigfeit des Mannes nicht beffegen konnten, baten ffe ibn. er mochte die Bahne voneinander thun. Durch Diefen Runftgriff murbe er ber Marter los und nahm an bem Eprannen Rache, so aut er fonnte.

S. 42, 2. Wenn man von irgend einem Ding entschies ben behauptet, es werde nie geschehen, so folgt gewöhnlich eine Strafe, welche die menschliche Schwachheit zu Schanben macht. \*)

<sup>\*)</sup> Dieß kann fich auf die Aenfferung eines Babhloniers be-

S. 42, 3. Als Megabyaus, and Bopprus genannt, ein Freund bes Rönigs Darius [hpflaspis], fich geiffelte und fich das Gesicht verstümmelte, umihm behülflich au seyn \*) und Babylon den Persern zu übergeben, \*\*) foll sich Darius darüber gekränkt und gesagt haben, lieber wollte er den Megabyzus, wenn es möglich wäre, unverstümmelt sehen, als zehen Babylon in seine Gewalt bekommen; bas sen nun freilich-ein vergeblicher Wunsch.

S. 42, 4. Die Babylonier wählten den Megabyzus zum Feldherrn, ohne baran zu benten, daß die Bortheile, die er ihnen verschaffte, nur ein Mittel senn werden, sie in ber Kolge in's Berderben zu loden. \*\*\*)

S. 43, 1. Der gludliche Erfolg ift ein hinreichendes

Beugniß für eine Beiffagung. +)

S. 43, 2. Nachdem Darins herr beinahe von gang Afien war, wunfchte er Europa zu erobern. Denn ersfüllt ††) von der Begierde Mehr zu haben und auf die

giehen, die Perfer werden Babylon erobern, wenn bie Maulthiere gebaren. Herobot III, 151. 155.

<sup>\*)</sup> Für σύντονον kann man συνεργόν fegen, ober nach Dinborf αυτόμολον (nm zum Feind überzugehen).

<sup>\*\*)</sup> Serobot III, 153-158

<sup>\*\*\*)</sup> Für προθήσειν soute es προθήσει beiffen.

t) Diesem San wird die Bemerkung vorangegangen seyn, bas Wort jenes Babyloniers seyn als eine, wenn gleich unabsichtliche, Weissaung zu betrachten; ba Babylon wirklich erobert worden sey, nachdem bas Maulthier bes Zophyrus geboren hatte.

tt) Es fann aplesg aus napisauevag (vgt. II, 2.) ent

Bruchst. a. d. sieb., acht., neunt. u. zehnten Buch. 697 Größe der Persischen Macht vertrauend, umfaßte er die ganze Welt [mit seinen Entwürfen]. Er hielt es nämlich für schimpslich, daß, da doch die frühern Könige mit geringern Hülsemitteln die größten Bölker bezwungen hätten, Er, der eine Macht besaß, wie Keiner seiner Vorgänger, noch keine benkwürdige That verrichtet haben sollte.

S. 43, 3. Als die Tyrrhener [Enrrhenischen Peslasger] aus Furcht vor den Persern Lemnos verließen, gaben sie vor, sie thun Das einem Orakel zu Folge, und übergaben die Insel dem Miltiades. Weil Das der Fürst der Enrrhener, Hermon, that, so kam es, daß man dergleichen Geschenke seit jener Zeit "hermon's Gaben" nannete. \*)

V. 62. Sextus, ein Sohn bes Lucius Zarquinius [Superbus], Rönigs ber Römer, reiste nach ber Stadt Collatia, und kehrte bei Lucius Zarquinius, einem Verwandten bes Königs ein, beffen Gattin Lucreztia von schöner Gestalt und von edler Sinnesart war. Da ihr Mann im Lager war, so stand ber Gast bei Nacht von seinem Bette auf und wagte einen Angriff auf die Frau. Er

ftanben feyn. Dinborf vermuthet a'naiseg ober ein ahns liches Wort; bann hieße es: mit unersattlicher Begierbe weiter ftrebenb.

<sup>\*)</sup> So auch Zenobius Eprfichwörter III, 85. hermon muß übrigens nur ber Beherrscher von hephastia, ber einen Stadt auf Lemnos, gewesen seyn, da die andere, Mprina, sich bem Miltiades widerseste; nach herobot (VI, 140.) und Charar (bei Stephanus v. Byzanz, unter "hephasstia").

trat auf einmal vor bie Thure bes Gemache, in welchem fie folief, und fagte, er habe eben einen Stlaven gur Sanb. ben er nieberhauen tonne, und mit ihm jugleich werbe er fie umbringen, bag man glaube, fie fen über bem Chbruch betroffen worden und habe burch ihn, den nächsten Bermandten ihres Gatten, Die verdiente Strafe erlitten; es fen alfo rathlicher, daß fie ichweige und feinen Bunfchen willfahre; jum Lohn für biefe Gunft merbe fie große Befchente erhalten , feine Gemablin fenn und Konigin werben , ben burgerlichen Seerd mit bem Throne vertaufchen. Lucretia war durch die Ueberraschung erschrecht, und fürchtete, man mochte in der That glauben, fie fen megen eines Chbruchs getob= tet morben ; fie hielt fich alfo für jest ruhig. Als es Tag wurde, entfernte fich Gertus. Dun ließ fie bie Shrigen rufen und bat fie, baf fie ben Frevler, ber bie Rechte bes Baffreunds und bes Bermanbten jugleich verlett, nicht ungeftraft liegen. Sie felbit, fagte fie, durfe bas Tageslicht nicht mehr feben, nachbem ihr folde Schnach wiberfahren fen. Da fließ fie ein Meffer in ihre Bruft und ftarb.

S. 44. Das Sole in dem Entschluß der Lucretia, welche, von Sertus entehrt, sich wegen dieser Schuld getöbtet
hat, dürsen wir nicht unbemerkt lussen. Denn wir sollten
diese freiwillige Aufopferung des Lebens, als ein schönes Borbild für die Nachkommen, billig mit unvergänglichem Lob
erheben, damit Alle, welche die Keuschheit durchaus ohne
Zabel zu bewahren freben, ein gelungenes Borbild sich vorhalten können. Andere Weiber suchen, selbst wenn ein solches Bergehen von ihnen tund wird, die That zu verbergen aus Furcht vor ber auf das Verbrechen gesepten Strasse;

Bruchft. a. b. fieb., acht., neunt. u. zehnten Buch. 699

Sene aber machte, was im Berborgenen geschehen mar, offentlich bekannt, aab fich ben Tod und hinterließ in biefem Ende ihres Lebens ihre Schonfte Bertheibigung. Undere für unverfähliche Sandlungen Bergeihung aufprechen, bat fie die gewaltsame Entehrung mit bem Tobe bestraft, damit man, auch wenn man ned fo gerne lafterte, nicht im Stande mare fie an befchuldigen, es fen mit ihrem freien Billen geschehen. Da die Menschen von Ratur geneigter jum Schelten als jum Loben find, fo wollte fie ben Zadel= füchtigen bie Beschuldigung unmöglich machen. buntte ihr Schande, menn irgend Jemand fagen tonnte, fie habe, mahrend der Mann lebe, mit dem fle gesetlich vermablt fen, mit einem Undern gefehwidrigen Umgang gehabt; und lieber wollte fie fur eine Sandlung, fur welche Die Gefete ben Tob bestimmen, biefe Strafe leiden als noch langer bes Lebens froh merten; \*) benn indem fie den Zod, ber ihr ja nach der Ordnung ber Natur doch einmal bevorfand, fich einige Beit früher gab, vertauschte fie bie Schande mit ber bochften Chre. Go bat fie benn durch ihre eble That nicht nur unfterblichen Rubm mit bem fterblichen Leben ertauft, fondern auch ihre Berwandten und alle ihre Mitburger angereigt, fur bie Schmach, die ihr miderfahren war, unerbittliche Rache zu nehmen.

S. 45, 1. Der Ronig Encius Tarquinius behandelte feine Unterthanen willführlich und gewaltthätig; er ließ die wohlhabenden Romer auf falfche Klagen, die er gegen fie

<sup>\*)</sup> Statt παθέσα των πλείω χρόνων fann es προπρίνεσα το πλείω χρόνου geheißen haben.

anstellte, hinrichten, um ihr Bermögen einzuziehen. Daber hatte Lucius Junius, ber ein Baise und unter allen Römern der Reichste war, aus beiden Ursachen vor der Habssucht des Tarquinius sich zu fürchten. Da er sein Resse war, \*) und täglich bei dem König speiste, so stellte er sich blödsunig, theils um als ein Mensch, der zu Nichts taugte, vor dem Neid gesichert zu senn, theils um auf eine unverbächtige Beise die Ereignisse zu beobachten und den Augensblick zum Sturz der Königsherrschaft wahrzunehmen.

S. 45, 2. Die Sphariten erlitten, als sie mit breis hunderttausend Mann gegen die Krotoniaten auszogen und einen ungerechten Krieg anfingen, eine völlige Riederslage. \*\*) Sie konnten die Gunft des Schicksals nicht, wie es sich ziemt, ertragen; und so haben sie in ihrem Untersgang ein deutliches Beispiel hinterlassen, daß es im Glück viel nothiger ift, sich in Acht zu nehmen, als im Unglück.

S. 46, 1. Bei biefer Zwischenbemerkung \*\*\*) hatten wir nicht sowohl bie Absicht, ben her o bot anzuklagen, als nachzuweisen, daß die wunderbaren Erzählungen gewöhnlich mehr gelten als die wahren.

S. 46, 2, Es ift billig, die Tapferkeit gu ehren, auch wenn fle bei den Weibern fich findet. +)

<sup>\*)</sup> Rad adehpidag wirb dav ausgefallen feyn.

<sup>\*\*)</sup> Ansführlicher bavon XII, 2.

<sup>†)</sup> Diobor hat wohl bei bem Auge bes Darius gegen bie Scythen wieber (wie II, 44.) ber Scythischen Königinnen und ber Amazonen gebacht. Ober ift bie Rebe von Pheretima, ber Königin von Eprene (herobot IV, 162. ff.).

Bruchft. a. d. fieb., acht., neunt. u. zehnten Buch. '701

S. 46. 5. Die Uthener mußten ben Giea fuber bie Deloponneffer] ju benüten; fie übermanden bie Bootier und Chalcibier, und murben fogleich nach ber Schlacht herren von Chalcie. \*) . . . Den Behnten ber Lofeaels ber \*\*) verwendeten fie ju einem Beihgefchent, einem cher=nen Bagen, ben fie auf ber Burg aufftellten, mit folgenben Diftiden als Infdrift :

lleber Bootisches Bole und über Chalcibisches fiegenb Satten bie Rinber Athens Thaten bes Rrieges gethan, Dampften im Grauen ber cifernen Feffel ben Eros: Gebunbuen

Behnt' ift biefes Gefpann, bas fie ber Pallas geweiht.

- S. 46, 4. Das Berbrennen ber Tempel haben die Derfer bon ben Gried en \*\*\*) gelernt. Gie pergalten ben Frevel, ben fich Diefe querft erlaubt, mit gleichem Uebermuth.
- S. 47, 1. Die Rarier fragten, als fie von den Derfern bedrängt maren, wegen eines Bundniffes an, ob fie mit ben Milefiern fich verbunden follten. Das Dratel fprach : Wohl waren vormals Selben bie Milefier.
  - S. 47, 2. Allein bie Rurcht por ber naben Gefahr

\*\*\*) Sie verbrannten mit ber Stadt Sarbes ben Tempel ber

Epbele. Serobet V, 102.

<sup>\*)</sup> Serobot V, 77.

<sup>\*\*)</sup> Statt άφελείας und δεκάτης ju verfegen, fann man annehmen, es fen aus Lurowr, weil Bolwtes voranz geht . Boiorov entftanben.

machte fie \*) both ihre gegenfeitige Giferfucht vergeffen,

und nothigte fie, die Dreiruder in Gile ju bemannen.

S. 47, 5. Hefatans von Milet\*\*) fragte, da er von den Joniern als Abgeordneter geschieft wurde, marrum ihnen Artaphernes mißtraue. Als Dieser antwortete, ste könnten sich rächen wollen für die Kränkungen, die ihnen bei ihrer Unterjochung widersahren sepen, so verssette er: je nun, wenn man ihnen wegen der Kränkungen, die sie cerlitten, nicht trauen kann, so werden Wohlthaten, die sie empfangen, die Städte den Persern geneigt machen. Artaphernes ließ sich das Wort gefallen; er gab den Städten ihre Verfassungen wieder und septe ihnen, so gut er konnte, bestimmte Steuern an. \*\*\*)

S. 47, 4. Denn der haß gegen die Feinde, den die Burger bisher verborgen hatten, brach auf einmal aus, so-bald sie Gelegenheit bekamen. Sie machten, um die Shre zu retten, die Stlaven frei; denn lieber wollten sie den Ruechten die Freiheit, als den Feinden die Staatsverwal-

tung laffen. +)

V. 63. Sippofrates, der Beherrscher von Gela,

<sup>\*)</sup> Die Jonier, als fie von bem vereinigten heer ber perfer bebroht waren. herobot VI, 7. 8.

<sup>\*\*)</sup> Der Gefchichtschreiber (vgl. herotot V, 36. 125.).

<sup>\*\*\*)</sup> Serobot VI, 42.

<sup>†)</sup> Man wird nicht παρά zu versegen, sonbern τοις πολλοίς (wenn es nicht, da των πολιτών solgt, zu tils gen ist) in τοις πολεμίοις, und έλευθέροις (es geht έλευθερίας voran) in έχθροίς zu verwandeln haben. Wahrscheinlich ist von Argos die Rede, wo die Sklaven die herrschaft erlangten, weil so viele frese Manner im Krieg mit den Spartanern umgekommen waren. Herodot VI, 83. Bgl. die Anmerkung zu d. St. in Schöll's Uebersegung.

schlug sein Lager, als er die Sprakus ier bestegt hatte, \*) im Heiligthum des Zeus auf. Da traf er den Priester sethst und einige Bürger von Sprakus an, wie sie goldene Weihgeschenke herabnahmen und namentlich dem Zeus ein Oberkleid auszogen, das reich mit Gold durchwirkt war. Er schalt sie als Tempelranber und hieß sie in die Stadt hingehen. Er selbst berührte die Weihgeschenke nicht; dent er war ruhmbegierig, und glaubte, Wer einem solchen Krieg unternehme, dürse sich an der Gottheit nicht dersündigen; zugleich dachte er die Häupter des Staats in Sprakus dem Wolk verhaßt zu machen, als Herrscher, die nur für den eizgenen Vortheit, nicht für die Wohlsahrt und Gleichheit der Bürger sorgen.

V. 64. Theron von Agrigent\*\*) fland megen feis ner Geburt, feires Reichthums und feines freundlichen Benehmens gegen bas Bolt im höchsten Anfeben nicht blos uns

ter feinen Mitburgern, fondern in gang Sicilien.

S. 48, 1. Datis, ber heerstührer ber Perfer, war ein Meder von Geburt, und kannte die von seinen Worschren überlieserte Sage, sie seven Abkömmlinge des Utheners Medus, welcher Medien in Bestig genommen. \*\*\*) Run sieß er den Athenern sagen, er komme mit einer Heeresmacht, um das Reich seiner Worschren zurückzusorz dern; Medus nämich, der Aelteste seiner Worschren, sep von den Athenern der Hertschaft beraubt worden und darauf nach Assen gekommen, und habe sich in Medien angesiedelt. Wenn sie ihm nun die Herrschaft zurückgeben, so werde ihsen bie frühere Schuld und der Jug gegen Sardes verziehen werden; wenn sie aber sich widersehen, so werde sie ein noch viel schrecklicheres Schicksal tressen als die Eres

<sup>\*)</sup> herodot VII, 154.

<sup>\*\*)</sup> Berobot VII, 165.

<sup>\*\*\*)</sup> Für: stymaueve foute es utygauere beiffen. Auffer:

trier. \*) Miltiades antwortete im Namen der zehen Feldschern: nach Dem, was die Gesandten sagen, dürsten die Athener mit mehr Recht über das Reich der Meder, als Datis über die Stadt der Athener herrschen; denn das Medische Reich habe ein Athener gestiftet, Athen aber niemals ein geborner Meder inne gehabt. Als Jener Das hörte, rüstete er sich zur Schlacht.

V. 65. Cimon, der Sohn des Miltiades, entsichloß fich, da fein Bater im Staatsgefängniß gestorben war, weil er die Gelostrafe nicht bezahlen konnte, selbst in's Gefängniß zu gehen und die Schuld zu übernehmen, um den Leichnam seines Baters zur Bestattung zu erhalten.

um den Leichnam seines Baters zur Bestattung zu erhalten.

S. 48, 2. Them ist ofles, der Sohn des Reoptles, erinnerte einen reichen Bürger, der einen reichen Schwiegersohn suchte, und sich an ihn wandte, er sollte nicht Geld suchen, das eines Mannes, soudern einen Mann, der des Geldes bedürste. Als sich Jener die Bemerkung gefallen ließ, so rieth er ihm, seine Tochter dem Eimon zur She zu geben. Auf diese Weise \*\*) kam Eimon zu einem großen Vermögen; er wurde also aus dem Gesängniß frei, und durste die Beamten, die ihn verhaftet hatten, zur Rechenschaft und Strase zieben. \*\*\*)

bem wirb, wenn dieser Sas und die Botschaft bes Datis unter sich und mit der Antwort des Miltiades, so wie mit andern, namentlich Diodor's (IV, 55. 56.), Angasten über den Inhalt der Sage übereinstimmen sollen, 'Aθηναίοι in 'Αθηναίв, und nachher Μήδων in Μήδον zu verwandeln, Απτιν aber wegzuwersen sepn.

<sup>\*)</sup> Eretria auf Enboa hatten bie Perfer geplandert und ans gezündet, und die Ginwohner zu Selaven gemacht. heros bot VI, 101.

<sup>\*\*)</sup> Andere ergahlt Repos (Cimon 1.).

<sup>\*\*\*)</sup> Für καταδίκως fann man entweber mit Dinberf καταδίκες ober και δίκας διδόντας lefen.

# Bruchft. a. d. fieb., acht., neunt. u. zehnten Buch. 705

V. 66. Eimon ftrebte nach ber Stre ber Staatsver= waltnng; fo wurde er benn nachher ein guter Feldherr, und bewahrte feine Tuchtigkeit burd ruhmvolle Thaten.

S. 49, 1. Die sammtlichen Griechen schickten Gefandte an Gelon [ben Beherrscher von Sprakus] wegen eines Bundnisses, als Xerres nach Europa herüberkam. Er versprach, Husse ju leisten und Lebensmittel zu liesern, wenn sie ihm den Oberbesehl, sen es zu kand oder zur See, überließen. Ueber dem Rangstreit wegen des Obersbesehls zerschlug sich das Bundnis. \*) Indessen war befehls zerschlug sich das Bundnis. \*) Indessen war groß, daß man geneigt war, dem Gelon die Ehre zu lassen. \*\*)

S. 49, 2. Deun die Uebermacht ber Perfer fann genug verschenken, um ben 3wed zu erreichen; die Sabsucht eines Thrannen aber verschmaft auch nicht ben kleinlichsten

Gewinn.

S. 49, 3. Denn bie ficherfte Burgichaft ber Rettung

ift das Diftrauen.

S. 49, 4. Run nehmen Rinder, wenn fie Unrecht leiben, gu ben Eltern, und ebenfo Rolonien gu ben Bols. tern, von welchen fie gestiftet find, thre Buflucht. \*\*\*)

\*\*\*) Man kann hinzubenken: und nicht bie Mutterftgaten gn ben Kolonien; also sollten nicht bie Griechen bei ben Sis

ciliern Sulfe fuchen.

<sup>\*)</sup> Berobot VII, 157. ff.

<sup>\*\*)</sup> Dieß zu verhindern, ist der Zweck der Rede eines Spartaners, aus welcher wahrscheinlich die folgenden Säge alle genommen sind. Der Redner sucht beide Beweggründe zu entkräften. Gelon's Hülfe sey nicht so wünschendwerth, denn eine Berbindung mit ihm wäre gefährlich (S. 49, 2. 3. 5. 6. 50, 2.) und entehrend (S. 49, 4. 50, 1.); die Racht der Perser aber sey nicht so surchtbar (S. 50, 3-6.).

S. 49, 5. Die habsucht eines Eprannen begnügt sich nicht mit bem gegenwärtigen Best, sondern begehrt Frembes, und wird niemals gefättigt.

S. 49, 6. Die aber, die seiner herrschaft im Bege fteben, wird er, wenn er Gelegenheit hat, nicht machtig

werben laffen.

S. 50, 1. Ihr stammet ja von den Mannern ab, der ren Zugenden nach dem Sode noch in unsterblichem Ruhm fortleben. . . . Denn als Preis seiner Hülfe im Krieg verlangt er [Gelon] nicht Geld, was man wohl auch die schlechtesten Leute von gemeinem Stande, wenn sie sich eine mal bereichert haben, verachten sieht, sondern Lob und Ehre, wosür die edelsten Menschen bereitwillig sterben; denn ein höherer Lohn ist Ehre als Geld. Die Spartaner erben ja von ihren Bätern nicht Reichthum, wie Undere, sondern die Entschlossenheit, für die Freiheit zu sterben; also geht allen Gütern des Lebens bei ihnen die Ehre vor.

S. 50, 2. Daß wir nicht über bem Trachten nach einer fremben heeresmacht die einheimische verlieren und über bem Streben nach bem Unguvertaffigen bas Gewiffe aus ben

Sanben laffen.

S. 50, 3. Ich kann nicht sagen, daß ich erschrecke vor der Größe des Persischen Heeres; denn durch Sapferkeit, nicht durch die Menge wird der Krieg entschieden.

S. 50, 4. Deun von ben Watern ber ift ihr [ber Griethen | Grundfab, fich felbft amar gu leben, gu fterben aber,

menn es die Roth des Baterlandes fordert.

S. 50, 5. Was sollten wir uns vor dem Golde fürchten, womit sie [die Perser] geschmudt, wie die Beiber zur Hochzeit, in die Schlacht ziehen, daß denn nicht blod Ehre, sondern auch Reichthum der Preis des Sieges wird? Die Tapferkeit surchtet sich ja nicht vor dem Golde, das vom Gisen gefangen geführt zu werden pflegt, sondern vor der Kriegskunst der Anführer.

S. 50, 6. Denn jede Dacht, melde bas Mag übere

# Bruchft. a. d. fieb., acht., neunt. u. zehnten Buch. 707

schreitet, reibt fich meistens selbst auf. . . . Denn ehe die Phalanr nur davon horte, merden wir unser Unternehemen ichon ausgeführt haben. \*)

# Berichtigungen.

#### Im erften Banbchen.

- I. 8. C. 20. 3. 10. I. nahrten fich von ben ben egbarften Krantern und von wilben Baum: früchten, ft. bolten fich 2c.
- I. 8. S. 21. 3. 15. I. bamit ich bas Maß nicht fiberschreite, ft. ba . . . fete.
- I. 9. 6. 22. 3. 7. 1. ohne bas Maß zu überschreiten, ft. unb . . . beob,
- I. 15. G. 30. 3. 1. T. im Streit. ft. ungewiß.
- I. 19. S. 36. 3. 1. I. fich um ben Gott ju ftreiten, ft. 3weisfel . . . epregen.
- I. 41. C. 72. 3. 14. I. bamit es mößige Abschnitte werben, ft. um . . . erhaften.

#### Im zweiten Bandden.

II. 56. C. 258, 3. 8. v. u. I. und weiter unten gertheilt man fic vollenbs, fo bas fie bis an die

<sup>\*)</sup> Der Rebner scheint sagen zu wollen: wir bedürfen gegen bas schwerfällige Geer ber Feinbe keiner künstlichen Schlachtordnung, keiner Phalanx; burch stürmischen Angriff wird
ber Kampf in kürzerer Zeit entschieben senn, als die Phalanx nur aufgestellt wäre. Bor axsoal ist vielleicht av
ausgesallen.

Murzel boppelt wird. Daher fonnen fie ihre Stimme vielsach wechs
feln, statt: und w. . . . spielen.
(Nach Schafer's Berbesserung
nonodiaigelv für noog diaigeow und raig povaig xal
für xal raig povaig.)

III. 53. S. 284. 3. 15. I. Grenzstreitigkeiten ober anbere Besschwerben, flatt: Feinbschaften ober Beschwerben. (Nach Dinborf's Berbesserung phe für opphe.)

### 3m britten Bandden.

111. 48. S. 314. 3. 5 v. u. l. und so fort in den folgenden Monaten. Was die übrigen Sterne betrifft, so sind die Planeten unssichtbar, die Firsterne aber sind, wenn sie ausgehen, zum Theil grösser als bei und; einige gehen aber nicht zu berselben Zeit [wie bei und] auf und unter linit der Sonne]. siatt: und in der Folgezeit . . . . als bei und.

Die Anmerkung zu b. St. sollte so beissen; Die falsche Nachricht, daß in Arabien die Sterne des großen Bären in den
folgenden Monaten später ausgehen als in den früheren,
also z. B. im Posideon, dem sechsten Monat des Athenischen
Jahrs, später als im Mämakterion, dem vierten, (dekanntschein
tritt für jeden Ort auf der Erde derselbe Stand des himmels
nach Berkuß eines Monats um zwei Stunden früher ein)
und daß die Planeten dort unsichtbar sehn, hat Diodor aus
einer Stelle des Agatharchides geschöpst. Aus dieser Parallelstelle ist zu schließen, daß die Lesart der meisten Handschriften
en row nar oklyon nawitouevous. Ton dakhon
rods ovopasoneevous nannfras abewohrous ünae-

χειν, των δάλλων τούς μέν μείζονας ύπάρχειν των παρ ήμίν κατά τας άτατολάς, έτέρους δέ μή τας n. f. w. richtig ist, wenn man nur πλωίζομένους, bas nach Dinborf's Bermuthung aus bem vors hergehenben San hereingekommen ist, wegläßt und statt bes zweiten των δάλλων sent των δάπλανων.

# Druckfehler.

## Im erften Banbchen.

- 5. 11. 3. 8. I. genannt ft. annt.
- 5. 49. 3. 1. v. u. I. fo ft. o. 5. 3. 4. v. u. I. Eolefvrien ft. Colefirien.
- S. 50. 3. 4. v. u. l. Colesprie S. 64. 3. 1. v. u. l. so ft. o.
- 6. 79. 3. 13. 1. Borhof ft. Bo hof.
- S. 82. 3. 6. v. u. l. vor ft. von.
- S. 88. 3. 12. I. ber anbern ft. ben Anbern.
- G. 102. 3. 17. I. foftbarere ft. foftbare.
- G. 126. 3. 8. v. u. I. feine ft. feinen.
- S. 156. 3. 1. 0. u. I. verehre ft. verehr.

## Im zweiten Banbchen.

- G. 170. 3. 5. f. ihr bie ft. bie ihr.
- 6. 175. 3. 5. f. Talente ft. Cale nte.
- S. 176. 3. 7. 1. Umfang ft. Unfang.
- 6. 181. 3. 17. I. einzelnen ft. einzelner.
- G. 194. 3. 10. v. u. I. Statthalterschaft ft. Stadthalterschaft.
- G. 207. 3. 9. v. u. I. Alter ft. Mittr.
- S. 217. 3. 6. v. u. I. ben ft. benn.
- 6. 220. 3. 2. v. u. I. wurde fl. warbe.

2. 12. f. Sacier ft. Cafer. S. 221.

3. 8. 9. n. f. unternahm ft. unternahmen. €. 222.

3. 11. v. u. I. empfangen ft. emfangen. S. 285.

## Im britten Bandden.

2. v. u. I. Lesart ft. Borfchlag. S. 298.

6. v. u. I. eine ft. ein. €. 329.

3. I. burdidweifte ft. burdicheifte. S. 532. 3.

8. 1. Uebrigens ft. Uebrigen. S. 337. ₽.

13. f. ibm ft. ibn. S. 540. 3.

9. 1. ihn bem ft. ihm ben. S. 541. 3.

14. I. geben ft. gaben. 3. S. 345. 2. v. u. t. Sohle ft. Sohe. 3.

S. 362, 3. 1. 1. Augens ft. Augins. S. 581.

## Im vierten Bandden.

8. v. u. I. Pheneos ft. Phemos. S. 413.

2. v. u. I. fammtlichen ft. fammlichen, S. 422. 3.

1. v. u. I. Elepolemus ft. Telepolemus. S. 450.

2. v. u. I. maren ft. marbn, G. 471. 3.

10. v. u. I. Celinus ft. Galinus. 3. S. 479.

12. v. u. I. fagt ft. fagte. S. 489.

7. 1. forfdenb ringeum ft. ringeum. S. 498.

12. v. u. I. Alleinhandel ft. Alleinhandel allein, S. 504.

14. 1. bes Jolaus ft. Jolaus. S. 510.

1. I. fie faft nie ft. fie. S. 514. 7. v. u. I. fie ft. fich. S. 518. 3.

6. v. u. bavon ft. baaon. G. 519. 3.

5. v. u. l. bes ft. ben.

3.

3. 8. v. u. f. Orte ft. Orte Orte. S. 520.



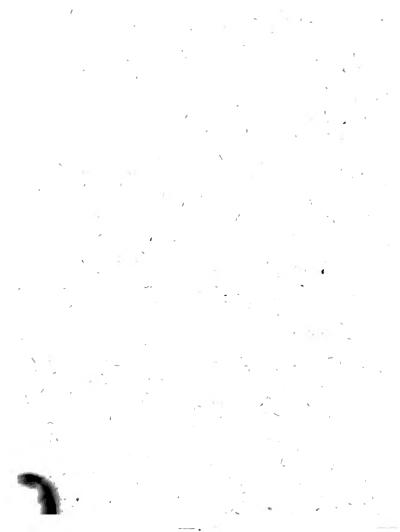



